













. 1

è

6



Gustav Frentag

Bilder aus der deutschen Bergangenheit Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation



Aus dem Fahrhundert großen Krieges 1600-1700

PAUL LIST VERLAG LEIPZIG

DD61. F8 1924 Bol.4

Die Ausgabe erscheint im Einvernehmen mit den Frentagschen Erben und dem Berlag S. Birzel, Leipzig.

Dr. G. A. E. Bogeng, Bad Harzburg, gab sie heraus. Die Einführung und die ergänzenden Anmerkungen dieses Bandes versaßte Geh. Hofrat Prof. Dr. Erich Brandenburg, Leipzig. Einband und Tertzvignettenzeichnete Professor Georg Belwe, Leipzig, der auch die übrige künstlerische Ausstattung überwachte. B. A. E. Andrae, Leipzig, leitete die Buchhersiellung.

00

Drud und Bindearbeit wurde in den Spamerschen Offizinen besorgt; die Firma Dr. Trenkler & Co. führte die Bierfarbendrude, Sinsel & Co. die farbigen Offsetdrude aus; H. H. Ullstein lieferte das Papier. Sämtlich in Leipzig.

## Inhaltsübersicht.

IV. Aus dem Jahrhundert des großen Krieges. (1600 – 1700.)

| (1000 1/000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Einführung von E. Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite<br>XIII |
| Einleitung: Rückblick auf die Endergebnisse des 16. Jahrhunderts. Größere Ausbildung der Einzelnen. Mängel der protestantischen Bildung. Die Erhebung des Kathoslizismus. Gegensatz der romanischen und deutschen Art. Politische Schwäche des Protestantismus. Die Habsburger. Das Misbehagen im Bolke                                                                                                                                                         | I             |
| I. Der Dreistigjährige Krieg. Das Heer. Stärke der Heere. Kosten. Art der Kriegführung. Der politische Berlauf des Krieges. Einrichtung der Heere: Fusvolk, Reiterei, Artillerie. Die Schlacht. Die Würden: Hauptmann, Fähndrich und Fahne, Unteroffizier. Sold. Kriegszucht. Strafen. Der Tross und seine Ordnung. Schilzderung des Soldatenlebens vor dem Kriege durch Adam Junghans                                                                          | 9             |
| II. Der Dreistigjährige Krieg. Soldatenleben und Sitten. Gemisch der Nationen. Das Lager, Spiel, Uppigkeit, Mangel. Aberglaube. Laster. Lagersprache. Kartell. Gefangenschaft. Beute. Parteigänger und Spione. Marodeure. Erpresssungen                                                                                                                                                                                                                         | 62            |
| III. Der Dreisigjährige Krieg. Die Dörfer und ihre Geistlichen. Beschaffenscheit der Dörfer. Stellung und Sitten des Landmannes. Einwirkung des Krieges: Geldverwirrung, Durchmärsche, Einquartierung, Quälereien. Furcht, Trop, Verwilderung. Liebe zur Heimat. Die Seelsorger und ihre Ausdauer. Schicksale des Pfarerers Bötzinger                                                                                                                           | 89            |
| IV. Der Dreistigjährige Krieg. Die Kipper und Wipper und die öffentzliche Meinung. Das Aufkommen der Zeitungen. Kampf der Presse beim Beginn des Krieges. Die Kipperzeit. Das Geldprägen. Verschlechterung des Geldes im Jahre 1621 und Wirkung auf das Volk. Erkenntnis der Gefahr, Aufregung, Sturm in der Presse. Probe aus der Flugschrift: Expurgatio der Kipper. Die Abshilfe. Theologische Streitschriften. Begeisterung für Gustav Adolf. Charakter des |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IX            |

|       |                                                                                     | Seit |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | Königs. Eine Unterredung des Königs mit dem Gesandten von Branden-                  |      |
|       | burg. Das Schicksal Gustav Adolfs. Auflehnung der Presse gegen die Schweden.        |      |
|       | Die deutsche Baterlandsliebe in der Presse. Die Flugschrift: Der deutsche Bru-      |      |
|       | tus. Nuten der Schweden für Deutschland                                             | 119  |
| V.    | Der Dreisligjährige Krieg. Die Städte. Aussehen der Städte im Jahre 1618.           |      |
|       | Einwirkung des Krieges. Aufwand, Belagerungen. Religiofe Berfolgung. Die            |      |
|       | Frauen von Löwenberg                                                                | 163  |
| VI.   | Der Dreistigjährige Krieg. Der Friede. Festmahl der Gesandten zu Nürnberg.          |      |
|       | Festseier in einem thüringischen Dorfe. Zustand des Landes nach dem Kriege.         |      |
|       | Seine Verwüstungen. Versuch einer Schätzung. Die politische Lage Deutschlands nach  |      |
|       | dem Kriege. Die Volgen für die österreichischen Provinzen.                          | 189  |
| VII.  | Die Staatsraison und der Einzelne. Auflösung des deutschen Reiches. Die             |      |
|       | Parteien der Fürsten. Die Herrschaft des Beamtenstaates. Die Staatsmänner nach      |      |
|       | dem deutschen Kriege. Landstände. Neue Steuern. Niedrige und unsichere Stellung     |      |
|       | der Untertanen. Einfluß derselben auf den Charakter. Ansicht des Bolkes vom Staate. |      |
|       | Rühle Teilnahme. Die Staatsraison. Charakteristik derselben nach der Flug-          |      |
|       | schrift von 1678: Idolum Principum. Stimmung bis 1740                               | 208  |
| VIII. | Brautstand und Che am Hofe. Die Mode und Galanterie als fremde Mittel               |      |
| , 222 | Zucht zu erhalten. Brautwerbung einer Standesperson in Wien. Die fürst=             |      |
|       | lichen Familien. Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz. Brief der Kurfürstin           |      |
|       | Charlotte von der Pfalz an den Raifer. Urteil über sie und ihren Gemahl             | 229  |
| IX.   | Aus dem Leben des niedern Adels. überreste der alten Raublust um 1600.              |      |
|       | Duelle. Reiselust. Zunahme der höfischen Bedeutung. Schilderung eines wohlhaben-    |      |
|       | den Edelmanns von 1650-1700. Der Briefadel. Der Stadtadel. Neugeadelte Kauf-        |      |
|       | leute von 1650-1700. Beschreibung ihres Lebens. Die Masse des Landadels. Die        |      |
|       | Rrippenreiter von 1650-1700. Schilderung derfelben nach dem "Edelmann" von          |      |
|       | Paul Windler. Bessere Zustände seit 1700. Das Ritterrecht. Größere Sorge um die     |      |
|       | Wirtschaft. Borrechte des Adels. Hoffähigkeit und Hofämter. Beamten- und Offiziers- |      |
|       | adel. Eindringen neuer Bildung. Gellert. Fall der Borrechte. Bereinigung des Adels  |      |
|       | mit dem Bürgertum                                                                   | 250  |
| Χ.    | Aus deutschen Bürgerhäusern. Abschluß der Stände. Knechtische Gesinnung             |      |
|       | und fremde Mode. Geselliger Berkehr. Ordnung und Zucht bei der Brautwerbung.        |      |
|       | Erzählung des Friedrich Luca. Beränderung im Ausdrud herzlicher Empfindung.         |      |
|       | Leben im Hause. Aufblühen Hamburgs. Brief des Bürgermeisters Schulte an             |      |
|       | seinen Sohn in Lissabon. Das Pflichtgefühl des Mannes. Berend Jakob Carps           |      |
|       | fanger. Traurige Zeitung aus Cadir                                                  | 295  |
| XI.   | Jesuiten und Juden. Berfall der Kirchen. Protestanten und Katholiken. Auch          |      |
|       | die Jesuiten sind schwächer geworden. Lage der Juden seit dem Mittelaster. Ihre ge- |      |
|       | winnbringenden Geschäfte. Die Juden in Prag. Geschichte des Simon Abeles.           |      |
|       | Sieg der Humanität über die religiöse Unduldsamkeit                                 | 338  |

|       |                                                                               | Seif |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| XII.  | Der deutsche Bauer seit dem Dreißigjährigen Kriege. Zustände des              | ~    |
|       | Bauern seit dem großen Kriege. Dienste und Lasten. Berschiedenheit nach Land- |      |
|       | schaften. Berschlimmerung seines Wesens durch den Drud. Särte des Urteils der |      |
|       | Gebildeten. Probe davon aus dem Büchlein: Des Baurenstands Lasterprob         |      |
|       | von Beroander. Erste Zeichen der Befferung. Die Aufklärer. Schilderung des    |      |
| 7.0   | deutschen Bauern durch Christian Garve. Aufregung der Bauern um 1790.         |      |
|       | Befreiung. Die Gegenwart und was noch zu wünschen bleibt                      | 378  |
| XIII. | Gauner und Abenteurer. Einfluß der Reformation. Polizei. Räuber und           |      |
|       | Mordbrenner. Fremde Gaukler. Schilderung der Bagierenden nach Garzoni. Komö-  |      |
|       | dianten und Einfluß der Abenteurer auf die Literatur. Bornehme Gauner. Gold-  |      |
|       | macher                                                                        | 410  |
| Ann   | ierfungen                                                                     | 445  |
|       |                                                                               |      |



## Einführung.

Das 17. Jahrhundert ist die traurigste und härteste Periode in der neueren Geschichte Deutschlands. Seine erste Hälfte wird von den furchtbaren Nöten des Dreistigjährigen Krieges ausgefüllt, und in der zweiten Hälfte beginnt langsam und mühsam der Wiederaufbau des fast völlig zerstörten Landes. Frentag hat uns in den Bildern dieses Bandes beide Zeitabschnitte mit großer Lebendigkeit vor Augen gestellt und läst uns ebenso die Leiden der von fortwährenden Kriegszügen und Plünderungen heimgesuchten Stadt- und Dorfbewohner wie die Mühen des armen und gedrückten Geschlechts, das im Kriege herangewachsen war, und die

Wiedererhebung aus dieser Not miterleben.

Juerst werden uns in zwei einleitenden Kapiteln die Heere geschildert, mit welchen dieser Krieg geführt wurde, ihre Bewaffnung, ihre Zusammensetzung und Organisation, der Troß von Weibern, Kindern und Händlern, der sie begleitete, ihr ganzes Leben und Denken. Wir begreifen, welche Plage für ein Land solche Heere werden mußten, die wie wandernde Barbarenstämme die Länder überfluteten, wenn sie 30 Jahre lang die Macht in Händen hatten, so daß es kein Recht und keine Rettung ihnen gegenüber gab. Die moderne Forschung hat dem Bilde, das Frentag entworfen hat, hier verhältnismäßig wenig Neues hinzufügen können, wenn auch die Organisation der größeren Heere, namentlich derzenigen Wallensteins, die Erhebung der Kontributionen und andere Einzelfragen genauer

erforscht worden sind.

Sodann schildert uns Freytag die Zustände, die im Lande während dieses Krieges herrschten. Er führt uns durch Dörfer und Städte und läst uns an der Hand gleichzeitiger Aufzeichnungen die Leiden der armen gequälten Bevölkerung aus der Nähe sehen. Die äußeren Nöte waren aber nicht einmal das Schlimmste. Weit gefährlicher war die sittliche Verwilderung, die bei der langen Dauer des Krieges immer stärker alle Schichten der Bevölkerung ergriff. Treu und Glauben verschwanden aus dem Verkehr, und das Sinken des Geldwertes führte in der "Kipper= und Wipperzeit" zu ähnlichen Zuständen, wie wir sie in den Zeiten der Inflation nach dem Weltkriege miterlebt haben. Zorn und Empörung über die geswissenlosen Praktiken des Landesherrn wie der Geldwechster und Händler fanden ihren Ausdruck in einer großen Zahl von Flugschriften. Das Interesse an den öffentlichen Dingen, das eine Zeitlang ganz eingeschlasen zu sein schien, erwachte

von neuem unter dem furchtbaren Druck der Zeitereignisse, und wir können beobsachten, wie sich wieder eine öffentliche Meinung zu bilden beginnt, die sich in den Flugschriften und Zeitungen langsam und schüchtern geltend zu machen anfängt.

Es lag nicht in Freytags Absicht, den Verlauf des großen Krieges selbst, den Jusammenhang der kriegerischen und politischen Aktionen, die Persönlichkeiten und Pläne der führenden Männer im einzelnen darzustellen. Er setzt sie im wesentlichen als bekannt voraus. Nur gelegentlich verrät er nur mit ein paar Worten, was er über einen Mann wie Gustav Adolf denkt, der nach seiner Ansicht zwar durch sein Eingreisen Deutschland vor einem Siege der katholisch-habsburgischen Reaktion und der damit drohenden Verkümmerung seines geistigen Lebens gerettet hat, aber auf dem Wege war, ein abenteuernder Eroberer zu werden, als die Kugel ihn dahin-

raffte, im rechten Augenblicke für ihn selbst und für Deutschland.

Diese Bewertung des großen Schwedenkönigs hängt zusammen mit Frentags politischer Gesamtauffassung, die der ganzen Atmosphäre seiner eigenen Zeit ent= sprechend protestantisch, preußisch und, soweit die soziale Entwicklung in Frage kommt, bürgerlich war. Er sieht die lette Ursache des Dreistigjährigen Krieges in dem Gegensatzwischen habsburgischem Hausinteresse und deutschem Volkstum auf der einen, zwischen altem und neuem Glauben auf der anderen Seite und meint, der Krieg habe deshalb so lange gedauert, weil keiner der streitenden Teile über genügende Macht verfügte, um ihn schnell und siegreich zu Ende zu führen. Sierbei sind jedoch nur die innerdeutschen Berhältnisse in Betracht gezogen, während doch der Krieg ein internationaler war. Die im Laufe der letten Jahrhunderte erstarkten und staatlich gefestigten Nachbarmächte haben damals ihre Kämpfe auf unserem Boden ausgefochten. Die staatliche Zerrissenheit Deutschlands, das traurige Ergeb= nis der Jahrhunderte seit dem Interregnum, hat es ihnen ermöglicht, in diesen Kampf einzugreifen und sich auf Deutschlands Kosten zu bereichern. Frentag er= wähnt natürlich das Fehlen eines nationalen Staatswesens; er beklagt diesen Mangel aber im wesentlichen deshalb, weil er das deutsche Bolk gehindert habe, ein großes gemeinsames Wollen hervorzubringen, sich große sittliche Aufgaben zu stellen und weil darum der deutschen Seele etwas gefehlt habe, was zum Gedeihen eines Volkes unentbehrlich sei. Das ist gewiß richtig, aber nicht genug. Diese Bersplitterung ist es gewesen, die eine einheitliche Lösung der konfessionellen Frage in Deutschland verhindert hat, während bei den übrigen Bölkern des Abendlandes, wo eine starke einheitliche Staatsgewalt bestand, wenn auch teilweise unter blu= tigen Kämpfen, schließlich doch eine konfessionelle Zerreißung des Volkes ver= mieden werden konnte. Die tiefe konfessionelle Kluft, die heute noch das deutsche Bolt in zwei einander vielfach fremd gegenüberstehende hälften zerspaltet, ist zum großen Teil eine Folge seiner politischen Zerrissenheit gewesen. Und dieses Fehlen einer politischen Einheit und eines gemeinsamen nationalen Willens hat es wiederum den auswärtigen Mächten ermöglicht, Berbundete in Deutschland selbst zu haben, da jede der Parteien, die sich hier unter den kleinen Gewalthabern bildeten, gegen die andere eine Anlehnung beim Auslande suchte und fand. Wäre Deutschland ein einheitlicher Staat gewesen, so würde es den Dreisigjährigen Krieg kaum erlebt haben. Und auch die Dauer des Krieges hing nicht allein von der Schwäche der streitenden Parteien ab, obwohl auch dieser Umstand gewiss Berücksichtigung

verdient, sondern vor allen Dingen davon, daß die Frage über Krieg und Frieden, seitdem Spanien, Dänemark, Schweden und Frankreich in den Kampf eingegriffen hatten, gar nicht mehr in der hand des Kaisers und der deutschen Fürsten lag, sondern von den Entschlüssen dieser auswärtigen Machthaber abhängig war. Diese aber hatten gar kein Interesse daran, daß der Krieg aufhöre, weil sie selbst nicht unter ihm litten, und erst als sie erreicht hatten, was sie wollten, oder wenigstens die Vorstellung gewonnen hatten, daß mehr mit den ihnen zur Berfügung stehen=

den Kräften nicht zu erreichen sei, wurden sie zum Frieden geneigt.

Im VI. Kapitel schildert uns Frentag den Zustand Deutschlands nach dem Kriege. Er betont mit Recht, daß die einzelnen Teile Deutschlands nicht mit gleicher Bärte betroffen worden sind. Während einzelne Gegenden immer wieder von den Kriegsvölkern der verschiedenen Parteien heimgesucht wurden, haben andere wenigstens mehrere Jahre Ruhe gehabt. Es ist deshalb sehr schwer, ein zusammenfassen= des Urteil über die wirtschaftlichen Folgen des Krieges zu gewinnen; selbst die Frage, bis zu welchem Grade die Bevölkerung Deutschlands durch den Krieg vermindert worden ist, hat sich bisher noch nicht mit Sicherheit beantworten lassen. Frentag betont mit Recht, daß es eines großen urkundlich fundierten Sammel= werkes bedürfe, das auf Grund aller statistisch verwertbaren Materialien die Zu= stände für jede Landschaft besonders untersucht und dadurch die Grundlage für ein zuverlässiges allgemeines Urteil gibt. Die neuere Forschung hat eine ganze Anzahl solcher Einzeluntersuchungen zutage gefördert, aber noch immer ist die Bollständigkeit, die Frentag forderte, nicht erreicht. Im allgemeinen wird man sagen können, daß Frentag mit seinen Schätzungen, die sich wesentlich auf Mitteldeutschland beziehen, ungefähr das Richtige getroffen hat. Die Versuche, welche neuerdings gemacht worden sind, die Berluste Deutschlands an Menschen und Reichtum als viel geringer hinzustellen, als sie früher angenommen wurden, scheinen mir durchaus perfehlt zu sein.

Über die politischen Folgen dieses Krieges äußert sich Frentag dahin, daß durch ihn der Bersuch der Habsburger, Deutschland ihrer Herrschaft und dem alten Glauben zu unterwerfen, vereitelt worden sei. Das sei im Interesse der freien Ent= wicklung des deutschen Bolkstums notwendig gewesen, habe aber zwei bose Folgen gehabt. Nämlich einmal die Schwäche Deutschlands gegenüber seinem west= lichen Nachbarn und ferner die innere Loslösung der habsburgischen Gebiete von

dem übrigen Deutschland.

Sodann wendet sich Frentag der zweiten Sälfte des Jahrhunderts zu. Er schildert zunächst in turzen Strichen die politischen Berhältnisse, die Entwicklung des kleinstaatlichen Despotismus und der neuen Politik der Staatsräson und verdeut= licht sie an einzelnen Beispielen. Er führt uns durch die einzelnen Schichten des Volkes hindurch, zunächst an die Sofe, die damals ganz unter fremden Vorbisdern standen, namentlich demjenigen Frankreichs. Ein wahrhaft erschütterndes Beispiel für die Zustände, die hier herrschten, gibt uns der Brief, den die Kurfürstin Charlotte von der Pfalz, die Mutter der berühmten Elisabeth Charlotte von Orleans, an den Kaiser geschrieben hat, um sich über die Behandlung zu beklagen, die sie von ihrem Gemahl erfuhr. Von den Sofen kommen wir zu den Landsitzen des Adels; namentlich die Berwilderung des besitzlos gewordenen niederen Adels wird uns

ergreifend geschildert. Bielleicht erscheint der Adel im ganzen bei Frentag in etwas zu schlechtem Lichte. Mit um so größerer Sympathie schildert er uns das Leben in den deutschen Bürgerhäusern, das allmähliche Erwachen eines bürgerlichen Selbstbewustseins und eines neuen Geisteslebens in diesen Kreisen. In dem Bürgertum sieht er den eigentlichen Kern der Nation; hier hat sich nach der Berrohung und Verwilderung des Krieges zuerst wieder wirkliches Pflichtgefühl, Hingabe an die öffentlichen Interessen und eine höhere Form des geistigen Lebens ent= widelt. Endlich wird uns der Bauernstand geschildert, die furchtbaren Lasten, die auf ihm ruhten, sein Ausschluß vom öffentlichen und geistigen Leben und die da= durch bewirkte Verbitterung dieses Standes, der nach Frentags Schätzung zwei Drittel des gesamten Bolkes umfaßte und seine eigentliche Kraftquelle hätte sein sollen. Er streift sodann die ersten Bersuche, die unter dem Einfluß der neuen humanitären Strömung gemacht wurden, die Stellung der Bauern zu heben. Endlich wendet er sich noch einigen besonderen Elementen zu, die in der Geschichte dieser Zeit mehr im Berborgenen gewirkt, aber doch einen erheblichen Einfluß aus= geübt haben; Jesuiten und Juden, Gauner und Abenteurer ziehen mit ihren Be= strebungen und Lebensgewohnheiten an uns vorüber, wir bliden in die schrecklichen Zustände der Judenstadt in Prag und sehen, wie Bekehrungswut und In-

tolerang schreckliche Berbrechen im Gefolge haben.

Frentag legt bei seiner Schilderung des Bolkslebens in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit Recht den größten Wert darauf, die Anfänge des neuen Lebens aufzuspüren, die den Ausgangspunkt für die große geistige Bewegung des solgenden Jahrhunderts gebildet haben. Er sieht diese Anfänge zu einer Wieder= erhebung politisch im brandenburgisch-preußischen Staate, wirtschaftlich in der Erstarkung des Bürgertums, in dem auch die neue Weltanschauung der Aufklärung ihren besten Nährboden fand. Er versteht es, uns immer wieder zu zeigen, wie auch die furchtbarsten Leiden und Berluste den gesunden Kern im deutschen Bolke nicht haben berühren oder gar vertilgen können. Und auch wir können aus der Lekture dieses Buches immer von neuem das Bertrauen schöpfen, dass die deutsche Kraft selbst unter den schwierigsten Berhältnissen sich bewährt hat und bewähren wird. Wenn wir auf die furchtbaren Zeiten des Dreisigjährigen Krieges gurud= bliden, wo unser Land vom Meere bis zu den Alpen und vom Rhein bis zu der Weichsel ein Menschenalter lang ein einziger großer Kriegsschauplat war, ausgeplündert und ausgemordet wurde, und wenn wir sehen, wie sich trot alledem das deutsche Bolk nicht nur behauptet, sondern unmittelbar nach dem Ende des Krieges die Grundlagen eines neuen Daseins zu legen begonnen hat, so werden wir uns erinnert fühlen an die Gegenwart, die uns auch viel genommen und gewaltige Opfer von uns verlangt hat; aber wir werden uns doch sagen, was wir zu erdulden haben, ist doch nicht entfernt zu vergleichen mit der furchtbaren Brüfung dieser 30 Jahre, und ein Bolk, das diese überstanden hat, wird auch die Folgen des Weltkrieges zu überwinden vermögen.

E. Brandenburg.



Einsettung. Das Jahr 1600 fand ein Volk, das in den letzten hundert Jahren eine ungeheure Wandlung durchgemacht hatte. Überall ist der Fortschritt zu erkennen. Man vergleiche ein ernstes Buch von 1499 und 1599. Das erstere in schlechtem Latein geschrieben, dürftig der Wortvorrat, schwerfällig die Darstellung, nicht leicht verständlich der Sinn. Bon selbständigem Geist, von eigener Überzeugung nur wenig Spur. Um alte Schulphrasen, deren Bedeutung erst durch genaueres Erforschen ihrer allmählichen Entwicklung klar wird, übt sich der Scharffinn im unnüten Unterscheiden von Nebensachen; es ist ein greisenhaftes Wesen, fast wie in dem absterbenden Altertum. Wohl gibt es Ausnahmen, aber sie sind sehr selten. Selbst das Latein der älteren humanisten erinnert an die spitz findige Blödigkeit der Mönchssprache ebensosehr als an die kunstvollen Redewendungen antiker Rhetoren. Von den wenigen, welche für das Bolk Deutsch schreiben, wird am liebsten die Torheit der Menschen geschildert, die Fehler der Stände, belehrend oder in Beispielen, selbst bei Sebastian Brant langsam, einförmig. Einmal überrascht in der Theologie das Aufleuchten einer tiefsinnigen Beschaulichkeit von erhabenster Größe, aber sie ist eine Art Geheimlehre für die trostbedürftigen Seelen im Zwange des Klosters. Wohl ist es Philosophie, aber noch getrennt vom Leben.

Ein Jahrhundert später erkennt man auch in dem mittelmäßigen Schriftsteller eine selbständige Persönlichkeit. Der Verfasser ist gewöhnt, über den Glauben und das Erdenleben nachzudenken, er versteht seine Empfindungen, auch leise Bewegungen der Seele darzustellen, er kämpft für eine eigene Uberzeugung, er ist in Glauben und Wissen, in Liebe und Has eine Individualität geworden. Noch bleibt auch er regelmäßig an das Gemeingültige gebunden. Ängstlich ist der Theologe bemüht, sich orthodor zu erweisen, mehr als billig eignet sich der Schriftsteller die Arbeiten seiner Vorgänger zu, noch hat das Urteil, die Gelehrsamkeit und Bildung für unsere Emps

findung viel Eintöniges. Aber daneben erscheint überall Eigentümliches, fast immer ein kräftiger, rühriger Menschenverstand, in der Prosa ein eigener, oft origineller Stil. Drei Geschlechterfolgen haben für den Glauben gekämpst, viele einzelne sind für ihre Überzeugung in den Tod, Tausende in das Elend gegangen. Der Märtyrer ist nicht mehr ein unerhörtes Ding, eine Ungeheuerlichseit, es gehört zum Wesen des Mannes, in den höchsten Fragen eigenes Urteil zu vertreten. Hundert Jahre früher waren es wenige starke Seelen, welche ihr selbständiges Leben gegen die gemeinzültige Mittelmässigkeit sehen dursten, im Volke lebten die einzelnen vor sich hin, ohne gemeinsame Ideen, ohne Begeisterung; im sestgeschlossenen Kreise der Genossen seinen Vorteil suchen, sich gegen unleidlichen Druck auflehnen, das war der Inhalt ihrer Kämpse gewesen. Jeht aber ist in die Nation der Enthusiasmus gekommen, der einzelne empfindet sich in engem Jusammenhange mit Millionen, er wird getragen durch die Beistimmung aller Gleichgesinnten, er handelt und leidet für eine Idee. — Soviel größer waren die Menschen geworden, zunächst in den protestantischen Landschaften; doch auch den katholischen war ein Teil dieses Segens gekommen.

Aber jede höhere Entwicklung erzeugt auch neue Verbildungen; das Kind ist frei von mancher Krankheit, welche den Leib des Jünglings durchschüttert. Der Protestantismus, der so Großes im Bolke getan, war noch lange nicht in seinen letten Endzielen entwickelt. Er forderte unablässige innere Tätigkeit des einzelnen Menschen, er drängte überall zu freier Selbstbestimmung, und doch konnte er sich noch nicht über den unleidlichsten Grundzug der alten Kirche erheben. Auch er wollte noch den Glauben seiner Angehörigen beherrschen und jede abweichende Uberzeugung als Ketzerei verfolgen. Luthers Riesennatur hatte die eifrigen Geister zu= sammengehalten, er selbst hatte vorhergesagt, das sie nach seinem Tode nicht fest bleiben würden. Er kannte seine treuen Gehilfen genau, ihre Schwächen, den Drang nach eigenen Wegen1. Melanchthon, fest in seiner Wissenschaft und in den Storungen, welche das Tagesleben brachte, aber befangen und unsicher in großen Geschäften, vermochte den Feuergeist der Entschlossenen nicht zu beherrschen. Auf jenem Reichstage, der zu Augsburg 1547 begann, hatte der siegreiche Kaiser in seiner Weise auch den Streit der Kirchen einzufrieden gesucht, er hatte eine vorläufige Fest= stellung der Glaubenssäte, das Interim, den geschlagenen Protestanten aufgedrängt. Bom Standpunkt der Katholiken mit äußerster Duldsamkeit, die nur erträglich war, weil sie allmählich zur alten Kirche zurückführen sollte, vom Standpunkt der eifrigen Protestanten mit unerträglicher Tyrannei, der auch da zu widerstehen war, wo sie über solche Kirchenfragen entschied, welche selbst Luther für unwesentlich, für Adiaphora gehalten hatte. Gegen diesen 3wang erhoben sich überall die geistigen Führer der Gegenpartei. Hunderte von Predigern ließen sich aus ihrem Amte treiben und pilgerten am Stecken ins Elend, mehr als einer fiel als Opfer der wütenden Reaktion. Es war die Heldenzeit des protestantischen Glaubens, ein großer Anblick noch für uns; einfache Prediger, Väter mit Weib und Kind, welche für eine männliche Uberzeugung leiden; sie haben, so hoffen wir, die Opferfähigkeit in Deutsch= land für alle Zeiten in die Seele des Volkes gelegt. Bald sollten ihnen Tausende von Laien nachfolgen.

Aber diese Erhebung der Seelen brachte auch eine Gefahr. Das Interim wurde der Anfang heftiger theologischer Streitigkeiten unter Luthers Anhängern selbst. Unhold ist der Verlauf dieser Händel, die besten Geister wurden verbittert und rieben ihre Kraft auf in einem Hader, für dessen einzelne Streitsähe wir uns nicht mehr begeistern können. Und doch soll man von diesem Kampse der Zeitgenossen und Schüler Luthers nicht gering denken. Es sind tüchtige Männer, welche gegeneinander stehen, große Überzeugungen, sittlicher Ernst. Wenn es peinlich ist, den Amsdorf gegen Bugenhagen, und den Flacius, der noch vor kurzem hebräischer Lektor Wittenbergs gewesen war, gegen Melanchthon selbst im Streit zu sehen, so soll man sich auch sagen, daß das Ausbrechen der Gegensähe gerade die erste Folge des ungeheuren innern Fortschrittes war. Jeder der feurigen Streiter klagte so schmerzslich, daß die Gegner die Einheit der neuen Kirche zerrissen. Keiner ahnte, daß diese Zerstörung der Einheit zwar ein großer Übelstand für sein Herrschergelüst, aber kein geringer Fortschritt in der Charakterentwicklung der Deutschen war.

Der Kampf der Männer wurde auch ein Kampf der Universitäten: die Nachkommen Friedrichs des Weisen hatten mit dem Kurhut auch die Universität Wittenberg verloren, Melanchthon und die Wittenberger standen unter dem Einfluß des politischen Moritz und seines Bruders, die eifrigsten Lutheraner sammelten sich auf

der neuen Universität Jena.

Aber diesem Geschlecht leidenschaftlicher Männer folgte eine anders geartete Nachkommenschaft. Um das Ende des Jahrhunderts schien der deutsche Protestantismus in den meisten Landschaften sicher vor äußeren Gefahren; da kam den Geistlichen übergroße Selbstgefälligkeit, Herrschsucht, alle Fehler eines bevorrechteten Standes. Einflußreiche Ratgeber schwacher Fürsten, immer noch Beherrscher der öffentlichen Meinung, verfolgten sie selbst zuweilen den Andersgläubigen mit den Waffen der alten Kirche. Sie riefen einigemal die weltliche Macht gegen die Ketzer auf, der Pöbel stürmte in Leipzig Häuser der Reformierten, in Dresden wurde ein hösischer Geistlicher wegen Ketzerei, freilich auch aus politischen Gründen, sogar hingerichtet. So warf das neue Leben auch tiefe Schatten in die Seelen des Volkes.

Auch in den katholischen Landesteilen regte sich ein stärkeres, fremdartiges Leben. Die katholische Kirche schuf aus sich heraus eine neue Jucht der Geister, eine keste Art menschlicher Bildung, die der protestantischen scharf entgegengesetzt war. Auch in der alten Kirche wurde eine größere Vertiefung des inneren Lebens erreicht, dem gemütlichen Bedürfnis der Gläubigen wurde die uralte Lehre von der Gefolgeschaft der Mannen Christi in neuen Formeln, Bildern und Verheistungen geboten, noch einmal wurde die Idee der alleinseligmachenden Einheit wirksam. In Spanien, in Italien erhob sich die neue Religiosität, auch sie voll Hingabe, Opfermut, Kampfesfreude, voll glühender Begeisterung, reich an starker Männerkraft. Aber es war jetzt ein Glaube für Romanen, nicht für Deutsche. Was er forderte, war Vers

nichtung der freien Persönlichkeit, Losreisen von allen Banden der Welt, schwärsmerische Unterwürfigkeit, willenloses Einordnen des Mannes in die große Gefolgesschaft Christi. Das einzelne eigene Leben hatte sich zum Opfer zu bringen für die Herrschaft der alleinseligmachenden Kirche, ohne Nachprüfung, ohne Bedenken. Während der Protestantismus die einzelnen Menschen so hoch faste, als er jedem die Pflicht auflegte, selbständig von innen heraus Anschluß an das Göttliche und Verständnis der Welt zu suchen, umschloß der neue Katholizismus das Wesen des einzelnen mit eherner Hand. Der Protestantismus war, trot aller Fürstentreue der Reformatoren, im innersten Wesen demokratisch, der neue Katholizismus faste alle Menschenkraft, deren rücksichtslose Hingabe er forderte, in einer geistigen Iwingsherrschaft zusammen, unter dem Machtgebot der Obern in der Kirche, bald auch im Staat. So stark war die Spannung der Gegensäte zwischen Deutschen und Welschen.

Der große Vertreter dieser neuen Richtung in Kirche und Staat war der Jesuitenorden. In der leidenschaftlichen Seele eines spanischen Edelmanns brannte das düstere Feuer der neuen katholischen Lehre auf, unter aszetischen Bustübungen im engen Verkehr einer kleinen Genossenschaft bildete sich Art und Weise sie aus= zubreiten. Im Jahre 1540 bestätigte der Papst die Gesellschaft, kurz darauf eilen die ersten Mitglieder des Ordens über die Alpen und den Rhein nach Deutschland, schon herrschen sie auf dem Konzilium zu Trient. Ihre rücksichtslose Entschlossen= heit kräftigt die Schwachen, erschreckt die Wankenden. Merkwürdig schnell richtet sich der Orden in Deutschland ein, wo noch alter Glaube unter dem neuen zu finden war, er erlangt Gunst bei den Vornehmen, Zulauf vom Bolke. Einige Fürsten übergeben ihm die geistige Berrschaft ihrer Länder, vor allen die Habsburger, neben ihnen deutsche Kirchenfürsten, welche die schwankende Treue ihres Gebietes nicht durch einheimische Kraft festigen können, endlich die Herzöge von Bayern, welche seit hundert Jahren gewöhnt waren, den Vorteil ihres Hauses im engen Anschluß an Rom zu suchen. Als die Bäter zuerst nach Deutschland hinüberstiegen, war das ganze deutsche Volk auf dem Wege, protestantisch zu werden; noch beim Beginn des Dreistigjährigen Krieges waren nach Berlusten und Erfolgen auf beiden Seiten drei Vierteile Deutschlands ganz oder in der Majorität protestantisch. Im Jahre 1650 war der ganze neue Kaiserstaat wieder katholisch, und außerdem das größte Dritt= teil von Deutschland. So gut hatten die fremden Priester ihrer Kirche gedient.

Einem Wunder gleich war ihre Tätigkeit. Vorsichtig, Schritt für Schritt, plansvoll, fest entschlossen, nie schwankend, dem Sturme weichend, unermüdlich wiederskehrend, nie das Begonnene aufgebend, nach größtem Plane auch das Kleinste mit Aufopferung betreibend, bot diese Genossenschaft die einzige Erscheinung einer unsbedingten, willenlosen Hingabe aller an eine Idee, die nicht in einem einzelnen sich ausdrückte, sondern in der Genossenschaft. Der Orden herrschte, aber jeder einzelne war unfrei, auch der Ordensgeneral war verantwortlich.

Der Orden erwarb Ehre und Gunst, wohl verstand er sich beliebt oder unentsbehrlich zu machen, wo er hinkam; aber er blieb in Deutschland doch fremd. Das

Unheimliche des furchtbaren Prinzips empfanden nicht nur die Protestanten, welche ihn ohne Aufhören mit ihren papierenen Waffen, den Flugschriften, zu bändigen suchten und für jede politische Untat, die aus der Nähe und Ferne berichtet wurde, verantwortlich machten. Auch in den katholischen Ländern blieb er ein Gast, ein einflußreicher, vielgepriesener, aber den Geistlichen und Laien kam von Zeit zu Zeit die Empfindung, daß er nicht zu ihnen gehöre. Alle geistlichen Genossenschaften hatten sich dem deutschen Bolksgeist angepaßt, Benediktiner, Kreuzherren, Bettelmönche, — die Jesuiten nicht. Es ist natürlich, daß in der katholischen Geistlichkeit selbst diese Empfindung am stärksen war, denn auch ihr irdischer Vorteil wurde oft durch die Jesuiten beeinträchtigt.

So stehen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zwei entgegengesette Richtungen der Bildung, zwei verschiedene Quellen der Sittlichkeit und Tatkraft gegen einander im Kampfe: fromme Ergebung und unbedingte Unterordnung gegen Pflichtgefühl und prüfende Selbstbestimmung, schneller, rücksichtsloser Entschluß gegen gewissenhaftes Zweifeln, weit überlegte, planvoll nach weiten Zielen hinarbeitende Tatkraft gegen mangelhafte Parteizucht, Drang zur Einheit gegen Streben nach

Absonderung.

So erschienen die Gegensätze überall, zumeist in der Politik, an den Sofen der Fürsten. Den deutschen Fürsten war der Protestantismus in seiner unfertigen Gestalt keine Hilfe für Bildung ihres eigenen Charakters. Er hatte das Bolk gehoben, er hatte auch die äußere Macht der Fürsten höher gestellt, aber er hatte ihre innere Festigkeit verringert. Schon ihre Jugendbildung wurde meistens zu theologisch, um praktisch zu sein. Wie unsittlich manche von ihnen waren, sie litten alle an Gewissenszweifeln; für diese Zweifel aber gab es keine schnelle Antwort, wie der katholische Beichtvater sie bereit hatte. Wie begehrlich viele von ihnen waren, auch sie hatten bereits mit einem unsicheren Pflichtgefühl zu ringen, und wenn der Sof= prediger ihr stiller Ratgeber war, er machte sie nicht fester. Jeder der protestantischen Fürsten stand für sich, zwischen ihren Landeskirchen war kein festes Band, viel kleines Gezank und bitterer Saß, nicht nur zwischen Lutheranern und Reformierten, sogar zwischen den Bekennern der Augsburgischen Konfession. Auch dies verringerte ihre Kraft. Während die Priester der katholischen Kirche ihre Landesherren fest aneinander banden, halfen die protestantischen Geistlichen die Trennung ihrer Fürsten vermehren. So ist kein Zufall, daß die Protestanten lange Zeit, wo sie den Altgläubigen in politischem Kampfe gegenüberstehen, im Nachteil sind. Noch war den Deutschen der neue Staatsbau nicht gefunden und er sollte noch durch Jahr= hunderte entbehrt werden, welcher den Schwerpunkt der Regierung aus dem zufälligen Willen des Herrschers heraushebt und in das Gewissen der Nation legt, welcher in geordneter Bahn den begabten und tüchtigen Bürger der Krone zum Beirat stellt; noch war die öffentliche Meinung schwach, die Tagespresse nicht geschaffen, das Berhältnis zwischen den politischen Rechten des Fürsten und des Volkes wenig bestimmt.

Und noch in der neuen Zeit, welche den deutschen Staaten diese lang entbehrte Grundlage gegeben hat, vermögen wir zu erkennen, daß der Gegensatz zwischen den beiden Richtungen der Bildung nicht ganz geschwunden ist; noch heute steht feste Geschlossenheit der Berwaltung, ein schlagfertiger Mechanismus, in einzelnen Fällen eine schweigsame, durchgreifende, rudsichtslose Politik gegen das Wesen des protestantischen Staates, welches den Gerrscher zwingt, zu sprechen und zu hören, seine Entschlüsse nach der überwiegenden Mehrheit der Gebildeten zu richten, zuweilen ein großes Wollen zu beschränken, wenn es dem Volk nicht verständlich ist. Dagegen macht dasselbe höhere Prinzip auch die Torheiten der Regierenden weniger schädlich, und wenn es vielleicht ungeschickt ist, ferne Gefahr durch geheime Tat abzuwehren, so macht es dafür die Kraft des Widerstandes größer, den Staat dauerhafter; denn der politische Anteil des einzelnen vergrößert seine Opferfähigkeit und adelt seine Sittlichkeit. Aber so weit war der Protestantismus um das Jahr 1600 noch lange nicht durchgebildet; nur in den Gemütern lag er, und es kam darauf an, wie schnell ihm die allgemeinen Berhältnisse Deutschlands eine kräftige Entwicklung gestatten würden.

Er war durch Karl V. in die Opposition gedrängt, und er blieb in dieser Stelslung. Nicht immer erschien die Politik der Habsburger der alten Kirche günstig. Oft arbeitete der Papst auch gegen sie und ihre italienischen Ansprüche. Ja, in dem zweiten Nachfolger Karls, Maximilian II., lebte eine freie Bildung und ein wahrshaft kaiserlicher Sinn, der Deutschland wohltat und die vorübergehende Hoffnung erregte, dass eine Versöhnung der großen Parteien im deutschen Sinne nicht unmöglich wäre 12. Aber selbst den freiesten des Geschlechts bestimmte zuletzt der Vorteil seines Hauses. Italien, Spanien, Ungarn und die Türkei, Freunde und Gegner zogen immer wieder in eine undeutsche Politik hinab. Und was am wichtigsten war, das Hausinteresse drängte gegenüber den eigenen Landschaften in dieselbe Richtung.

Überall hatte der Protestantismus auch politische Erschütterungen hervorgebracht; vom Bauernkriege bis in das nächste Jahrhundert hinein hörten die Zuckungen im Volke nicht auf. Die Reformation hatte die Zungen gelöst, sie hatte den Deutschen auch das Urteil über ihre bürgerliche Stellung freier gemacht, sie hatte dem einzelnen den Mut gegeben, die eigene Überzeugung durchzusechten. Wie der Bauer jett laut über die unerschwinglichen Lasten murrte, so der zünstige Bürger über die eigennühige Herrschaft der Stadtgemeinde, so auch das adlige Mitglied der Landschaft über die ungemessenen Geldsorderungen des Kriegsherrn. Schnell war mit Luthers Beistimmung die wilde demokratische Bewegung von 1525 niedergeschlagen worden, aber die demokratischen Bestrebungen waren deshalb nicht geschwunden, und neben ihnen schlich das Wesen der Wiedertäuser, der Sozialissen des 16. Jahrhunderts, von Stadt zu Stadt. Ihre Lehre, kaum in ein System zu fassen, in jeder Persönlichkeit anders gefärbt, vom harmlosen Theoretiker, der sich ein Gemeinwesen aus guten Bürgern ohne Eigennuh, voll Selbstverleugnung erzachte, wie schon der erfindungsreiche Eberlin getan, bis zu dem ruchsosen Fana-

tiker, der zu Münster das neue Zion aufrichten half mit lügenhafter Gemeinschaft der Güter und Vielweiberei: - diese Lehre fand in jeder großen Stadt Demagogen, auf dem Lande war sie unausrottbar. Karl V. hatte sie in den Reichsstädten Süd= deutschlands nicht ganz vernichten können, in Lübeck war sie sogar auf eine kurze Zeit zur Berrschaft gekommen. Auch diese Regungen hatten gegen das Ende des Jahrhunderts an Kraft verloren, aber sie arbeiteten noch in der Bevöskerung, zumeist in den Gegenden, wo der protestantische Widerstand der Stände gegen den altgläubigen Landesherrn das Bolk in Bewegung erhielt. So war es in Böhmen, in Mähren, in Oberösterreich. Je eifriger die Habsburger durch die Jesuiten den alten Glauben wiederherzustellen suchten, ja auch wenn sie, wie Kaiser Rudolf, in Untätigkeit gewähren ließen, desto mehr wurden sie im eigenen Lande bedrängt durch die Forderungen der ständischen Opposition, wie durch die Aufregung im Volke. Und wohl erkannten sie einen drohenden Zusammenhang dieser Gegnerschaft in allen Besitzungen ihres Hauses. So waren ihnen nur zwei Wege geöffnet. Ent= weder sie mußten selbst Protestanten werden, und das war ihnen längst unmöglich; oder sie mußten die gefährliche Lehre und die Ansprüche, welche sie in die Seelen der Menschen warf, mit Entschlossenheit vernichten, in ihrem eigenen Lande, überall. Der Habsburger kam, welcher das versuchte.

Unterdes war der Mut der alten Kirche durch große Siege, die sie in andern Ländern erfochten hatte, hoch gestiegen. Das heftige Aufbrennen der ständischen Opposition in kaiserlichen Ländern unter schwachen Herrschern drängte die Freunde der Kirche zu gemeinsamem Handeln. Gegen die drohende Angriffsbewegung der katholischen Partei vereinigten sich protestantische Fürsten, wie einst zu Schmalkalden, wieder zu einer Union; die katholische Partei antwortete durch die Liga; den Protestanten aber sag die Verteidigung, der Liga ein Angriff am Herzen.

Das war die politische Lage Deutschlands vor dem Dreisigjährigen Kriege; eine trostlose Lage. Das Misbehagen war allgemein, ein Zug von Trauer, die Neigung, Ables zu prophezeien, sind bedeutsame Zeichen dieser Zeit. Jeder tückischen Mordtat, die durch ein Flugblatt dem Bolk verkündet wird, ist eine Betrachtung über die schlechte Zeit angehängt; aus zahlreichen Predigten und erbaulichen Schriften schallt schmerzliche Klage über die Berderbtheit der Menschen, die unseligen, argen, letten Jahre vor dem Weltende. Und doch ist, wie wir deutlich erkennen, die Sittenlosigkeit im Lande nicht auffallend größer geworden. Der Wohlstand ist in den Städten, selbst auf dem Lande im Wachstum, es wird viel regiert, überall bessere Ordnung, größere Sicherheit des Daseins. Allerdings hat sich mit dem Reich= tum Genusssucht und Aufwand vermehrt, schneller dringen neue Moden ein, auch in den untern Schichten des Volkes erwacht die Begehrlichkeit, mannigfaltiger ist das Leben und teurer, und häufiger zeigt sich Gleichgültigkeit gegen das Gezänk der Geistlichen. Uns gilt dies nicht als ein nationales Unglück, es ist die nicht immer anmutige Folge größerer Ansprüche, ja sogar Bedingung des materiellen Fort= schritts. Anders erschien es den Zeitgenossen. Auch die Besseren sind verdüstert, auch so freudige Naturen wie der ehrliche Bartholomäus Ringwald werden zu

Unglückspropheten und wünschen sich den Tod.

Und doch hatte solche Trauer die höchste Berechtigung. Es war etwas krank im Leben der Deutschen, auf ihnen lastete ein Unverstandenes, das auch die Bildung der Besten verkümmerte. Es ist wahr, die Lehre Luthers war der größte geistige Fortschritt, den Deutschland je durch einen Mann gemacht hat, aber mit jeder Erweiterung der Seele steigern sich auch die Forderungen an das Leben. Der idealen Neubildung mußte eine entsprechende Fortbildung der irdischen Berhältnisse folgen, die größere Selbständigkeit im Glauben forderte gebieterisch eine stärkere politische Kraftentwicklung. Gerade die Lehre aber, welche wie die Morgenröte eines bessern Lebens erschienen war, sollte dazu beitragen, dem Bolke das Bewußtsein seiner politischen Ohnmacht zu geben, und sie selbst sollte durch diese Ohnmacht einseitig und engherzig verbildet werden. In zahllose Landschaften unter schwache Fürsten geteilt, überall von kleinlichem Gezänk umgeben und angefüllt, fehlte der deutschen Seele, was ihr zum fröhlichen Gedeihen unentbehrlich ist, eine allgemeine Erhebung, ein großes gemeinsames Wollen, das Gebiet von sittlichen Aufgaben, welches den Menschen vorzugsweise freudig und mannhaft macht; die Deutschen hatten ein Baterland ungefähr von Lothringen bis ungefähr zur Oder, aber sie lebten in keinem Staate wie die Bürger der Elisabeth oder heinrichs IV.

So gingen die Deutschen schon innerlich erkrankt in einen Krieg von dreißig Jahren. Als der Krieg endete, war wenig von der großen Nation übrig. Noch hundert Jahre sollten die Nachkommen der Überlebenden die männlichste Emps

findung entbehren, politische Begeisterung.

Luther hatte sein Bolk aus den epischen Lebensformen des Mittelalters herausgehoben. Der Dreißigjährige Krieg zerstörte die Bolkskraft und zersplitterte die Deutschen zu Einzelleben, deren gemütliche Beschaffenheit man wohl eine lyrische nennen darf. Es ist eine traurige, freudenleere Zeit, welche hier nach Berichten der Zeitgenossen geschildert werden soll.





er Gegensatz zwischen habsburgischem Hausvorteil und deutschem Volkstum, zwischen dem alten und neuen Glauben mußte zu einem blutigen Zusammensstoß führen. Wer aber fragt, wie doch ein solcher Krieg durch ein ganzes Menschensalter rasen und so furchtbare Erschöpfung eines starken Volkstums verursachen konnte, der wird die auffallende Antwort finden, daß der Krieg deshalb so groß, schrecklich und endlos wurde, weil keine von allen hadernden Parteien imstande

war, großen und entscheidenden Krieg zu führen.

Die Heere des Dreisigjährigen Krieges 16 hatten im besten Fall die Stärke eines heutigen Armeekorps. Tilly hielt vierzigtausend Mann für die höchste Truppenzahl, die sich ein Feldherr wünschen könne. Nur in einzelnen Fällen hat ein Heer diese Stärke erreicht, fast alle großen Schlachten wurden durch kleinere Massen entschieden. Zahlreich waren die Entsendungen kleiner Heeresteile, sehr groß der Abzgang durch Gesechte, Krankheiten, Flucht. Und da kein geordnetes System der Ergänzungen bestand, schwankte der wirkliche Bestand der Armeen in höchst auffälliger Weise. Einmal zwar vereinigte Wallenstein eine größere Truppenmacht den Angaben nach hunderttausend Mann — unter seinem Oberbesehl, aber nicht in einem Heer, ja kaum in militärischem Zusammenhang; denn die zuchtlosen Banden, mit welchen er im Jahre 1629 die deutschen Landschaften dem Kaiser unterwersen wollte, lagen über halb Deutschland zerstreut. Eine solche Soldatenmasserschien allen Parteien als greuliches Wagnis. Sie war in der Tat nicht zu bänzdigen. Seitdem hat kein Feldherr auch nur die Hälfte besehligt?

Denn noch galt es für bedenklich, mehr als höchstens vierzigtausend Mann in einer Schlacht zu leiten, auf einem Kriegstheater zu erhalten. Die Schlacht war ein Kampf kunstvoll geordneter Massen, die Ausstellung selbst erforderte viel Zeit, das Heer in Schlachtordnung wurde als eine bewegliche Festung betrachtet, deren Mittelpunkt, der Feldherr selbst, alle Einzelheiten beherrschen sollte. Sein Blick mußte das Gelände übersehen, sein Wille jede Bewegung und jeden Angriff leiten. Adjutantur und Generalstabsdienst waren noch wenig ausgebildet. Die Heerhausen in dichten Massen zusammenhalten, die Schlachtreihe durch Bodenhindernis schützen, nicht Ross, nicht Mann aus Auge und Führung lassen, gehörte zu den damaligen Grundsätzen der Kriegskunst. So mußte auch auf dem Marsche das Heer selt zussammengehalten werden, in engen Quartieren, am liebsten in einem Lagerraum.

Dazu kamen Schwierigkeiten der Verpflegung, die Landstraßen schlecht, oft grundslos, die Zufuhr gezwungen, fast immer elend geordnet. Und was in der Wirklichkeit entscheidend war, ein Heer von vierzigtausend Streitern bestand wohl aus hundertstausend Menschen. Der ungeheure Troß und das wilde Raubverfahren zehrten schnell die fruchtbarste Landschaft aus. So hätte die größte Feldherrnkunst kaum

ein größeres heer führen können.

Aber es war dafür gesorgt, daß man in solche Verlegenheit nicht kam. Weder der Kaiser noch ein Reichsfürst waren imstande, vierzigtausend Mann auch nur auf ein Bierteljahr aus ihren Einkünften zu unterhalten. Die regelmäßigen Ein= nahmen der Landesherren waren weit geringer als jest, und die Unterhaltung der Heere weit kostspieliger. Die "Intraden" bestanden zum großen Teil aus Natural= lieferungen, die bei Kriegsgefahr unsicher und schwer zu veräußern waren. Die Finanzen der Kriegführenden waren schon beim Beginn des Krieges in der traurigsten Lage. Die böhmischen Stände wirtschafteten ohne Geld und Kredit, auch König Friedrich von der Pfalz vermochte mit den Hilfsgeldern der protestantischen Bundesgenossen nicht aufzuhelfen. Im Winter von 1619 bis 1620 verhungerte, er= fror und verlief die halbe böhmische Armee aus Mangel an Sold und Verpflegung, im September 1620 hatten die Truppen über vierundeinehalbe Million Gulden Sold zu fordern, die Meuterei hörte nicht auf. Nicht viel besser stand es damals mit dem Kaiser3, doch kamen ihm bald nachher spanische Hilfszahlungen. Und der Kurfürst von Sachsen, deffen Finanzen noch am besten geordnet waren, konnte schon im Dezember 1619, wo er erst fünfzehnhundert Mann geworben hatte, den Sold nicht mehr regelmäßig zahlen. Was die Landstände an Kriegssteuern bewilligten, was die Wohlhabenden in sogenannten freiwilligen Gaben leisten mußten, reichte nirgends aus; Anleihen waren schon im ersten Jahre sehr schwer zu verwirklichen: sie wurden bei den Bankhäusern Süddeutschlands, auch in hamburg versucht, selten mit Erfolg; Stadtgemeinden galten noch für zuverlässigere Schuldner als die größten Fürsten. Selbst mit Privatpersonen ward um die kleinsten Summen verhandelt. Sachsen hoffte 1621 auf fünfzig= bis sechzigtausend Gulden von den Juggern, es beabsichtigte bei den Wohlhabenden dreisigtaufend, siebenzig= tausend Gulden aufzunehmen, vergebens, für ein Darlehen von zwölftausend Gulden Münze mußte die kursächsische Regierung ebensoviel Kurant verschreis ben, im Jahre 1620 fast fünfzig Prozent mehr, als sie erhalten. Nur Maximilian von Bayern und die Liga machten für den Krieg eine große Anleihe von 1 200 000 Gulden zu zwölf Prozent bei der Kaufmannschaft in Genua; dafür mußten die Jugger Bürge werden, welche sich wieder für ihre Bürgschaft den Salzhandel von Augsburg versichern ließen. Gerade hundert Jahre vorher hatte dasselbe Bankhaus nicht unbedeutenden Anteil an der Kaiserwahl Karls V. gehabt, auch jest half es den Sieg der katholischen Partei sichern, denn der böhmische Krieg wurde noch mehr durch Geldmangel als durch die Schlacht am Weißen Berge entschieden.





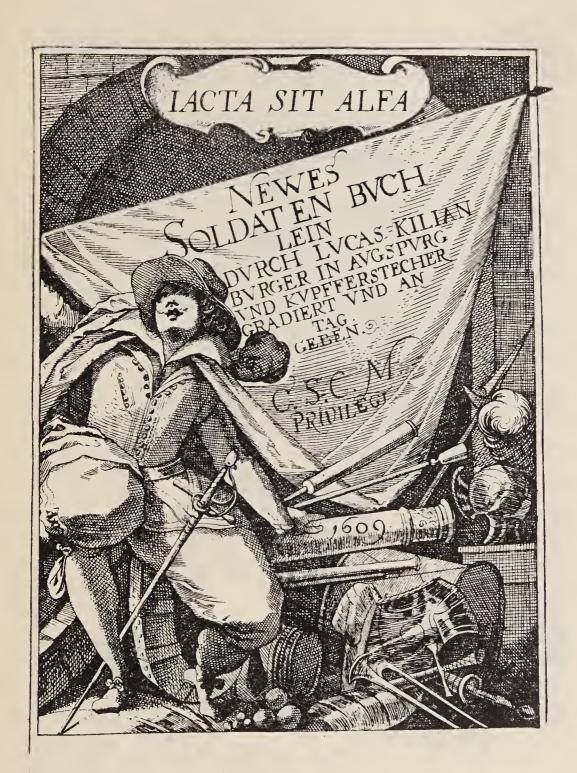



























Aber noch misslicher war, dass die Unterhaltung eines Heeres damalz fast zweimal soviel kostete als jetzt, selbst der billige Fussoldat war noch einmal so teuer<sup>4</sup>. So begann der Krieg mit allgemeiner Jahlungsunfähigkeit der Regierungen. Auch dadurch wurde die Unterhaltung großer Armeen unmöglich.

Offenbar bestand ein verhängnisvolles Mistverhältnis zwischen der militärischen Kraft der Parteien und dem letten Zweck jedes Krieges. Keiner der Kriegführenden vermochte die Gegner ganz niederzuwerfen. Bu klein und zu wenig dauerhaft waren die Heere, um die ausgedehnten Landstriche eines zahlreichen und kriegerischen Bolkes in planmäßig angelegten Feldzügen zu bändigen. Während eine siegreiche Armee am Rhein oder um die Oder herrschte, lief ein neues Feindesheer an der Nord= oder Ostsee zusammen. Auch war das deutsche Kriegstheater nicht so beschaffen, dass dauerhafte Erfolge leicht zu erzielen waren. Fast jede Stadt war befestigt. Noch war das Belagerungsgeschütz schwerfällig und in seinen Leistungen unsicher, noch die Verteidigung fester Plätze verhältnismästig stärker als der Angriff. So wurde der Krieg zum großen Teil ein Festungs= tampf; jede eingenommene Stadt schwächte das siegreiche Beer durch den Abgang der Besatzungstruppen. War eine Landschaft erobert, dann war der Sieger leicht nicht imstande, dem Besiegten in offener Feldschlacht zu widerstehen. Durch eine neue Anstrengung warf dieser den Sieger aus dem Felde, dann folgten neue Belagerungen und Eroberungen und wieder eine verhängnisvolle Zersplitterung der Kräfte.

Es war ein Krieg voll blutiger Schlachten, glorreicher Siege, aber auch eines unaufhörlichen Wechsels von Glück und Verlust. Groß ist die Jahl der finsteren Heldengestalten, welche aus dem Dunst von Blut und Brand ragen: der eherne Ernst von Mansfeld, der phantastische Braunschweiger, Bernhard von Weimar, und dagegen Maximilian von Bayern und die Generale der Liga: Tilly, Pappensheim und der tüchtige Mercy; die Führer der kaiserlichen Heere: der ruchlose Wallenstein, Altringer, die großen Franzosen Condé und Turenne, unter den Schweden Horn, Baner, Torstenson, Wrangel und über allen der mächtige Kriegsfürst Gustav Adolf. So starke Männerkraft in der höchsten Spannung! Und doch wie langsam und schwerfällig werden politische Erfolge errungen, wie schnell geht wieder verloren, was mit der größten Gewalt erworben schien! Wie oft wechseln die Parteien selbst die Zielpunkte, nach welchen sie stürmen, ja die Fahne, welcher sieg wünschen!

Die politischen Ereignisse des Krieges dürfen hier nur kurz erwähnt werden. Er zerfällt in drei Perioden. Die erste (1618—1630) ist die Zeit der kaiserlichen Siege. Die protestantischen Stände Böhmens verweigern dem Erzherzog Ferdinand die böhmische Königskrone und wählen den reformierten Kurfürsten von der Pfalz zum Landesherrn. Aber durch die Liga und den lutherischen Kurfürsten von Sachsen wird Ferdinand zum Kaiser erhoben, sein Gegenkönig, am Weisen Berge geschlagen, verläßt als Flüchtling das Land. Hier und da flammt der protestantische Wider-



#### Warhafftige Seitung

# Aus Araag

Darinnen kürklich vermeldet wird/ der gefährliche Zustande/ welcher ober die Evangelische Stände hat ergehen sollen/Aber von Gott dem Allerhöchsten verhütet worden/und hernachmals sich das Widerspiel begeben/ das es ober die Rahtgeber (so Gott und dem kandessrieden zuwieder/) selbsten außgangen / Auch wie sich einer von den räheltnossührer/aus angst seines bösen Gewissens. zu den Capuciner München ins Rloster versiecket / entlichen aber herauß geben müssen/ und den Evangelischen Ständten gefänglichen obersantwortet. Wie sie dann auch fernershr eigen bekändtniß gethan/ und vmb Enade gebeten.



Gedruckt im Zahr 1618.

IV 9. 12



#### Pfalm.7. v. 15. 16. 17. 18.

Sihe/ber hat boses im Sinn/mit Inglud ift er schwanger / Er wird aber einen seilgebehren.

Er hat eine Gruben gegraben und aufgeführt / und ift in die Gruben

gefallen die er gemacht hat.

Sein Buglud wird auff seinen Kopff tommen / vand sein frefel auff

feine Scheitel fallen.

Ich dancke dem DERNN vmb seiner Gerechtigkeit willen / vnd wil loben den Nahmen des DENNN/ des Allerhöchsten.





## Aus Pragvom 28 Mais/

Ach deme den 22 dieß / die Heren Defensores bitd Evangelischen Stande/in groffe anzahl/als den tag zuvor im Collegio Caroli 4. Jusammen fommen / welchen vor Mittages der Rleine Geite Raht, die Burgerschaffizusam, men beruffen laffen/ und zu delibernen, was man den Geren Defenforn ond & vangelischen Standen / auff die andere zugeschickte Citation für eine antwortgeben und ertheilen folte / welchen Conventum, ob zwar Herr Vratislaw Dauptman vnnd ber Repferlichen Richtern verhindern wollen/fo hat doch der Regierende Burgermeifter herr Georg Ipotecler folches nicht verstattet / Derohalben noch langst gehaltenem disputat, weil die Gemeine den Betrug gesehen/basmanfie bat verführen wollen/ fenndt sie proprio motu ins Collegium gangen sich ben ber Den fenforn vind & vangelischen Standen angemeldet/ bas fie neben ond mit ihnen Leib/ Eut und Blut gufeben wolfen/ welches ju groffem Danck auffind angenommen worden/ Ind als fie eben im Raht gemesen/ wer: den fie Avisiret, das die herrn Dberfien/ Land Officirer/ vnd Stadthal; ter/die Woche im Echloß von 100 Mann gestercket/mit dem außschlags bas man allein bie Deren Defensores, sonften aber niemande mehr bet; teneinlassen follen/aledann hat man dieselben gefangen nehmen/ vnd ihe res theils Ropfis furger machen follen/Wie folches lautbahr worden/has ben die herrn Stande / aus allen drepen Standen abgeordnet in die Cangeley/ mitbegehren / bas man ihnen auff folgenden Zag Audientz geben wolle/ dazu die Dber / Candi Dfficirer und Stadthalter / auch be; williget. Anter deffen hat fich ein jedweder Cavalier zu Daufe gemacht/ fich mit Dugqueten/ Piftolen und andern Robren/zu Rogund guß/ in groffe frequent versamlet/in meynung bas fie noch diefen Zag/fich in die Cangelen hetten verfügen follen, ift aber biBauff den andern Zag verlegt ond 211

vnd auffgeschoben worden? Wie solches die Jesuster erfahren/ senndt ihr mehrals 23 bahr aus dem Collegio gangen/ und benm Herrn Slawata und Herrn Schmizanski, und andern dreen bist in die Nachtraht gehaltens das also diesen Tag uber gang stille gewesen.

Den 23 Maij / Haben sich theils Cavalter und Stande / bepm Brafen von Turm / theils bepm Deren von Reiß/ vnd Herrn von Lobfowis/ vnd theils im Collegio versamlet / doch aber nachmats einhellig fich auffm Saal/ond Canselev verftiget/allda fich nies mand anders/ale herr oberfter Burggraff/ Derr Wilhelm Slawata ond Mortinis/ Herr Grang Pelor von Cobfowis / und Secretari Philip bes funden / Well die Deren Stande vorfommen / haben sie die Originalia der Repferlichen Befehl zu feben begehret? Darauff man geantwortet/ man wiffe nicht wofte weren. Wie man fie nicht berfür geben wollen! febet Derr Rappa an/ thut eine trefliche Oration, unnd verweiset ihnen Die vnfrem / fo fie anihnen ben herrn Defensorn und Zvangelischen Standen / bann auch an allgemeinem Baterlandt bewiefen und genbet betten/ Item wurde ihnen fürgehalten / bas sie lub & ob rebtitie dieselbe befehl erpracticirt / Item bat man ihnen ben Dajeftat Brieff Ratione Religionis, Item die Capitulationes und Vereinigungen/fo awischen den Zvangelischen und Catholischen auffgerichtes worden/Item die Lands: tage Beschluffe/wie auch Die Protestation,ift wieder Deren oberften Canse lern/ Herrn Slawata und Deren von Mortinis/ bas diefelbe obgemelte Capitulationes nicht unterschreiben wollen, die Evangelischen Grande ben der Canbtaffel eingelegt / und eines nach dem andern ablefen laffen/ und darauff geschlossen/bas sonderlich Derr Slawata, und Derr von More tinig die jenigen weren/ welche die Evangelischen Stande/ dem ertheile: ten Majeftat Brief und habenden Privilegien zu wider bif angero vers folget und untergedruckt hetten / barauffeiner und ber auber groffe Befcmerung fich beflaget/vnd endlich beschloffen/weil ber Repferliche De. jestat Brieff lautete / bad zu dergleichen Personen / als Berhinderer vnd Berftorer bef gemeinen Friedens folte gegriffen / und in die gefeste ftraff gezogen werden? Als wird die ombstebende Bemeine gefraget, ob fie diese

diese bepde fur dergseichen hielten / vnd ob zu ihnen mochte gegriffen wer den/ haben fie alle einhellig Ja/Ja/geschrven/Darauffhat man den obers ften Burggraffen angeredet/ ob ihme zwar gebühret bette / folches zuver: buten /jeboch weil er vberftlmmet worden / und darein confentiren mus fen/ wolle man es ibm zu diesem mai geschencket haben / wie auch Derens Canglern von Cobfowis solches nicht zumessen/ weil er zugleichen Rabts fcblagen nicht gezogen worden. Derowegen begehret / berde Derrn fols ten aus ber Cangelen entweichen / alldar fich baldt Derr Peter von Schwanwegf/und Gottlieb Beecka befunden / Deren oberften Burge grafen in die mitte genommen / vnd zur Cangelen binaus führen wollen! Da dann der Alte für schreckens nicht fortgeben konnen / als das fie bepde Deren ihn auch big jum brittenmal ermahnet/fagende: Ewer Genaden geben fort es ift zeit / wie man ibn nun alfo hinaus geführet / rufft Dert von Martinis auch/Edler/Geftr. Derr Batter verlaffet mich nicht/ weil er aber fort geben niuffen/fraget er beraus vor der Cantelen/in der Woets ftube / ach man wird fie ja nicht ombbringen / aber ihme feine antwort aufffeine Frage worden : Wie nun diefe bepde hinaus geführet waren/ wird noch einmal gefraget / ob ju diesen bepden als Derr Slawata, vnd Derr Mortinis/als ju Berhinderer und Auffeubrer des Canbfriedens ju greiffen sep/wird einhellig Ja / Ja / geantwortet / Darauff warterftlich Herr von Mortinis berfür gezogen/jum Fenfter geführet/ und wiewol er fich febr gefpreiffet und gewehret / auff die Rnie niedergefallen und ges beten/hat doch nichte helffen wollen / sondern auffgehoben und zum Ben: Ber binaus geworffen worden! Dachmals wird Derr Slawatagenom: men/ welcher fich nicht harte gewehret/allein zuvor zu Beichten begehrt! weil es aber nicht zeit gewesen/ ift er ebener maffen auffgehaben/ ond zum Benfter hinab gestürget worden / wie in gleichen und zum driffen Secretarius Philip, Fabricius, meil er ebener maffen in den Rabtschlagen folte gewesen fein/weil aber an demfelben ortviel Rericht und weich Erde reich gewesen/ift feiner auf der ftelle todt blieben/sondern Philip Fabricins ift alebald davon gelauffen / herr von Mortinip hat fich auffgerichtet Dere Slawata aber hat fich nicht rubren fonnen / wie man ibn bann halb Wasnun fopt in der oberften Fram Canblerin hauß tragen muffen. Diefer 2 111

bieser Peoces ben manniglichen für eine Consternation erregt/ ist nicht zu schreiben/wie dieser handel furvber/ haben die Herrn Detenlores und Svangelische Stände/ den obersten Burggraffen/ wie auch Herrn von Lobsowis/Creusherrn/zu dero Losament begleiten lassen/ Nachmals vom Schloßhauptmann einen handtstreich genommen/ und ihnen die Schloß wardischweren lassen/ darnach allerlen fürsorge gethan/ das es in allen Städten sicher und still verblieben/ und die Semeine auff folgenden Tag umb 8 uhr in die Landtstuben zu erscheinen bescheiden.

Diesen Taghat firacks die Fram oberfte Cantlerin zum Grafen von Turm geschicket /vnd sich in der Herrn Defensorn vnnd Svangelie scher Stande schutz recommendiret.

Den 24 Maij, als die Landtstube gank voll/vud vielermelte Gemeine sich nun versamlet/ haben sie alle niedergekniet/vnd innigk zu Gottgeseusket vnd gebetet/ vnd daraust andächtig ein Spisssliches Lied gesungen/Nachmals Naht gehalten/vnd endlich die Gemeine ermahnet/ vnd befraget/ das welche wolten ben den Herrn Dekensorn vnd Evangelischen Ständen halten/die solten zwen singer aust, heben/so auch in continenti von allen beschen/Nach vollbrachtem Ends
schwur haben die Nahtspersonen/ sur sich aus allen Städten/ vnnd an statt der Gemeine/ wie auch die andern zwen Oberstände/ den Herrn
Desensoren, Pleni potentz vnd Vollmacht austgetragen/ Kriegs Obers
sten zu bestellen/ond Volck zu werben/welches auch geschehen/vnd Graf
von Turm zum obersten Festherrn/ Herr Collona vom Fest zum oberz
sten Feld Marschalck / Herrn von Gubna zum obersten Wachtmeister/
vnd Herr Coplotschzum obersten Quartiermeister damaln in continent
Eligiert vnd Publiciert worden.

Nach beschener Declaration, well sonderlich der Raht in der als ten Stadt Prags deroselben Gemeine verwehren wollen i das sie nicht hetten unter die Jerrn Desenlores unnd Svangelische Stande kommen sollen/ follen/nachmals aber vinb Benabe gebeten/ble fie auch ertanget : Ift auch allen Rahtspersonen / der dren Stadten/mitgeben worden / ihre von fich gegebene Pleni potentz mit bero groffen Rahis Instegel bestegelt / wie auch ein Bergeichniß ber jenigen Perfonen / welche die verhindernuß ges than / Das Die Gemeine nicht hat onter Die Defensorn fommen borffen! auffolgenden Zag omb 8 Whrmitfich in die Candtftuben zu bringen, und den Defensorn und vereinigten Standen einzuftellen / Welches fie gerne zu thun alsbald verwilliget/weil Doctor Bihon viel gifftige Raht folage/ wieder die Svangelische Stande eine zeit hero geben helffen/ fich auch verlauten laffen/er hette ben & vangelischen zu Wien das Bad giemlichen geheißet/ bat fich die Bestia aus furcht feines bofen Dewife fensigu den Capucinern ins Rlofter verftectt/ Wie auch fonften eine tons ne mit Gilber / vnd eine mit Schrifften vnd Briefen / jum Peter Paul Faldmeifter in der Dew Stadt / in verwahrung geben. Derowegen man demfelben nachgeftellet/vnd burch commissaus allen breven Stad. ten aus der Capuciner Rlofter / welche anfange nicht bekennen wollen/ das fie ihn receptirt, biffe mit bedrewung einer visitation verhalten ges fleckt/den schonen Bogel ausgenommen/vnd vmb 12 Bhr gu den Deren Defensorn vnnd &vangelischen Standen gefangen gebracht / welcher auch bald etliche ftunden aneinander guttlichen ift examiniret worden/ Ind wie man fagt viel felhame Sachen und Practifen fol befandt bas ben / Machmals hat man ihn auffs Rlein Seite Rabthauß biß auff wels tern Bescheidt ind Gefangniß gegeben / was man nun weiter mit jome pornehmen wird / gibedie Beit.

Diesen Tag in aller stührmb 6 Ahr ist Herrn Slawata Gemahl zum Grafen von Turm kommen/ Ihme einen Fußfall gethan/vnd drüs ber in Ohnmacht gefallen/ Nachmals als man sie wider erquicket/ vermeldet/ das ihr lieber Herr die Stände vmb Gottes willen vmb verzeis hung bitten liesse/ vnd bekandte/ das er vnrecht gethan/ diese Straf vers dienet/weiler wider Gott/ deß Landes Privilegien, sein Gewissen/ vnd deß Vatterlandts gesändiget hette/ Derowegen er auch als ein Sters bender jhn verzephen / alleine weil er von Herrn Schmizanski vnnd den elus

Jesuwitern, were darzu angeleitet worden /er auch dem Bapft in diesem fall Gratificiren wollen/ Als bete er vmb vergleichung/ vnd Recommendirte sich den Herrn Ständen zu Genaden vnd Schuß/ begehrte auch keine Dienste / alleine das er mit seinem Gemahl vnd Kindern / auff seinen Gütern mit frieden bleiben möchte.

Dierauffsich die Standeresolvirt, weil sie auch bennebenst andeus ten lassen / das er noch andere Practifen mehr entdecken wolte / so wider die Stande augesehen gewesen / das er einen Revers dißfalls von sich ges ben / vnd alles schriffelich verfassen solte / So er auch zu thun sich willig anerbotten/das ihme Genade erzeiget werden solte.

Der Endtschluß ober Apologeticum dieser gangen Sach / soll kunfftig mit ehestes Gelegenheit auch eroffnet werden.



#### Der Prager Fenstersturz. 23. Mai 1618.

(Kupferstich, nach älteren Borlagen aus: Graf Franz Christoph Khevenhiller, Annales Ferdinandei. Pars IX. Leipzig, 1724. Das architektonische Bild des Prager Schlosses ist richtig wiedergegeben, der "Fenstersturz" um vier Häuser zu weit nach Westen einsgezeichnet.)

#### Wahrhaftige Zeitung aus Prag. 1618.

Beim Prager Fenstersturz, der die unmittelbare Beranlassung zum Ausbruch des Dreistigiährigen Krieges wurde, warfen verschworene evangelische Adlige Böhmens die Kaiserlichen Statthalter Wilhelm von Slawata und Jaroslav von Martinit, nebst dem Geheimschreiber Fabricius Platter aus einem im ersten Stock gelegenen Fenster der böhmischen Kanzlei, und zwar aus einer Höhe von 16—17 m, gemessen vom Fenster bis zum Grabenrande, hinaus, ohne daß die drei von ihnen erekutierten Personen erheblichere Beschädigungen erlitten. Die Darstellung dieses Aussehen erregenden Ereignisses in der hier wiedergegebenen, den evangelischen Standpunkt wahrenden, anonymen, vermutlich außerhalb Prags gedruckten, Flugschrift dürste im allgemeinen, bis auf die häusiger verdruckten Eigennamen, richtig sein, nur der Bildholzschnitt ihres Titelblattes vervielsältigt eine frei erfundene Zeichnung.)

stand auf, geteilt, ohne Plan, mit schwachen Mitteln; Baden=Durlach, der Mansfelder, der Braunschweiger, zulett der niedersächsische Kreis mit dem Dänenkönig unterliegen den Truppen der Liga und des Kaisers; Ferdinand II., noch als Kaiser ein Flüchtling in den Stammländern seines Hauses, wirbt durch einen erprobten Söldnerhäuptling, Wallenstein, eine Soldatenmasse, die er durch Kriegssteuern und Raub in den fürstlichen Landesgebieten ernährt. Immer größer schwillt des Kaisers heer, immer höher steigern sich seine Ansprüche in Deutschland, in Italien; der alte Gedanke Karls V. nach dem Schmalkaldischen Kriege wird in dem Enkel lebendig, er will Deutschland sich unterwerfen, wie er Bauern und Stände in den öfterreichischen Provinzen unterworfen hat, jede Selbständigkeit will er brechen, Privilegien der Städte, Rechte der Stände, Stolz und hausmacht der Fürsten, gang Deutschland hofft er unterzuzwingen unter seinen Glauben, unter sein haus. Aber durch ganz Deutschland schallt ein Schrei des Schmerzes und der Wut über den greulichen Freibeuterkrieg, welchen der erbarmungslose Feldherr der Habsburger führt. Alle Bundesgenossen des Kaiserhauses erheben sich drohend. Die Fürsten der Liga, vor allem Maximilian von Bayern, sehen nach dem Ausland um Hilfe, sie selbst brechen den hohen Mut des Kaisers, er muß seinen treuen Feldherrn ent= lassen, das unmenschliche Beer einschränken. Ja noch mehr. Auch der Beilige Bater beginnt den Kaiser zu fürchten. Der Papst selbst verbindet sich mit Frankreich, um den Protestanten schwedische Hilfe herbeizuführen5. Der "Löwe von Mitternacht" steigt aus der See an die deutschen Rusten.

Die zweite Periode des Krieges beginnt. Die katholische Macht hat in grossem Wogenschwall die deutschen Länder bis zu dem nördlichen Meer überflutet. Jeht (1630—1634) kommt die protestantische Gegenströmung, und unaufhaltsam überfährt auch sie von Norden nach Süden zwei Dritteile von Deutschland. Auch nach dem Tod ihres Königs behalten die schwedischen Kriegsobersten das Übergewicht im Felde, Wallenstein selbst fällt von dem Kaiser ab und muß heimlich getötet werden. Schon kommt der katholischen Partei Mutlosigkeit. Da gewinnt sie mit letzter zusammengefaßter Kraft die blutige Schlacht bei Nörds

lingen.

Es folgt die dritte Periode (1634—1648), vierzehn Jahre, in denen Sieg und Niederlagen auf beiden Seiten sich fast ausgleichen. Die Schweden, an das Nordmeer zurückgedrängt, stürmen, alle Kraft anspannend, noch einmal bis über die Mitte Deutschlands vor, wieder fluten die Glückswellen hin und her, aber kürzer, kraftloser. Die Franzosen breiten sich beutegierig am Rhein aus, das Land verzödet, Hunger und Pest wüten. Den Schweden wird ein Feldheer nach dem andern abgenutzt, mit unendlicher Hartnäckigkeit halten sie das Feld und ihre Ansprüche sesst. Ihnen gegenüber steht ebenso unerschütterlich der Ligafürst Maximisian, noch in dem letzten Jahrzehnt des Krieges kämpfen die Bapern drei Jahre lang die ruhmvollsten Feldzüge, welche das Haus der Wittelsbacher aufzuweisen hat. Der fanatische Ferdinand ist gestorben, sein Nachfolger, klüger und massvoller, ein

Außführlicher und Gründtlicher Bericht:

# Wassich ver vergangner

Beläger: ond Eroberung der fosten ond weitz berühmbten Statt Magdeburg verloffen.

Sarben Herrn Generaln Grafen von Tylli trewhertzige Warnungsschreiben zu lesen/ welche sein Excell: vor hero an den vermeinten Administratorn; Jiem/ dene von Falckenberg/vnd die Statt Magdeburg abgehenlassen.



Auch wessen ihre Excell: von denen verstockten Ges muthern widerumden beantwortet worden: Worauß dann klar zu sehen ist/ vaß sie ihnen allein selbsten diesen ruim und Jammer zu klagen haben.

Gedrucke im Jahr Christi/ 1 6 3 10

### £8002xxx£8002xxx£8002xxx£8002xxx

Sist nunmehr Neiche, vnd Weltfündig / was massen die Statt Magdeburg der Rom: Kans: Man: vnserm aller, gnädigsten Jerin / als ihrem von GDEE vorgesetzen Ober, haupt/nit allein den gebührenden vnd schnldigen Respect, Gebochmuth vnd Truk der gestalt vorbrechen lassen/bas Sie Ihrer Kans: Man: vnd def Kom: Reichs erklärten Feinden ungescheucht vnd offentlich angehan, gen/demselben allen Borthanst Hulff vnd Vorschub erwisen/vnnd hingegen das Kans: Kriegsheer/auff alle weiß und weeg/ soguet sie nur inzer vermögt/

gen/demselben allen Vorthanl/ Hilff und Vorschub erwisen/ unnd hingegen das Ranf: Rriegsheer/auff alle weiß und wegg / fo guet fie nur jiker vermögt/ feindtseeligerweiß verfolgen/auffschlagen/Proviandt und andere Nottufft/ wo sie nur selbige anzutreffen gewust/ aigenthatlicher weiß auffhalten und ab. nemmen helffen/fich auch in allem thun vnd laffen der gestalt widerwertig/Re. bellisch und Reindtlich erwisen / daß entlich der Rans: General Beldt Haupt. man Ihre Furstl: Gnaden Herkog von Friedtlandt verursacht worden / die nothwendige gegen, und Bewaltsmittel/weil keine auetliche so vilfaltige war, nung, und ermahnungen nie verfangen wollen/sonder der Erug und Hochmut je langer je mehr gewachsen/ an die Hande gunemen/ vnd bemelte Statt Mag. deburg mit einem Thanlder auff dem Rueß gehabten ansehlichen Ranserlichen Armada von weittem zu ploquiern, vnd in dem Zaum zuhalten/ inmassen fich dann solches Werck eine geraume Zeit continuiert vnnd erstreckt / vnd die Buete/dem erften und scharpffe darumben allzeit vorgezogen worden/daß man verhofft dife anfehliche vnud berühmbte Statt wurd ainist sich eines besferen bedeneken/ und ihre aigne Wolfahre und Conlervation dem ungewissen auß. gang deß Kriegs vorziehen / vnnd ihrundie hochstbersimbte Raus: clemenz und Gnaden/ soihnen jederzeit angebotten worden / mehrer als Christliches Bluetvergiessen/schadliches Landtverderben/vnd gefährliche weitterungen belieben lassen/wie dann endelich auch auff bewegliches zusprechen unnd Interpolition, sonderlich der löblichen Anseestatt erfolgt / und zu anfang def Mo. nate Detobris im nechstabgewichnen 1629. Jahr/ein solcher guetlicher accord auffgerichtet worden / daßwolgedachter Kans: General Beldt Hauptmann Herhog von Friedelande/der Statt Magdeburg im Namen allerhochsternant Ihrer Ranfi Man: nit allein vollstendigen Perdon erthailt / Gie in Kanserli. chen Gnaden und Hulden auffgenommen/ sonder auch eine farcke ansehliche Summa Belts von vil taufent Reichs hallern/ fo die Statt dem accord und vergleich

vergleich nach/ Ihrer Fürftl: Gnaden Derhogen von Friedelande in abschlag der under wehrender ploquirung auffgeloffner schwerer Kriegskosten / hette erffatten follen/ su desto mehrer bezaigung der Ranf: Clemenz vnnd guete / ale lerdings nachgesehen und geschemt ni dargegen dan mehr gemelte Gtatt Mage deburg Ihrer Rans: Mans allen schuldigen respect, devotion und gehorsamt auch alles das jenige/was einem getrewen und gehorfame Gtandt de Reichs gebührt/ julaisten/ gelobe vnd versprochen.

Wie aber das innerliche Gemutonno Gebluet der Gratt Magdeburg mit disem eufferlichen themrem Gelübt und versprechen correspondire habet das hat nit gar lang/noch vorgangnem accord, das Wercf vind der Augento schein gnugsamb an Taggeben: dann als nechstverschines 1630. Jahr im Summer/Ihre Ranferliche Man: fampe den drenen Beiftlichen Beren Chur, Rurften/wie auch dem Churfurften in Banrn zu Regenspurg ben dem dafelbft angeftellten Convent in Perfohngufammen kommen/ auch mit und neben deff Churfürstens zu Gachsens vnnd Churfürstens zu Brandenburg anschlicheit Befandten/ in völligem Werck begriffen gewesen / dem lieben Batterlande teutscher Nacion den höcherwünschen edlen Friden und Ruhe wider jubringen/entimischen aber der Ronig in Schweden eine ftarcte Rriegsmacht auff den Ruef, und teutschen Boden gebracht/darmit auch ohne ainige rechtmeffige vrfach/ja wider billichteit/fueg vnndrecht/ das H. Rom. Reich vnfürfehens feindseliger weiß angefallen/ die Raust Soldatesca an Drif und Enden/ wo Erkondt/verfolgt und auffgeschlagen/ und sich underschidlicher vornemmer Drif bemachtiget / ift offebemelte State Magdeburg auf den Reichsftatteit gleich die erste gewesen/ so ben solcher ohne zweiffel lang erwünschter conjun-Etur, die maschara abgesogen/Ihre der Rom. Rans: Dean: gethanes Gelibde/ Andt und versprechen vergeffen und benfents gesetht und nit allein dem Konia in Schweden / ale Ihrer Kanf: May: und des Rom: Reichs offnen Feinde Benfall gethan und vngescheucht offentlich angehangen / zumaln auch deffen Hof Marschalcken und Obristen Dietrichen von Falckenberg / wie auch den vermainten Administratorn deß Stiffes Magdebug Marggraf Chriftign Wilhelmzu Brandenburg/ mit einerzimblichen anzahl Rriegsvolck inn die Stattan und auffgenommen/ fonder alfo gleich die Ranferliche felbiger Dr. then herumb gelegne Soldatelca feindelicher weiß angefallen/verfolgt/ auffge. schlagen/ vnd gegen Sie nit anderst als ein offentlicher Feindt verfahren/ vnd obwoln man Sie abermaln von folchem unverantwortlichem friedrüchigem beginnen guetlich ab, vnd zu geburender observanzihrer schuldiger Pflichten/ devotion und gehorsambs ermahnet, hat doch solches anderst nichts gefruch. tet/als daßihre infolenz und vermellenheit je långer je mehr ju und vberhande 21 11

genoms

4

genommen/ derowegen bann Ihre Ranf: Man: bewegt worden/ bife feindtfelt. ge und widerwerdige Statt Magdeburg abermaln mit herumblegung einer an. jahl Ranserlichen Rriegsvolcks ploquirn, vnnd ihnen die vilfaltige starcke Auffäll und vorgehabte feindselige Anschläge unnd progress verwöhren zu. Es hat fich aber felbige hierdurch zu beffern vund hanlfamen gedan, lassen. cken und bezaigungen/ weniger zu gebührender accommodation gank nit be. wegen/ sonder durch de Brermainten Administratorn und Dbrift Ralckenber, gers verhehung/ wie auch des Ronigs in Schweden vilfaltigen ftarcken vimd Ronigklichen versprechen/ gank gewisser und unfehlbarlicher Entsekung/ also weit einnemmen und verlautten lassen/daß Gie mit ihren feindtseeligkeiten ge. aen Ihre Ran: Man: vnd dero Kricasvolck ie langer ie ftarcker verfahren/ fich auff ihre vofte Mauren, vund das Schwedische versprechen allerdings verlas. fen/ und weiln Sie fich einer Belagerung wol beforge/ mit allerhande farden foreificationen und Vorwercken/wie auch nach und nach mit einschlaichung einergrossen Anzahl Schwedischen vnnd andern Kriegsvolck zu Roßvund Rueß/ dergestalt versorgt und verseben/ daß Sie fich nun mehr dem Menschli. chen ansehen nach für gans sicher und unvberwindelich gehalten/ und jemehr es auch dem Ronig in Schweden mitseinen feindtseligen progressen und ein. nemmung underschidlier vornemmer Orthen in Pommern und selbiger En, den gelmaen/ie mehr ift die Statt Magdeburg in ihrer Saifffarrigteit/Eruß und Dochmuth verstockt/ auch solche anjaig, und erklärungen von sich geben/ daß alle Doffnung umbfonft und vergebens gewesen / Sie anderer gestalt als mit gewalt vnnd durch eine ordenliche ernftliche Belagerung widerumb zu Be. horfamb zubringen/ inmassen dann Ihrer Ranf: Man: vnd destablichen Ca. tholischen Bundes General Herr Johann Echerclas Graf von Tilly / nach dem Seine Ercell: subor dem Ronig in Schweden entgegen gezogen/ auch in Anachicht desselbent die Statt Dewen Brandenburg, ohne daß Er selbige fei. ner dem Obriften Rniphausen gegebner offe widerholter starcter Ronigklicher parola nach / entseken dörffen / mit flurmender Sandt glücklich erobert / darauff den Ronig in Schweden bin und wider gesucht / felbiger aber in dem Belde keinen stande halten wollen/ sonder sich also gleich zu ruck nach Stattin in seinen vorthanl retiriert, ohne zweiffel auß sondebarer eingebung und verbancfnuß Bottes/ die lobliche unnd Deronsche resolution gefast / dise wider. spennige und Rebellische Statt Magdeburg mit aller Mache und Ernst anzw areiffen/ond juschuldigem Behorsamb jubezwingen / durch dife schwere vnnd wichtige impresa auch den Ronig in Schweden wider auß feinem Borthant in das Beldezulocken/ vnd ihme vrfach zugeben/ daß Erdie von ihme fo ftarck vno vilfaltia versprochne Entsekung/ da er lust vn much bette/versuchen fund. te/84

et/ su welchem dann Ihre Ercell: Herz Graf von Tilln/ dem Herrn Grafen Gottfridt Hainrich von Pappenheimb/ des löblichen Catholischen Bundes Velde Marschalcken alsobaldt Ordinank erthailt/alle gehörige Notturfft/ dise starcke Velägerung mit Ernst fortsuseken in beraitschafft zu halten/ forderist auch das Kanserliche und Vundtsvolck hin vnd wider aus den Quartiern abzusordern/vnd sür Magdeburgzu commandien, allda hochgemelte Ihre Excell: auch mit dero underhabenden Armada den z. Tag Aprilis glücklich angezistauch mit dero underhabenden Armada den z. Tag Aprilis glücklich angezistischen Tags die Statt und deren auftgeworffne Borwerck und fortiscationes in aigner Person recognosciet, und darauff solche disposition und anskalt der Belägerung verstednet/daß der Kans. Beldt Marschalck Herz Graf Wolff von Mankfelde mit seinem underhabenden Kanserlichem Kriegs, volck selbige auff diser Senten der Elb/wolgedachter Herz Graf von Pappen, heimb aber mit der Catholischen Liga Volck aussieher Senten vor die Handenemmen und vortsehen solle. Immassen dann gleich darauff beydersents mit dem aprochirn und andern nothwendigen proparatorien in Gottes Namen dem aprochirn und andern nothwendigen proparatorien in Gottes Namen

der anfang gemacht worden.

Dienstagden 9. Aprilie bernach baben Geme Ercell: dem Beren Belbei Marschalcken Grafen von Pappenheimb Droinank geben/mit dem Catholio schen Bundesvolck den ersten angriff suchun/ welcher fich gleich selbige Dache swischen Preffer und der Magdeburger funff Schanken / fo Siean der Els auffaeworffen/durch hulff der finftere logiert, und mit einem doppelten Lauff. graben von 800. Schritten bemelte fuuf Schanken von Prefter abgeschnite ten/ auch durch aine auff dem Damm gelegte Schank ihnen die communication des Waffers benommen / darauff alsobaldt aine reduten geffurmbt und erobert/ hernach aine Bateria gegen der Magdeburger erften Schang der Erug Pappenheimb genannt/auffgeworffen/vnd felbige/mit angebendem Zag beschoffen/welche auch von dem Dbrift Leutenant Grotta/vnangeschen wegen der villen und ducken mit Pfenlern in die Erden geschlagnen Dorn fehr hart angufomen gemefen/ mit fturmender Dandrerobert, alle Goldaten fampt dem Leutenant nider gemacht und in die Elb geworffen worden/ von danen haben Ihre Ercell: Deri Beneral/ fo fich in Perfohn darben befunden/ auff die ande. re Schang der Magdeburger luccurs genannt/ quavanzirn befolchen/ welche man gleich beschoffen und mit fturmb angriffen/ als aber dem Commandanren darinnen der Armb hinweg geschossen worden / seyn die Magdeburgische Soldaten ohne Bewohr auß der Schank entgegen geloffen / und umb das le. ben gebetten. Als man nun die Bateria weitter auff die groffe Schank der Brug Enlli genannt/ avanzirn wollen /hat der darinn gelegne Capitan fampe seinem Bolck sich alsbald ergeben/vnd ist neben 200. Goldaten gefangen / in difer A iii

difer Schankauch z. Mettallene Stuck/welche die Statt von newem gieffen, vnd dem vermainten Administratorn verehren lassen/sampezimblich vil Mu. nition/Schanfzeug und anders bekommen worden/ under wehrendem fiirme feyn 2. Schiff/darinnen die so kein Quartier bekommen/ sich nidergelegt/ die Elb von selbsten hinunder gestossen/jaber mit Grucken und Mukqueten der ge. stalt belaitet worden / daß Gie vermuthlich wenig Zeuteung in Magdeburg

werden gebracht haben.

Wie fich nun Abendte die Regimenter retirirn wollen / hat Bert Graf von Pappenheimb mit dem Savellischen Regiment vnetlichem Bundtsvolck auffdie Schank zu Prefter einen blinden Lermen gemacht / darque aber ein rechter formal Cturmb worden/vnd haben die Savellische geschrnen/ Sie wollen demonstrirn, daß Damin nit mit ihrem Willen verlohren worden/vnd als Sieschon angefangen die Palisaden abzuhamen / ist den Feindrein sol. cher Schröcken autommen / daß Er fich gleich retirirt, und die Schang ver-

lassen.

Den 10. Aprilis vmb Mittag ist Herr Graf von Pappenheimbmit dem Savelischen Regiment für Crackaw/welches gar nahe an der Statt gele gen/ geruckt/fobaldaberdas Bolck angefest/hat der Feindt die Schang verlaffen/ und fich auff zween ftarcte Thurnen retirirt, deme man auff dem Fueffnach. geruckt/ vnd felbige Ehnrnen mit Gewaltzu finrmen angefangen/ dem Feindt queh bie Defension der gestalt benommen/ daß Er nur mit Stamen herunder geworffen vundetliche verlett; Als aber der erfte Thurn mit gewalt erftigen/ alle Goldaten darauff nidergehamen/vnd der ander gleicher gestalt angefallen worden/hat der Feinde vind Quartier geruffen/vnd felbige bekomen/die Mag. deburger senn damaln in ftarcker amahl außgefallen / vorhabens dife Schang vnd Thurnen/darauß ihre vornembste Schank am Zollhauß ben der Brucken commandire wirdt/ ju entfegen / vind anfangs hart darauff getrungen; Sie senn aber mit Gewalt zuruck getriben / vil erschossen vnnd in das Wasser gee sprenge/vierhiggefangen/vnnd die vbrigezuruck in die Statt gejagt worden. Eben dise Nacht hat der Graf Wolff von Mannsfeldt auff difer Senten auch dren Magdeburgische Schanken angefallen, die Capitan vnd alle Sol. daten darinnen nidergehamen/ und senn dem Feindt in disen zwegen Tagen vber 5 00. Mann todt und gefangen gebliben. Den 11. April darauff hat der Feindt abermahlen einen starcken Außfall du Rof vnnd Juck gethan / senn aber geschwinder hingin gejagt als sie herauß tommen/vnd bif an die Pforten beglaitet worden.

Bnder wehrender solcher glücklicher fortsehung der Belägerung Mag. deburg/ hat fich der König in Schweden mit aller seiner Macht zu Roß vnd Fuefi von Grattin auffgemacht/feinen Zug nach Franck furth an der Ober ge. nommen/ der mamung durch folche angestelte interprisa ben Derin Generaln Grafen von Enlif in seinem vorhaben vor Magdeburg jez und wendig zuma, chen/mmaffen dannauch Ihr Excell: fo bald Sie folchen Schwedischen An, dug vernommen / vor Magdeburg alle eingenommene Schanken und auffge. worffene Fortificationes wol befett/auch mit der Belegerung folche anstellung gemacht/ daß man fich vor dem Seindt keiner fonderbaren Gefahr zubeforgen gehabt / vind dann fermer mit einer gnugfamen angahl Kriegsvolck auffge. brochen/willens dem Schweden in dem Feldtzu begegnen / und den Ranferlis chen ju Franckfurth vind felbiger Driben nothwendigen Succurs zu liffern: Als aber Ihr Excell: zu Alten Brandenburg mit Ihrer Armada angelangt/ vund dafeibst gewisse Rundschafft bekommen/ welcher gestalt dem Konigin Schwedenbemelte Statt Franckfurth durch verzätheren der Burgerschaffts vind weilindie Ranferische Golthaten zur Gegenwohr keines weege zubewegen gewesen/allberaft in die Sandt tommen/ vind daß Er gleich weitter für landt. fperg/felbiges Drth gleicher geftalt zu vberg waltigen gerucht/fenn 3hr Ercell: dero Weltkundigen Rriegs erfahrnheit nach / und zweiffels ohne auf fonder. barer Bottlicher inspiration zu Rath worden / sich gestracks widerumb für. Magdeburg zu wenden/ und burch ernftliche Fortsekung selbiger Belagerung/ dem Ronigin Schweden vor weitterm feindlichem Einbruch in die Schle. fien und andere Ihrer Rauf: Man: Erblanden/ zu divertirn und abzuhalten/ Ihne auch zutringen / daß Erfeinem vilfaltigen farcken und Ronigklichem Berfprechen und verficherung nach / der Statt Magdeburg mit dem Succurs ju Hulffenle/jumaffen Ihr Ercell: Berz General/ als Gie mit dero Armada vor Magdeburg widerumb angelangt/ dem Grafen von Pappenheimb Beldt. Marschalekenalso gleich den 28. Aprilis darauff Ordinang erthentt / eine Magdeburgische Schank gegen der Jungfram Insel ben der Voglstangen anzugreiffen/ welches bescheben/ die Schank beschoffen/ die Soldaten mit Schiffen vber in die Infel gefekt/der Sturmb angeloffen /vnd ohne Berlurft die Schangein-dafelbst auch ein simblicher Berrath an Pferdeen/ und Biech/ fo die Magdeburger auff der Infel gehabt/bekommen/ in diefer Schankauch an der Porten eine Jungfram auff einer Rupffernen Caffel auffgestellt gefun, den worden.

Folgenden 29. Aprilis ist man sur andere zwo Magdeburgische Schanken an der Elb geruckt/ deren eine Herr Dbrist Leutenant von Grotta mit zapirn einbekommen/ die ander aber hat der Feindt selbst verlassen. Den 30. Aprilis hat man die voste vnnd vornembste Schank/ so ein stattliches Real doppeltes Werck/ vnd die Zollschank genannt war/ mit ernst attaquirt vnnd A tiii angriso

angriffen/ und senn der Herkog von Hollstain und Dbrift Wangler mie ihren aprochen, biff an die Palisaden vnnd Braben fommen / Darauff die Pressa geschoffen / vnd dem Feindt mit Granat werffen dermassen jugescht worden/ daß die Belägerte darauß, vind in ihre Lauffgraben weichen/sich auch von dar/ inmaffen Sie dapffer gethan/defendirn muffen/Es ift aber difen Nachmittag ein so grausamb kaltes Regenwetter mit groffem Windt vermischt / eingefals len / vnd fo ftarct angehalten / daß fast kein Goldat im Felde bleiben kondten / vinnd die Lauffgräben sich schon mit Wasser also angefüllt/ daß man von ferte nerm Bornemmen mercklich gehindert worden/ vnd haben sich die Soldaten die Nacht / sogut sie kondt/ gehalten. Donnerstag darauff an der heiligen Apostel Philippi vnd Jacobi Tag/ als man Morgens zwo Stundt vor anbre thendem Eag// diese Schang mit Sturmb anlauffen / fürther auch die Elb. Brucken mit Brandt anftecken wollen/ hat fich befunden/ daß der Feindt dife stattliche Fortification, neben noch einer andern Schank an der Elb hinab felbsten verlassen gehabt/ so ohne Sturm und Bolcke verliehrung nit wol bette kondten gewunnen werden: Bund ob woln die Belegerte das Zollhauß an vier Orthenin Brandtgesteckt/ ift es doch bald wider salvirt, hingegen die Brucken hinweck gebrant/ vnnd folcher gestaltauffselbiger Senten alle deß Reindes auffere Werck glücklich erobert und einbekommen/ die Statt und der Elbstromb allerdings beschlossen/ der verhoffte Succurs nunniehr gangabge. schnitten/fürther auch die nothwendige Posti besett/ vund das Kriegsvolck auff dife Senten der Statt vbergefekt/ Pofto genommen/ vnd mit gleichmef. figen Ernst den Belegerten vnauffhörlich vnnd zumahln der gestalt zugesetzt worden/ daß man in kurger zeit mit dem aprochiren gang bif an den Statts araben fommen/ vnd daselbsten logire hat.

Bund ob woln mehr wolgedacht Ihre Excell: mit schiessung der Pressa vand anlauffung des Stumbs/ also gleich hetten verfahren köndten/ hierzu auch vmb so vil mehr Brsach gehabt hetten/ weiln Sie entzwischen die gewisse Rundtschafft bekommen/ das der Rönig in Schweden nach dem sich zhane die Statt Landtsperg mit Accord ergeben/ mit aller seiner Macht im Anzug sene/ die Statt Magdeburg seinem Bersprechen vand allzeit sonderbaren darauff gehabtem Aug disseni nach/ mit gewalt zuentsesen/ jamassen sich dann sein vortrab allberaie in zimblicher anzahl in der nähe vmb Magdeburg sehen lassen: So haben doch Ihre Excell: zu allem vberstuß/ vand damit sie nur im Werck gauegsamb erzaigen vnd an Lag geben/ wie wenig Sie naigung vand gefallens haben an Christlicher Bluetveriessung/vnd wie trewlich Sie ihnen die Wolfahrt vand conservation diser berühmbten Statt Magdeburg angestegen sen lassen/ die güetliche Mittel der schärpsse vorgezogen/ vnd so wol den

vermains

vermalnten Administratorn Margraf Christian Withelmb zu Branden. burg/als auch Burgermaister und Rath fambt ganker gemainde und Bur. gerschafft zu Magdeburg/ in gleichem dem Schwedischen darinn commandirenden Hof Marschalcken Dietrichen von Ralckenberg/von Ihrer Halbstar. rigkeit vnnd Bingehorfamb/ mit deutlicher anzaigung der mercklichen groffen Gefahr in welcher Sie begriffen fenn/ durch glimpfliche Schreiben gank wol mainendt ab, viid ju gebürender Submission vind gutlicher Accommodirnug vnd Huffgebung folcher gestalt ermabnet/ wie hernach folgende Abschriften sub Lit: A: B: vnd C:mit mehreren vmbstenden außweisen. Eshat aber sol. ches ben difen verbitterten und halfstärrigen Gemuthern/fowenig verfangen vnd angesehen werden wollen/daß Sie mit vnauffhorlichem schieffen Zag vnd Nacht je langer je ftarcker fortfahren / die Sudenburg und Newstatt / damit das Ranferlich Rriegsvolck darauß keinen vortheil haben kunde/ felbsten vor. seklich in den Brandt gesteckt / Thre ganke noch vbrige Macht und Mittelsus sammen in die Alte Statt retirirt, und mit innerlichen newen Wercken und Fortificationen sich entfertig zur defension gericht/ auch sowenig anzaig gut. licher Accommodation scheinen lassen/ daß ben ihnen anderst nichts als die

eufferifte delperation herfür gebrochett.

Entswischensenn gleichwol Ihrer Excell: auff obgedachte dero an die Belegerte abgangne gutliche Ermahnung Schreiben von allen drenen Dr. ten solche Antworten erfolgt/ wie die nachgetruckte Abschrifften lub Lit; D: E: vind F: mehrers mit fich bringen/ darauf aber Ihre Excell: ein anders nit abnemmen und schliessen könden/ als daß die erbotte conferenz mit benden Ihren Churfürftl: Durchl: ju Sachsen und Brandenburg/ wie auch mit den Unfeeftatten einig und allein dabin angefeben die Zeitzugewinnen/den Berin Generaln auffühalten/ vud forgloßehingegen dem Ronig in Schweden Lufft vnd Belegenheit zumachen/mit dem Succurs, darauff Sie dann all ihr fundament und hoffnung gefett/herben ju naben. Dichte defto weniger aber haben Ihre Excelliden Belegerten Ihre diffale beschehnes begeren/gang willig und geneigt condescendirt, vnd nit allein den vermainten Administratorn, die Statt felbst/vnd den von Falckenberg weitter folcher gestalt beantwortet/ ju. maln auch den fichern Pag vnd repals für Ihre abgeordnete bewilligt vnd er. theilt/ sonder vornemblich auch selbsten an hochstgedachte bende Ihre Chur: Fürstl: Durchl: zu Sachsen und Brandenburg / zu gnuegsammer und vber, fluffiger demonstration, wie gern Ihr Excell: die gutliche accommodation und consequenter die conservation diser weit berühmbten Statt wünschen und sehen wolten/ solche wolmainende erinder, unnd Bittschreiben mit ben ordnung eines aignen Erompeters abgehen lassen / wie die Abschrifften her. nach Mβ

nach sub Lit: G: H: I: vnd K: mit mehrerm Inhalt außweisen/ barbenbann Ihre Excell: die Belegerte außtrücklich gewahrnet vnd trewlich nachmaln er, mahnet/weiln die angestelte Abordnung vnd Communication, vil zeit vnd weil erfordert/die Sachen aber mit der Belegerung dahin gerathen/daß sie keisnen längern Berzug lendenköndten/ vnnd es ihnen also damitzu spatt fallen möchte/daß Sie derowegenzu gewinnung der Zeit vnd mehrer Ihrer Sichersheit/ sieh jeho so bald resolvien, vnd zu gebür bequemmen wolten/ vnd daß Sie im widrigem die Besahr vnd Ungelegenheiten/ so auß der verzegerung erfolgenkönne/ vnd beraits vor Augen stehe/ niemandt anderst als ihnen selbst zu

imputirn und ben zumeffen haben werben.

Nach demidann alle solche vilfeltige und tremberkige den Belegerten von Ihre Ercell: beschehne Wahrnungen vnnd Ermahnungen/ gang niches verfangen/ sonder Sieinihrer Salbstärzigkeit und Berbitterung nur je lenger je mehr zugenommen/ hierinnen auch die Burgerschaffe von dem vermainten Administratorn und Falckenberger/ als welche am wenigsten darben ju verliehren gehabt, mercklich gesterckt vind verheht worden; Inmassen Sie dann pnangesehen ob angezogner angestelter gutlicher Communication, mit schiessen Eag und Nacht/auch andern möglichiften Feindefeeligkeiten ftarcter und hefftiger als niemaln verfahren/ haben Ihre Ercell: lenger niemehr zuse. hen/ noch die zeit weifer verliehren tonden noch wollen/fonder mie Butthaten aller anwesenden vornembsten Dbriften und Rriegs Officir, auch all gemais nem su schrenen und begehren der Soldatesca, die ern ftliche Resolution gefast/ die Statt Magdeburg mit einem General Sturmb anzugreiffen/ zu welchem ende dann zuvor mit auffiverffung der Baterien/ fertig haltung underschibli. ther Minen und Schieffung einer ftarcfen Preffa/ notwendige praparatoria gemacht / darauff Erchtage den 20. Man Morgens / vil Granaten in die Statt geworffent die Minen mit gutem erwunschtem Effedt gesprengt, vnd gleich swiften Giben und Acht Bhr von der Ranferlichen fo wol als deß Ca. tholischen Bundes Kriegsvolck der General Sturmb mit vnaußsprechlichem Valor vnd Dapfferkeit angeloffen worden/ in welchem fich dann die Burger. schafft sowolals das Schwedische vund anders darinnen gelegne Kriegs. volcke sehr starck und manlich/ wie von desperirten und halbsterigen leuthen/ leichtlich zu vermutthen/gewöhret: In deme aber die Kanserliche und Bundts Soldatesca mitfolchem ernft und furi an, und nach gefekt / daß die Belegerten angefangen zu weichen/ vund der Falckenberger nunmehr Augenscheinlich wahrgenommen/ daß diefelbige vberhand nemmen/ vud die Ctatt in ihren gewalt bekommen werden/hat Er und andere vornembste in der Statt mit einem vnerhörten und Barbarischen Exempel, dergleichen in Teutschen Historien

nie bald sufinden senn wirde / die arme verzweifflete Burgerschaffe babin berede vnd bewegt/ja felbsten würcklich Hand angelegt/ daß nit allein an vnderschidlichen vornemmen Orthen in der Statt Pulfer vergraben / vnnd angesündt/ die vornembste Bebam zersprenat/ sonder auch die Statt hin und wider mit Fewr anovnd in einem vnloschlichen jammerlichen Brande/auf verzwenf. letem unglaublichen Mende/ damit nur dem obsigenden Thent dise ansehliche Bictorischwer vn thewr anug gemacht/auch der anschliche vorhanden Reich. thumb und anderer Borrath niemandt zu nuk und zu theil wurde/ gesteckt wor. den. Und als entzwischen die Kanserische und Bundes Soldatesca die Wah. len vnd Mawren allerdings vberftigen und mit Bewalt die Statt erobert/ hat Das Fewrdermassen zu, vnd vberhande genommen gehabt / daß vor Dignie, mandehinzukommen/ geschweigens die Brunftwiderumb erloschen kondten/ ift also mehrers als die halbe Statterbarmlicher weiß im Rauch auff. und vil onschuldige Geelen jung vn alt jamerlich zu grundt gangen. Bon dem Rriegs. volck und Burgerschafft in der Statt/ so sich verzweiffleter weiß biß auff das eusserist gewöhret/ ift der maiste Thent / darunder auch der Schwedisch Sof. Marschald Dierrich von Kalckenberg/als bises landigen Unglucks vornemb. fter Bhrheber vnnd Auffitiffter/ fambt etlichen Dbriften/ Dbrift Leutenanten/ Paupeleuthen und Dficiern todt gebliben/vil senn selbst vber die Mamren auf. in die Elb gesprungen/ vnd ihre leben/ fo Sie vor dem Schwerde vnnd Fewr suerzetten vermaint/ im Bafferauffgeben: das vbrige ift alles mit einander/ darunder auch der vermaince Administrator Marggraf Christian Willhelm su Brandenburg/welcher in einem Ruef simblich ftarcf verlegt/gefangen/ein ansehliches von groß und fleinen Seucken/ allerhandt Rriege Munition/und fonderlich 24. Fahnen/vnd 6. Cornet befommen worden/vnd ift dem Allmach. tigen & Det vmb folche anschliche verlybne Bictoria desto mehrer zu bancken/ meildife gewaltige Belager, und Eroberung/ohne fondern verlurft der Ranje. rischen ond Bundes Soldateles abgangen/jnmaffen bann in bein Sturin von vornemmen Leuthen und Officiern mehrer nit/ als ber Dbrift Leutenant ben dem Gavellischen Regiment / welcher allzeit einen sondern Valor erscheinen laffen/dann von dem Rheinachischen Regiment Hauptmann Rabnstain/vnd von dem Belehnischen Saupmann Ropp/ von den gemainen Goldaren aber eine geringe anzahl todt gebliben. Daßes aber sonften in der Statt Magde. burg mit einlegung Pulfers/ vnd felbst verzweiffleter austeckung ber Statt in. den Brandt/allerdings obergehlter maffen hergangen/ das bezeugen vnnd be. flagen die gefangne Burger felbsten/viiswar am maisten/weiln Siejhnen auff fo vilfaltige trewlich ermahn, vn wahrnungen/vor folchen eusseristen vnglück/ gar wol hetten fenn tondten/ wie dann ohne das auch aller vernunfft su wider/ bud

und an fich selbst gang unglaublich ist/ daß die Ranserische und Bundte Soldatelca, nach außgestandner so langer und schwerer Danbe unnd Arbeit / sich der berait sicher in handen gehabter Beuth/erst selbst durch Fewr und Brande hetten sollen berauben wollen. Difer landige success solle billich auch der wer, then Posteritet zu einem Bensvill dienen/was man fich nemlich in der gleichen occasionen auffaußlandischer Potentaten Bulff, affiltenzvnd so starcte Ro. nigkliche versprechen/ingleichem auch auff dergleichen frembde vnereme Boft/ als der Falckenberger und sein Unhangen Magdeburg gewesen/ zuverlaffen/ vnd ob man fich darvon nit mehrer schaden/ ja dielgewisse ruin vnd undertru, ckungles gehe gleich ab wie es wolle/zu erwarten habe: der Ronig in Schweden ist mit seiner gangen Armada auff gar wenig Menlen von Magdeburg an, fommen/ aber den sothemr und offt den Belagerten versprochnen succurs weder versuchen/noch vil weniger exequirn dorffen/ inmassen Er sich dann nach erfolgter gleichfamb in Angesichtseiner/ fo glücklicher Eroberung/ gleich wis derumb zuruck gewendet: Ind ift alfo dife berühmbte Statt Magdeburg nie allem von dem Ronig in Schweden vbel angeführt und betrogen/fonder auch durch sonderbare verhäncknuß deß vnerforschlichen Brichen! Gottes/ vmb deß begangnenzwenmaligenschweren Andbruches vnd hochsten Ingehorsams ia unerholter halbstärzigkeit vn verzweiflung willen/fo wol mit dem Schwerd/ als auch mitaignem Jewr vird Waffer geftraffe vind gu Behorfamb bezwun. aen/bife ansehliche hereliche Bictoria auch/darumben berait etliche berühmbte und machtige Potentaten und Kriegshäupter getrungen/von dem miltreichen GOttauf sonderbarer providenzond Gnad/Ihre Ercell: Herrn Generaln Brafen von Enlisvno feiner Weltfundigen und berühmbten Rriege Erfah. renheit vind dexteriter, forderiff auch der gerechten fachen/ darumben Er das Schwerdt in der Sand führet/vorbehalten/auchdifer sein vnsterblicher Valor und Daufferkeit billich mit keinem geringermals difem Welt. vnnd Reichs be. kandten Magdeburgischen Sig. und Jungfram Rranklein geziere und verehre worden: Der Allmachtige Gott wolle difem werthen und thewren Belden noch fürther sein Unad und Segen/auch dermahln folchen endelichen und Sigrei, chen luccels verlenhen/damit bas betrübte Batterlandt Teutscher Nation mit dem edlen hocherwunschten Friden vund Ruhe ainift widerumberfremet/ be-

ffåndiges Teutsches Vertramen und Einigkeit widerbracht/ auch Landt und Leuth sich erhollen/prosperien, und in Wolastandt erhalten werden mögen.

Lit: A. Schreibens Abschriffe.

In Thre Fürstl: Gn: Herm Christian Willhelm Marge grafen zu Brandenburg/ von Ihrer Excell: Herm Generaln Johann Grafen von Tilly abgangen auß Westerhaussen den 4 Man stylo novo Anno 1631.

### Durchleuchtigister Hochgeborner Gnädiger Kürst und Herz.

2: Fürstl: En: werden sich ausser allen zwenstel allnoch vitabfalligzus erindern wissen/ welcher massen an dieselbe Ich hiebevor auß Halberssten daß Sie von denen senthero gesuchten/ wider die Röm: Rans: Man: saussenden Consilijs und unverantwortlichen Actionibus abstehen/ sich von Fridhässigen und Rebellischen Gemüthern länger nicht ansühren noch versleithen lassen/sondern allerhöchstg: Ihrer Rans: Man: sich als einer auß ursalthem unnd so hohem Teutschen Geblüth geborner Fürst/ allergehorsambist submittiren. View venebens hochvernünstig und reufslich ponderiren möchsten/wie sehr dero selben Fürstlich Stamm und Namme/Ehrund Reputation auch alle zeitlich und ewige Wolfahrt/ auff den widrigen sahl hierunder pericelitiren wurd.

so Ich dann swar der guten Hoffnung gelebt/ E: Fürstl: Bn: solten die semine wolmaindliche Erinderung und Trewherkige Wahrnung ben Ihro fruchtbarlich haben gelten lassen/ So hat demnach der Event diß hier vil ein anders und swar dises bezeugt/daß Sie/ mit Ihremwidrigen procedurn sich von Tag tu Tag mehr und mehr vertieffen/ und nunmehr die Sachen insom derheit ben der Magdeburgischen faction so weit kommen, lassen/ daß/ wann Sie ben Ihrem vorgesassen proposito ferzer verharzen und sich keines and dern noch bessern besinnen werden/ Sie alsdann schwerlich oder villeicht nim, mer emergiren, sondern sich selbsten/ so wol als benante Magdeburger/ deren Weib und Rinder/ sampt so vill unschuldigen Menschen/deren Seelen ben dem Allerhöchsten hiernechst umb Wehe unnd Straff schrehen werden/ in die eusserisse vor Augen stehende Mühe und Berderben ohnselbarlich seßen.

Derowegen/vnd dannit demnach das so schweres vnd gleichsamb für der Thur stehendes Inhail zeitlich abgewendt/E:Fürstl: Gn: vnnd menigklich in der that verspüren mögen/ daß man dannoch disersents garkeinen kust noch gefallen/sondern vilmehr die höchste abschewe trage/dannoch dise Schuld vnd Wrsach niemandt anders als denen/ welche E: Fürstl: In: vnnd jest zemelte

Bratt Magdeburg ju difen Extremiteten verlattet vand gebracht haben / ju imputiren fen/ Go hab ich nicht vmbgeben konnen/ E: Fürftl: Gu: hiemit aus mehrer auffrichtiger Wolmainung wie vorhin alfo nachmals trewlich zuerin. dernond zuermahnen/ Sie wollen dermalneins in sich selbsten geben / difes alles wolvberlegen und dahin gedencken/daß Sie jego weiles noch seit ift / sich angeregtenobne verantwortlichen factionen allerdings entschlagen / feriner nicht opponiren, sondern die ergriffene Baffen so bald nider, und auß Sanden legen /die an noch wehrende Thatlichkeiten ganklich einstellen/ so dann die von Magdeburg von Ihrer Halfftarrigteit beweglich und ernftlich dehortiren, brind alfo Ihrer Kanf: Man: als der ohngezweiffelten hochsten Christli chen Obrigkeit auß Pflicht schuldigsten Gehorsamb aller Inderthenigist zu Submittiren, bardurch werden E: Fürstl: Gn: das bevorstehende Ingluck hanlsamblich abtehren/Ihro die Ransi Genaden Thur wider eröffnen/auch er. halten/daß mit vorangeregter Statt Magdeburg/villeicht eine solche erträgli. the Capitulacion getroffen vund geschlossen werden mochte/ bargu Sie bie, nechst nimmer werden gelangen konden.

Zumahln E: Fürstl: En: vnd Ihnen Magdeburgern sich ehender bald zubequemen darfür nottiger senn wurd / weiln Sie selbsten sehen vnd spüren/ daß sie von frembden und außländischen auff deren Jülst und Benstandt/Sie sich so sicherlich verlassen / vnd villeicht dardurch in disen lakarineh gerathen/ senthero noch mit wortlichen Bertröstungen vergeblich lactirt, auch nunmehr die Sachenzu solehem Standt gerathen sennd/daß Sie sich einigen Entsates oder Succurs fürters hin keines Weegs zu getrösten haben. E: Fürstl: Gn: damit deß Allerhöchsten Schuß woldeselhendt / 10. Datum Westerhaussen/

den 4. Man. Anno 1631.

Lit: B. Schreibens Abschrifft.

Von Ihrer Excell. Heren Generaln Grafen von Tilly/ an Burgermaister/ Rathsmannen / Zunfftmaistern/sambtganter Gemeinde vond Burgerschaffte der Statt Magdeburg/abgangen auß Westerhaussen den 4. Man. stylo novo Anno 1631.

### Liebe Besondere/ 2c,

Dr werdet allberaits mehr!/ dann Euch selbsten lieb senn mag / im Werck empfunden und erfahren haben/ in was für mercklichen großen Schaden Ihr umb Eur bißhero gegen der Rom: Kans: auch su Pungarn und Vohaimb Königl: May: Unserm Allergnädigsten Heren erswissent

wisener unverantwortlicher unnd hochstraffbarer Obstinzeifer unnd offene. licher Rebellion willen mit den Eurigen gerathen / alfo daß Ihr dardurch fast nunmehr all Eurezeitliebe Gutter und Wolfahrt verlohren / und es jekt vber dises alles durch Bottliche verlenbung so weit vitd dahin fommen, daß in Inseren Sanden und Machten ftebet / Euch mit Euren noch vbrigen Sanb ond Guttern/ Weib und Rindern in vollige und ganfliche ruin zu præcipiti-Wie nun aberwir gang vund gar nit darfür halten wellen/ Ihr in folcher Eurer Salfitarigteit fo gar vertiefft und erfoffen fenn merdet/ daß Ihr nit begehren oder gemaint fennfollet/ mit herhlicher Berewhung wider sutchren/ and Euch der schuldigen aller gehorfambsten Ranserlichen Devotion, und von derofelben dependirender Clemenz, Genad und Buld zuwnderwerffen. Alfo haben Wir keinen Imbgang nemmen mogen / Euch deffen hiemit auß getrewer gegen Euch vnd den Einrgen tragender Gorgfalt und Wolmainung dum vberfluß zuerinnern/vind zu gleich mit Ernft zuermahnen vnd zu mahrnen/ Ihr wollet Euch die Gnaden Thur/ fo Ihr difer jeit noch offen habt / niegang præeludyen, besondern von Emrbif datoerzaigter Widerwertigfeit alfbal. den und unverzüglich in der That abstehen/ Euch dem schuldigen Gehorfamb/ warmit allerhochstgedachte Ranf: Man: als der hochsten vorgeseten Dbria. feit Ihr Euch fo boch verpflicht vud verbunden wisset/ submittirn, vud alfo dardurch deroselben wurckliche Clemenz und Huld febig machen, nicht sweif. lent/Ihr werdet mit reiffer erwegung all difer Sachen/ fo boch importirender ond weit auffichtiger Circumstantien in Guch felbft geben / Ewen frommen und bestes suchen und werben / vinid es zu denen für Augen schwbenden vinaußbleibenden bochschadlichen Extremiteren, warauff Emrauch Ewer Weib und Kinder sambe aller Saab vund Butter eufferiffes Inhail und genklicher Berlurft/ darfür Insfelbsten herblich lendt were/ bestehen und hafften thut/ mit folder vorsektligteit nit tommen laffen/ und habe Ihr vber difes alles jett im Werck felbft gewahr worden vund für Augen/ gaß die jenigen fo Euch zu defendiren und zu beschüßen sich angenommen / gar nit Ewrer und Ewrigen Rugen und Wolfahrt zu befürdern / befondern vilmehr Emrund deß gangen Landes Berderben vind ruin zusuchen gemaine vind erwisen / Wir laffen auch in bengehenden Abschrifften Euch sim Nachricht vberkommen/ mas Wir anjego an deß herm Marggrafen Christian Willhelmen ju Brandenburgs Fürstl: Bn: und den Roniglichen Schwedischen Sofmarschalcken Dietrichen von Falckenberg / gelanget haben. Habens Euch also hiemit durch gegenwertigen zu dem ende expressich abgefertigen Frompeter zu Ewrer aigentli. chen Machricht vnangefügt nit laffen mogen/vnd verbleiben darben ben Ihme Emrendelichen Cathegorischen vinverweilten Resolution pud Bemite mais nulla श्चे धं

nung gewertig. Datum ABesterhaussen vor Magdeburg/ am 4. Man/ Anno 1631.

Lit: C. Schreibens Abschrifft.

Von Ihrer Excell: Heren General Grafen von Tilly/ anden Konigl: Schwedischen Hof Marschalden und Obristen Diete richen von Falckenberg abgangen auß Westerhaussen den 4. Man Kylo novo Anno 1631,

## Geliebter Herr.

S bedarff teines weitlauffigen remontrirens, sondern ift dem Der. eren und sonft Meniglichen bekande/ in was extremiteren es mit der Statt Magdeburg durch deren unverantwortliche unnd Rekellische Salbstärrigkeit/vnd Fridhassiger persuafion der jenigen/ so fie dar. au verlattet haben/geratheu/ und daß die Sachen mit selbiger Statt nunmehr so weit kommen senn / wo ferm Sie benihrem gefasten proposito noch einige geringe zeit verharzen wirdt/ daß alsdann nichts anderstals Ihr und der ib. rigen Rotall ruin, verderb vnnd undergang habe ju gewarten/ bevorab weiln Sie sicheiniges Entsases/ Hulff oder Succurs fürters hin nicht zugetröften. Demnach Wir aber an ihrem Unglück fein belieben noch gefallen tragen/fon. dern dieselbe vermittels ihrer Pflicht schuldiasten und aller gehorsambsten submission gegen der Rom: Ranf: Man: als Threr von Gott vorgesekten hochften Dbrigkeit villieber verhütet vund abgewender sehen möchten/vnd doch nicht sweiffeln/ der Der: werde für fich selbsten vernünffeig erwegen tonnen/daß ben so beschaffenen dingen und zustandenicht Christlich noch billich/vilweniger für dem Allmächtigen und in feinem Gewissen verantworlich senn wollesbarzuzu. rathen oder in das Werck zu richten/daß so vil unschuldige Menschen/mit verliehrung Leib vnd Buts/ auch aller zeitlichen Wolfahre in das eusserste Elend gebracht und gestürket/ und die Ronigl: Soldatelca der gestalt auff die Rleisch. banck geführt werden.

So haben Wir nicht vmbgehen wollen / dem Herm solches wolmaind. lich zu Gemüch zu führen/vnd daben seiner Pflichten damit allerhöchstigedachte Kans: Man: Er als ein Reichs eingesessener Underthan verwandt ist/zuerzu, dern/daß Er dieses dies ben sich reisslich ponderirn, berürte Magdeburger in Ihrer Obstinatiseit und Busueg weiter nicht somentiten noch stärcken / sondern vilmehrzugebührenden Bezuemungen anmahnen und bewegen/ vnnd also Ihr bevorstehendes Unheil dardurch heulsamblich abkehren wolle/ ange.

sehen

fehen/Er sonstenwie gesagt/kein Mittel hat Sie durch Succurs oder anderer genstalt zu conserviren, zumahln Wir nicht darfür halten können/ daß Ihr Ronigs: Man: zu Schweden selbsten ben so beschaffenen dingen ein anders thun werden/ oder auch zuthun besohlen haben.

Ind wir habens dem Heren ben afgnem deß endt abgefertigtem Erom, petter hiemit andeuten wollen. Datum Westerhaussen den 4. Man. Anno

1631.

#### Lit: D. Schreibens Abschrifft.

Von Ihrer Fürstl: Gn: Christian Willhelm Marge grafenzu Brandenburg/ an Ihre Excell: Heren Generaln Grafen von Eylli abgangen/ auß Magdeburg den 27. Aprilis

stylo veteri. Anno 163 t.

Digeborner besonders lieber/ Bus ist deß Herm Grafen abermalli.
ges Schreiben/ de dato Westerhaußen den 4. Man. stylo novo,
durch den abgesertigten Trompetern/ wolvberliffert/ von Ins mie
reisser bewegnuß verlesen und darneben gewüntschet worden daß wir darben/
der gebühr versichert senn mögen/ ob derselbe sich solches Schreibens/auff son,
berbaren allergnädigsten Weselch Röm: Rans: auch zu Hungarn unnd Bö,
heimb Rönigs: Man: Unsers allergnädigsten Herin/ damit Wir derselbe mit
desto mehrern allerunderthenigsten Respect, annemen mögen/under wunden.

Berhalten Ihm aber hierauff in Antwort nicht/ daß gleich wie Wir / als einer auß Bhralten hohen Teutschen Geblute/ geborner Fürst/ Bufere bighero geführte Actiones, dermaffen Chrifflich angestellt/ daß Wir hierunder keinen emigen Menschen am allerwenigsten Ihre Rom: Rans: Man: betribet / oder wider Buscre underthenigste schuldigste Pflicht/offendire, sondern uns eingig und allent in jugelaffenen meris terminis defensivis continiret, und derowe. genfolches in Buferm Gewissen gegen dem allerhochsten Gott / der Rom: Ranf: Man: den allgemainen Evangelischen Standten und ganger Erbarer Belt/ fattsamb zurerantworten getrawen / solches laffen wir den allein war. hafften Bott/die bighero ergangene Actta und Actitata, fonderlich aber die ge. zen Ihr Ranf: Man: underschidliche eingefertigte/aller underthenigste sehr be. weglichelubmission Schrifften bezaigen, vns gnuegsamb versichert halten, von denenfelben/ zu denmahlen/nach anlaß und erfordern/ deß D. Reichslob. lichen verfassungen und Constitutionen, aller gnadigst deferirt, und wie der Bebühr gehöret, auch hier wischen ben unfern Juribus, so uns der barmherkige Bottan vnserm Erg: vnnd Stifftern Magdeburg vnd Halberstatt/ durch rechte V iii

rechtmessig Wahl in Gnaden gegönner/geruhiglich gelassen/darben aller geist: manutenirt, vnd derselben also jammerlich vngehöret/ vnnd vnerkendter Sachen defacto nicht destituirt, worden weren/ daß es gewißlich solche extre-

miteten, nimmermrhr ergriffen bette.

Wirsendt aber nochmahls des engentlichen und vosten Vorsases/alle unsere actiones umd procedurn, ins künstig (auch ohne des Herrn Grasen erindern und ermahnen/warvor wir doch/ weil es aus rechtem ausfrichtigen/wolmainenden vorzeben herstiesset/günstig danckbar) durch gnädigste handt, leitung Bottes des H. Geistes/dermassen anzustellen/damit dieselbezu Gottes heiligen Namens Chr/crhalt: und fortpslaukung seines allein seeligmach, enden Worts/ widerbringung des henlsamen augemeinen/ von vil hundert tausenden jämmerlich betrübten und beängstigen Perken sehnlich gewünschten Religion und prophan Fridens/ durch Bottes gnädige umd trewe Assenz gereichen und außschlagen sollen/und lassen hierben die senigen/ so solten außschlagen sollen/und lassen hierben die senigen/ so solten Gott/so auß gerechtem Enser/heut oder morgen/ oder doch gewistlich am sim. Ken Tage/ewige Rachund Grasse/veben wirdt/dasselbe alles verantworten.

Damit wir aber ben disem hochwichtigen Wercke/zumahlen / (weildase selbe unsere Fürstliche Persohn/ oder unsere Erk: und Stiffter/ wie auch die gute Statt Magdeburg / alleine nicht: sonder das allgemaine Christlich E. vangelische Religonwesen/ vnnd demnach alle protestirende Chur: Fürsten und Stände/concerniret und angehet/ bieselbe auch derohalben unlängsten wir den vorstehenden Inhenl/ dermassen / damit Gottes allerheiligste Ehr vnd lehr/Rom: Ranf: allerhochster respect, beß gangen D. Reiche in vniversali, wie auch eines jeden in particulari, eusterftes Interresse, möglichst geret. tet/infchuldigste obacht gehabt/auch bestes attendiret werden moge/ zu lenp. kig reiffe und bedachtliche Consultationes gepflogen/ unnd einen Christlichen taufferen Schluß mit rath Bottes ergriffen/vnd fich vereinbahret) defto vor. sichtigergehen/ond bestoweniger pecciren mogen. Go sennde wir nicht ab. geneigt/ fondern engenelich gemeiner mit deren Churfürsten zu Sachservund Brandenburg/ unserer respective freundelichen vilgliebten Derm Bottern/ Battern/Brudern vnnd Gevattern E. E. als erwehnten Christlichen Convents Heren Directoren, vund ben vuserem Ert Stiffthoch interestirenden Freundt Bötter: Bruderlich / vnd vns schleinigstezu communiciren. vnnd deroselben so sonder zweiffel/gleich wir/ Sie ben gepflogener Consultation zu Lenphig/ Gottes Ehr/ Ranf: Man: allerhochsten respect, und deß allgemeinen bestes vor Augen gehabt/alfo auch vns ben disem schweren Paß/mit Freundt: Botter: Batter: und Bruderlicher Nahr und That/ affistiren werden/gueten vnd wolmainenden Rahtzu suchen/auch demselben in aller gebührzugeleben/ wann vns nun die media, dardurch wir zu diser Christlichen wolmanenden intentiones erlangung/gereichen mögen/nicht allerdings wie es lender vor augen abgescheiten/ vnd verwengert/ sondern hierzu ohne weitere belendigung benotigte frist/ auch zu außferztigung vnserer Leuth kräfftiger vnd sicherer Paß/ vnd repals gegönnet/ vnd verstattet werden wolte.

Wiewir nun nitzwenfflen/ daß Ihre ChurFürstl: L. L. Sie sich hierunder/ gegen Ihre Kans: Man: vnd das gange löbliche Röm: Reich allerunder-thanigsterschuldigster gebühr/ auch gegen vns Freundt Lätterlichen erweisen

werden.

Also halten wir gewiß und unfehlbar darvor/deß Ronigflichen Wurden und Gnaden in Schweden, zc. unfer freundelicher vilgeliebter Der: Botter/ Schwager und Bert Batter/ zc. auß angebohrner Konigl: mildt: und gutig. feit/vngeachtet der so thewrbaren vns versicherten affistenz, den lieben guldinen Friden præpondiniren, vnnd an ihrem Thenl aller gebuhr fich schicken! allo auch den fridtlichen Tractaten/zu beruhigung deß allgemainen Teutschen Batterlandts/einen glucklichen anfang und fortgang/gerne gunnen wurden/ wie wir dann diffahle/ an allen/vne eufferst muglichen Officijs, nichte erwine denzulassen/ phrbiefens; ersuchen demnach den Derin Grafen In: Erwolle difem unferm wolmannenden und auf offnem Teutschen Berker hernihrenden Borfchlag/ibm fo ferine gefallen laffen/ vund unfern Leuthen den angedeutte. ten Pag/ uns aberbis dahin Frist verstatten: darben wir dann gang nicht twenfflen/fondern engenelich darvor halten / daß gleich wie Ihr Ranf: Mant folches zu allergnadigiften gefallen/vnd dienft/auch ihmefelbft zu groffen Gna. den/ond auseben gereichen wirdt/ also werde auch dasselbig Thine/ wann es verhoffentlich fein/wolgemainten Chriftlichen effect erreichen folte/als ein fehr hohes Christliches Weret/in seinem ansehlichen Alter Christlich verübet / fo ben noch lebendt/als auch der lieben posteritet, ein unvergeßlicher ewiaweb. render Ruhm und lobwürdiges nachdeneten / fowir denfelben gerne aonnen mochten/ gebehren. Wolten Wir dem Berin Grafen in Antwort aunftia anfücgen/ vnd fenndt Thine mit gunftiggenengtem willen wol bengethon vnd

gewogen/ Datum in unferer alten Statt Magdeburg den 27. Avrill.

stylo veteri, 1631,

Lit: E Abschrifft Antwortschreibens.

# Un Ihre Excell: Herz Generaln Grafen von Tilly von Burgermaister und Rastzu Magdeburg abgangen den 26. Aprilis stylo veteri Inno. 1631.

Madiger Herr. Als Em: Ercell: vnd On: Uns Goffriges Tas ges ein Schreiben underm dato den 4. Man newen Calenders/ durch deine Trompeter instauiren lassen/haben wir dasselbe nicht allein in vn. fern Rath erwogen/ sondern auch unfernzugehörige Ständen/ und entlich der gangen Burgerschafft eroffnet und vorgetragen. Wie wir uns nun deffen ver, sichert wissen/daß wider die Rom: Rans: auch zu hungarn und Beheim Ron: May: vnferm allergnådigften Derm/wir vne feiner Rebellion oder vnverant. wortlicher obstination gebrauchet/auch dergleichen zuthun/ niemal in vnser Perk genommen/sondern vilmehr allerhöchstgedachter Ihr Rans: Man:selbs vns diß Zeugenuß geben/daß in deroseiben allerunderthänigisten/ gehorsamb. stenund getrewen devotion, Wir jederzeit/auch damals/ als die Gefahr und Noth am aller größen gewesen/vnaußgesekt verbliben/vn darinnen nochmals gehorfambstzuverharzen gedencken, ja Ew. Ercell. und Bn. gleichfahls folche vnsere/gegen Ihre Ranf: Man: tragende treme devotion, gegen unsere Ub, gesandten zu Lauenburg/ Ihr sehr wol gefallen lassen/ dagegen aber/ dife boch, beschwerliche Sachen / dahin wol nemmermehr gerathen weren/ wann nicht Ihr Kanf: Man: allergnådigster Willen und Mainung / und derselben so vil. fältigen Kanserlichen allergnädigisten Versicherungen und Versprechnussen/ ja außtrucklichen Befelchen/ schnurstarcks zuwider/ dise gute Statt von etlie chen derselben Mufgonstigen/nunfast ganker Seche Kahr / ohne einige ac. gebne Brfach/ auffe eusserste verfolgt / ihnen ihre Nahrungen vnd Commertia auffe hartifte gesporit/ibre engenthumbliche intraden und Pachte/ vorent. halten und hinweggenommen/ unnd Sie nicht dermassen betrenget und beschwerer ware/ daß Siees also langer nit außstehen konnen/ so wol lettlich in Religionssachen/defiwegen doch die Statt gleicher gestalt von Ihr Rans: Man: allergnädigst versichert/manihr und swar/ ohne Ranf. Defelch und ungehör. ter sachen/zuzusegen sich understanden/welches alles/dise gute Statt/ und daß Sie vor ihre treme gehorsambste devotion, also hart betrücket wirdt/dem aller. hochsten befelchen muß/ auch daher zu ihrer hochnothwendigen Detension, nicht zwar gegen die Rom: Rayf: Man: als welche Wir und gemaine Statt vor vnfere hochste Obrigteit und Haupt/ billich halten und erkennen/ sondern allein wider die/ so Ihr Manståt willen und befelch zuentgegen / folches alles

vorace

vorgenommen / vervrsacht worden / inmassen vilhöchstgedachter Ihr Rays. Manestät wir solches in unsermallerunderthänigsten Gegenbricht / sub dato den 10. November/ nechst abgewichnen 1630. Jahrs/ gar außführlich zuerstennen gegeben/ und wegen solcher harten unausshörlichen betruckungen / uns höchlich beklagt/ welch Schreiben/ weil es in offnen Eruck außgangen / Ew. Excell, und Gn. Wir umb mehrer unser Unschuldt willen bengesügt ubersen, den wollen.

Also sennd auch zu Ihrer Kans: Man: Unserm allergnådigsten Derin/ Wir der allervnderthånigsten Zuuersicht/ vnd halten gewiß darfür/wann E. Excell: vnd Gn: den rechten grundt/ Unserer hochbeschwerlichen Vetruckun, gen/ so Wir vnd gemaine Statt/ so vil Jahr ancinander unverschulder weise außstehen missen/ vernemmen solten/ allerhöchstgedachte Kans: Man: wie auch E: Excell: vnd Gn: ab denselben allen/respective ein vngenådigstes vnd

besonder groffes mißfallen tragen wurden.

Bann dann an ihme felber billich/ baß dife gute Statt/folcher groffen onverschulten Beschwerungen/ dermahl eins würcklich benommen werde/ vnd Wir ben vns entschlossen/diß gange Werck zugleich/zubender Churfurfil: Durchleuchtigkeiten zu Sachsen und Brandenburg/ anch der Erbarn Confæderirten Ansec Statte underhandlung zustellen, und uns auff deroselben Borschlägeund Bermittelung/ aller Billigfeit nach/ zu accommedien erbie. tig senn / Wir auch gemainet gewesen/ E: Ercell: vnd Bn: solche unsere Er, tlerung/ durch etliche Abgeschickte auß unserm Mitiel Mindlick vortragen zu lassen/ weil aber niemandt sicherlich sich hinauß begeben können/ Als gelangt an E: Excell: und Bn: Infer dienftlich bitten/ Sie geruhen/ Ins auff die unfern/Pagond repals, sicherlich hin und her juraisen/damit Wiretliche unsers Mittels/ an obberührte Derther/schleinig vnd vnverlangert außschiefen/ vnd dif hochwichtige Werch/befordern mogen/zuertheilen/auch immittels mit approchir: vind Gebrauchung der Waffen wider vins vind vinfere Statt/ in Ruhe zuffehen / vins auch/ was wir vins hierinnen zuuerseben/ ben gegenwer. tigen Abgeschickten Erompeter hinwider in Gnaden zuuerstendigen/ vnd E: Ercell: vnd Bn: senn Wir zu gang willigen Diensten erbietig. Datum vn; der Bufer Statt Secret den 26. April. Anno 1631.



Lie. F. Abschriffe Untwore Schreibens.

## Un Ihre Excell: Herm Generaln Grafen von Tilly von dem Schwedischen Hof Marschalden Dietrichen von Falden

berg abgangen auß Magdeburg den 27. Aprilis
fiylo veteri. Anno 1631.

Ochgeborner Graf/ Was E: Excell: in dero an mich abgangenem Schreiben/de dato Westerhaussen des 4. Man: newen styli, an mich gelangen lassen/ solches habe ich guter massen vernommen/ Wie wot ich nun der Gebühr nach/desselben Inhalt mit disem weitleussigen hette beants worten sollen/ Soistes doch an dem/ daß ich solches darum vnnöttig erachtet/ weilnschon von Ihr Fürst!: Durch!: allhier/ wie auch einen Ernvesten Raht diser Statt Ew: Excell der lenge nach/ vnnd derogestalt beantwortet worden senn/ daß ich verhosse Sie werden damitein satsames begniegen haben/ vnnd dero Friedliebendes Gemüch vnnd Ehristliche compassion, darvon in jhrem Schreiben Sie meldung thun/ zu dero unsterblichen Ruhm/ in der That er, weisen/ und bliefen lassen/ Weines theils soll ich gerne ben disem Wesen alle das jenige thun/ was mein Gewissen/ vnd ehrlicher Name/ ben so gestalten sachen zulässet/10. Habe E: Excell: dises in gebühr micht verhalten sollen/ vnd verbleibe nechst empselhung Göttlicher Allmacht. Datum Magdeburg den 27. Apeilis. stylo: ver: Anno 1631.

Lie: G. Abschrisseneitern Schreibens. Un Ihre Fürst! En: Heren Christian Willhelm Marge grafen zu Brandenburg / von Ihrer Extell: Heren Generaln

Grafen von Tilly abgangen auf Westerhaussen den 12. Man. Stylo novo. Anno 1631.

## Genediger Herr/re.

2: Fürstl: Un: Schreiben/vom 30, nechst verwichnen Monato Aprilis alten Calenders/ift mir wol eingelissert/ vand hab dessen Inhale mit mehrern verstanden/damit nun E: Fürstl: Univad meniglich mein Fridherhiges Gemüth van daß ich anders nicht intendire noch suche/als was Ihrer Kans: Man: hohen Kans: Respect van derselben gebührender schuldiger Gehorsamb erfordert/ im Weret zuuerspüren/ als thue die bedeute Pas: vand Repas begerter massen hiemit vbersandten/ weillen aber zu angeregter Commu-

Communicationen vil zeit vund weil gehört/ die Sachen aber mit der Statt Magdeburg nunmehr zu solchem Standt gerathen/ daß selbige keinen langen Berzugerlenden können/Sostelle E: Fürstl: Bn:hochvernünstigzuermessen/anheimb/ daß nicht besser were ben sobeschassenen dingen sich jeho so bald zu retolviren und zubequemen/Meines Orths bin ich nor Bottund in meinem Christlichen Bewissen wol versichert/ daß die Ungelgenheit so auß dergleichen Verzögerung erfolgen kan/ nicht mir sondern denselben welche darzu Ursach geben zuverantworten/E: Fürstl: Gn: damit dem Schuß deß Allerhöchsten trewlichist wol besehlendt. Datum Westerhaussen/ den 12 May. Linno 1631.

Lit: H. Abschrifft weitern Schreibens.

Von Ihrer Excell: Heren Generaln Grafen von Tilly/ an Burgermaister und Nath der State Magdeburg abgangen auß Westerhaussen den 12, May, stylo novo, Anno 1631.

#### Liebe Besondere/20.

Ir haben auß Ewrem vom 10. nechst verschinen. Monats Aprilis Alten Calenders datirten Beantwortungs Schreiben mit mehrem vernommen/welcher gestalt Ihr Ewre abgeordnete zu vnszuschicken fo lang bedenckens haben / biß daran mit beeden Ihr Chursurfit! Durcht: Gachien und Vrandenburg/ zc. so wol auch dern Erbarn Ansee Gratten ihr das gange Weres communicire und berathschlaget / und derowegen begert Wir mochten Euch zu solchem ende sichern Pag vund Repaßzu abordnung Ewrer Besandten an gehörige Derther ertheilen lassen / Nach dem nun auß Inserm vorigen Schreiben zuersehen / daß wir anderst nicht intendirn noch fueben / als daß der Rom: Ranf: Man: Buferm allergnadigsten heren / ihr Euch auffligender Pflicht und Schuldigkeit nach gebührend submittirn und doch nicht zweiffeln iest bochaedachte Thre Thurfilrstl: Durchl: Durchl: samt berührten Unfeestätten werden solches gar nicht improbiren konnen/ sondern vilmehr für recht und billich rathen und halten/auch für fich felbften Euch dar. zuadhortiren und anweisen / als soll zwar angeregte Communication uns nichtzuwidern senn / thun auch die bedeutete Pag vund Repag Euch wol. meindlich vbersenden / wir beforgen aber dannach/ weiln zu so thaner Ab. ordnung und Berathschlagung vil Zeit und Weilerfordert wirdt/ die Sachen aber nunmehr dahin gerathen/ daß Sie keinen lengern Bergug erlenden kon, nen/es werde damit zu spatt fallen/vnd Euch vil besser senn / wann Ihr zu ge. B vi minnuna winnung der Zeit ben Euch so beschaffenen dingen jeho so bald resolvirn vind bequemen theten/jedoch stellen wir Euch reisslich diudicirn anheimb/was zhr vermainet am füglichsten zusennt seytemaln Ewer Hent und Wolfahrt am maisten hierunder periclirirn thuet/Jmmittels werdet Ihr niemandten and derstals Euch selbsten die Gesahr und Ongelegenheit/so auß solcher Verzogerung erfolgen kan und berait vor Augen stehet zu imputirn unnd ben zumeschen haben. Datum Westerhaussen den 12. Man. Anno 1631.

#### P: S:

Auch lieber besonder/16.

Amit Ewre abgeordnete desto sicherer mögen fortkommen/ als sinnd wir erbietig denselben einen Trompeter an jeglichen Orth dahin sie verraisen/ als nemblichen einen naher Chur Sachsen/ vnnd einen naher Chur Brandenburg/ ingleichen auch einen naher Lübeck zuzugeben. Derowegen Ihr vns avihrn wöllet/ wann berührte Ewre Gesandten von Magdeburg abzuraisen willens. Allsdann die Tommeter sich so bald dahin verfügen sollen. Vt in Literis. &c.

Lie: I. Abschrifft weittern Schreibens.

Von Ihrer Excell: Heren Generaln Grafen von Tilly/ anden Königl: Schwedischen Hof Marschalcken Dietrichen von Falckenberg abgangen auß Westerhaussen den 12. Man. stylo novo. Anno 1631.

Geliebter Heri/16.

As wir vns auff Ihr Fürstl: Bn: Heren Christian Willhelm Marge grafen zu Brandenburg / 2c. So dann der Statt Magdeburg gesthanes Schreiben hinwider erklärt/ solchs wirds dem Heren ausser zweisfel nachrichtigkeit vorkommen/ vnd weiln des Heren beantwortung von dato den 30. Aprilis Alten Calenders mit derselben conformirt ist/ als thunwir vns dahin referiren, vnnd allersents Bottlicher protection, &c. Datum Westerhaussen den 12. May.

Unno 1631.

Lie: K. Schreibens Abschriffe.

Un Ihre Churfürstl: Durchl: zu Sachsett vond ingletechem mutatis mutandis an Ihre Churfürstl: Durchl: zu Bransbenburg von Ihrer Excell: Herrn Generaln Grafen von Tilly absorbangen auf Westerhaussen den 10. Man, stylo novo Anno 1631.

#### Durchleuchtigister Chur Fürst Genädigister Herr/re.

Du was extremiteten es die Statt Magdeburg durch dere continuirsilche Halkstärzigkeit kommen lassen/ und wie schwer dardurch kandt und Deuthe / bevorab in disen umbligenden refirn senthero betruckt worden/ Colches ift lender mehr als zu wol bekande/ vud ob zwar E. Churfürftl. Durcht. Ich hiebevor underthenigst gebetten / Sie mochten Ihr anadigst belieben lasfent berirte Magdeburger vermittle interponierung dero hoben Churfürftl. autoritet von so thaner obstinacitet ernstich tu dehortiren, massen ichs auch an meinem wenigen Drifte/an trewbertiger wolmaindlicher erinderung nicht hab erwinden laffen/ und dannenhero in hoffnung geftanden/ die Mag. deburger wurden dermalens in fich felbsten gangen senn/vnd fich Ihrer Rans. Man. aller underthenigst lubmitirt haben / so bleiben Sie dannoch einen als den andern weeg in ihrem Bugehorfamb und Widerseklichkeit verharzendes und vermerche manauf allen umbstenden, auch ihrer aignen sage nach so vill daß Siejbre Pflicht und Schuldigkeit vornemblich darumb auffer obacht gelaffen / weiln Gie auff den von Chur: vnnd Firften jungfthin zu Leiptig gemachten Schluß sich siehen / insonderheit aber / Ihr absehens auff frembde Bud auflandische Dulff gefett haben/ deren Sie fich auch allnoch auff heutige Stundt genklich getröften/ und wie ich für gewiß berichtet bin/ fich eufferft bee müben follen/ wie Sie zu der gleichen affiftenz ehiftens gelangen mogen.

Nach dem dann dise Sachen von grosser consequenz und weiten auße sehen sennd/dadurch E. Chursitstl. Durcht. als eines benachtbarten Standts sampt anderer gehorsamer Reichs Glider kandt vund Inderthonen in die höchste Gefahr und Bugelegenheit gesest werden können/ zumaln Siehöch, verninsttig selbst zuermessen haben/ was man von frembden Potentaten und außländischen Bolckernzugewertenhabe/ in deme die kundbare Erfahrenheit und Tägliche Erempla genuegsamb zuerkennen geben. Daß selbige nichts anders intendirn noch suchen/ als aigenen Dominatum vund privat interese, und das jenige was Siezu occupiren und an sich zureissen vermögen/

ohne einigen andern relpect ihnen zu behalten/so dann endelich Hauptern vnd Binderthonen das Joch der Dienstbarkeit wolgar vber den Half zu werffen/

ond das gange Reich zu dilmembriren.

Dannenhero hab nicht vmbgehen können/ E. Churfürstl: Durchl: meisnem zu deroselben gestelten vnderthenigsten vertrawen nach/ hiemit abermals gehorsambst anzulangen/vnd zu bitten/ Sie geruhen dises alles in Churfürstl: Gnaden reisslich zubeherkigen/vnd darauff die mithülstliche starcke Hand biesthen zu helsten/ daß gedachte Magdeburger zu schuldigem Gehorsamb angewissten/ vnd jesterzehlten besorglichen Inheil der gestalt zeitlich vorgebiegt wersden möge/ dann sonsten wann wegen gedachte Start Magdeburg nicht zur obedienz gebracht/ sondern ben Ihrer Widerseligsteit verhauen/ vnnd von ihr oder ihren Unhang angeregte außländische Hülff in dise Derthen gezogen werden solte/ alßdann nichts gewissen/ als daß von diser Senten eben sowol vnd noch mehr frembde Nationes gleicher gestalt ins Reich sommen/vnd wurde also gleich mit gleichem wie man sagt/vertriben/vnd alles in die höchste confusion gerathen.

E: Churfürstl: Durchl: mich damiezu beharrlichen Genaden underrhes nigst wolbefelhent. Datum Westerhaussen vor Magdeburg den 10. May.

2(nno 1631.

## E: Churfarfil: Durchk

Underehanigster

Johann Graf von Telli.

ParthenopoLis Virgo, à SVeCo Rege fæDè De Cepta, GLoriosa & Insigni TILLII Virt Vte re Ceptz. Gesari paret.

Eigendliche Beschreibung/

Wassichmitdem General Wal-

lenstein / beneben etlichen andern Officirern vnd Obristen den 15. Febr. zu Eger vnd andern Orthen bege= ben vnd zugetragen.

Im Jahr / M. DC. XXXIV.



## Zeitung aus Franckfurt den 15. Februar. Auß Dresiden den 21. Auß Leipzig den 22. Mehr auß Leipzig den 23. hujus welche in diesem Schreiben zusammen gezogen.

Ach dem der Römische Kenser/dem General zu Friedlandt an seinem Generalateinen Eingriff thun/vnd den Königin Ingarn / so wolden Graffen Gallas/andie Gentense-

genwollen/daßsienebenisme commandiren sole len/wiedannder Königschonmit 1000. Ingarninvoller Bereitschafft / im Anzuge / den Wallensteiner mit Manier von seinem Generalatzubringen/ oder shnwolgarnach Wienzum Kenserzuschaffen/ vnd solches der Wallensteiner vermercket / so hat er die meisten Obristen und Officirerisme alleinschweren lassen/ mit denselben zu den Evangelischen zu tretten / massener Au dann mit 16. der besten und eltesten Regim. von den andern sich separirt / zu dem Ende auch den 16. Februariseinen Trompeternacher Oresiden zu Churfl. Durchl. Gachsen geschickt/ solchsein Vorhaben | Ihrer Churfl. Durchl. zuberichten | daß er mit wenigem Comitat nach Zwickaw kommen wollen/wie auch noch selbigen ZagGes neral Arnheimb von Drest den daßin auffgebros chen / die Sachen vollends richtigzu machen. Drauffdann zu mehrer Versicherung/destWals lensteiners Gemahlin/neben deß Graffen Tertskn / vnd noch einer Gräffin / in die Festungzu Dresdeneinzunehmen / bis der größte Rausch vorvber/begehret und gebeten worden/ wie dann der Wallensteiner dem Herzog Bernharden die Vestung Pilsen / darinnen die ganze Artolorie und in die 70. Stuck Geschünsstehen/vbergeben haben soll / und den Schweden die Stadt Eger auch obergeben wollen: Nach deme obermeldter Wallensteiner / mit etlichen seinen vornembs sten Officirern zu Egereingeritten/ und sich zum Budtlar

Budtlar vnd Obristen Jordan / (ale welche vff seiner Senten zusteßen / vnd beständigben ihme zubleiben endlich geschworen) alles Gutes versehen/welche auch zu mehrer Versicherung / den 15. Februarisem Banquet angerichtet/ ond dars zu den Wallensteiner/vnd andere hohe Officirer gebeten/welche auch (ausser dem Wallensteiner/ welcher am Zipperlein gelegen) kommen. In deme sie nun ober der Taffel gesessen ond am lus stigstengewesen/hatder Obriste Budler die Tho2 re von dem Breunerischen Regiment onter defs sen verwahren/ond die Wache so scharff bestellen lassen/daßntemanden innerhalbzwenen Tagen zu Eger außnoch eingelassen werden solle. Ind darauff seine Herren Gaste auff den Abend vmb 8. ond 9. Whr alle Schelmischer Weise ermors den lassen: Dardurch onter der Armee solche Ineinigkeit worden/daßkeiner von dem andern sich commandiren lassen wil.

Dovssim Schlosse dieseschreckliche Mordthat vollbracht/sindsiein Furore und mit Gewaltins 21 111 Wallens

Wallensteiners Losament gefallen / Theils der Wachtniedergemacht/hienauffgelauffen / vnd ihnWallenstein mit einer Partisan durchstochen der Corpersstnach Pilsengesühret worden/benm Wallenstein hat man vber 6. Tonnen Goldes funden./ darmit wil man die auffrührische Golz datenstillen/vnd zurechte bringen/ Inser Feld= marschalck Franz Albrecht von Gassen / als er von Regenspurg wieder zurückkommen / ond von diesem Handelnichts gewust/ ist durch ents gegengeschickte Convoigesangennach Pilsengeführet / vnd gezwungen worden / an Herkog Bernharden nach Regenspurg zu schreiben/daß er eilends dahm kommen solle/dann die Gachen nunmehrallerichtig/ worauffsich auch Herkog Bernhard auffn Weggemacht/als er aber dieses Blutbad onterwegens erfaren/ister baldwider zurück gewichen. Der Obr. Schlieff/welchen der Wallesteiner in Schlesten zum Schaffgorsch commandiret / ist auch gesangen / vnd nacher Pragageführet worden / Obristen Breuners Regis

Regiment helt aussen vor der Stadt Eger un Felde/den Budler zu secundiren/wo er möchte voer-

mannet werden.

Der von Arnheimb ist jezund zu Zwickaw/ hat mit dem Waltensteiner daselbstreden wollen ist aber durch diesenschrecklichen Fallverhindert worden. Die Personen/soschändlich ermordet worden / ist bemeldter Fürst von Wallenstein/ Feldmarschalck Illo/ Graff Kingky/ welcher so seste gewesen/ daßmanißn mit Mußqueten vnd Prügeln todt schlagen müssen / Graff Tertsty ond noch andere Obristen mehr. Die Mörder sollen in Eger von Herpog Bernharden blocz quirtsenn/helffe GOtt/daßes waar/vnd daß die Mörder wiederumb ihren verdienten Lohn bes kommen möchten / wiewol sie dem gerechten GOtt/ ober wohleme Zentlangzusiehet / nicht entlauffen werden.

In Böhmen solles auch Belzugehen / dasollemer den andern plündern / vnd ist die Stadt Praga Praga/wegeneinerGeneral Plunderung jetzt in grosser Gefahr.

## Die ermordet seyndt.

Generalissimus Wallenstein.

Graff Terkky.

Graff Illo.

In. Hatfeldt Feldmarschall.

Sampt 3. vornehme Officirer, Obristen.

Der Junge Wallenstein ist zu Link gefangen.

Jest kömpt Bericht ein/daß dieses Blutbad zu Eger/ Prag vnd andern Orthen mehr an den Friedländischen adhærenten eben den 15. dieses zugleich angestisstet vnd vervbet worden daß vber 200. dessen Officirer vnd sonsten viel Soldaten todt blieben senn sollen. Sott behüt e andere redliche Officirer vnd Soldaten vor solchen Spanischen Jesuitischen Factionen.

erprobter Kriegsmann, hält aus, weil er must, auch er zäh und dauerhaft. Keine Partei vermag mehr eine Entscheidung herbeizuführen. Jahrelang wird über den Frieden verhandelt, während die Feldherren schlagen, Dörfer und Städte leer werden, wildes Unkraut auf den Ädern wuchert. Und sieht man näher zu, wie dieser außerordentliche Krieg zu Ende geführt wird, so ist sein Ende nicht minder unerhört als der Verlauf des Kampfes. Durch Waffenstillstände und Neutralerklärungen der einzelnen Landesherren wird allmählich das Bereich des Kriegsschauplates beschränkt. Dem Umstand, daß das Land zu groß, die Heere zu klein waren, wird dadurch einigermaßen abgeholfen. Die Verbündeten in ihrem Bestreben, den Krieg in die kaiserlichen Erblande zu spielen, begünstigen dies Absondern einzelner Gebiete. Die Kaiserlichen müssen es dulden. Beide Parteien verlieren dadurch wenig an Hilfsmitteln und Berpflegung, denn die neutral erklärten Länder sind so verwüstet, daß sie kein heer mehr zu erhalten vermögen. So werden mehrere Fürstentumer Norddeutschlands, die Mark, Sachsen, Thuringen, zulett Bapern vor der völligen Vernichtung bewahrt; so wird allmählich das Haus der Habsburger eingehegt und zum Nachgeben gebracht. Unter solchen Verhältnissen kommt dem Vaterlande ein Friede, in dem fast alle ihre Ansprüche beschränken, als ein gegenseitiges Nachgeben der streitenden Interessen, welche sich Achtung erkämpft haben; er kommt nicht vorzugsweise durch große Schlachten, nicht durch unwiderstehliche politische Bündnisse, sondern zumeist durch eine Ermattung der Kämpfenden. Nicht im Berhältnis groß sind die Besitzveränderungen; nur die Fremden haben sich eingedrängt, und Land und Bolk sind verwüstet. Deutschland, welches den Frieden festlich begeht, hat drei Bierteile seiner Bevölkerung verloren.

Alles dies gibt dem Dreistigjährigen Kriege das Aussehen eines Zerstörungsprozesses, wie er wohl bei furchtbaren Naturereignissen eintritt. Über dem Hader der Parteien regt seine Flügel ein schreckliches Schicksal, es erhebt die Führer und wirft sie in den blutigen Staub, die größte menschliche Kraft wird wirkungslos unter seiner Hand, zuletzt wendet es, von Mord' und Leichen gesättigt, sein Antlitzlangsam ab von dem Lande, das zu einem großen Leichenfelde geworden ist.

Bei solchem Kampfe ist hier nicht die Aufgabe, die Feldherren und ihre Schlachten zu schildern, wohl aber von den Zuständen des deutschen Volkes zu sprechen, von dem zerstörenden und leidenden Teile der Bevölkerung, dem Heere wie dem

Bürger und Bauer.

Seit den Burgunderkriegen und den italienischen Kämpfen Maximilians und Karls V. hatte das bürgerliche Fußvolk die ritterliche Reiterei des Mittelalters in den Hintergrund gedrängt. Die Stärke der deutschen Heere bestand damals aus Landsknechten, freien Männern des Bürger= und Bauernstandes, unter ihnen nur einzelne Adlige. Sie waren in der großen Mehrzahl geworbene Söldner, welche sich freiwillig durch Vertrag auf Zeit an ihre Fahne banden. Sie betrieben den Krieg wie Handwerker, hart, emsig, dauerhaft, als zünftige Leute, die sich selbst richteten und die Ordnung, welche ihnen der Kaiser gesetzt hatte, mit umständ=

lichem Zeremoniell und sinnigen Gebräuchen umgaben. Aber kurz war die Blütezeit ihrer Kraft. Sie fällt genau zusammen mit der großen Erhebung des deutschen Volkes auf den idealen Gebieten des Lebens. Ihr Berfall beginnt fast zu derselben Zeit, in welcher der Bauernkrieg den Aufschwung der untern Bolksschichten brach, in welcher die widerwärtigen händel zwischen Lutheranern und Reformierten zu beweisen schienen, daß auch das neue Leben der Geister nicht alle Bedingungen eines siegreichen Fortschrittes enthalte. Er läßt sich datieren von ihrem Aufstand gegen den älteren Fronsperg, jener Stunde, wo sie ihrem Bater, dem greisen Lands= knechthelden, das Berg brachen. Bieles wirkte zusammen, die neuen Fußsoldaten zu verderben, sie waren Lohnkrieger auf Zeit und gewöhnten sich bald, die Fahnen zu wechseln und nicht für eine Idee zu kämpfen, sondern für eigenen Borteil und Beute. Sie waren nicht durch die Anwendung des Pulvers auf den Krieg ins Leben gerufen worden, aber sie vorzugsweise eigneten sich die neue Erfindung an. Und das Eindringen der handfeuerwaffen in die Beere half allerdings zuerst dazu, die Schwäche ihres Gegners, der alten Ritterkavallerie, zu erweisen, aber dieselbe Feuerwaffe verringerte auch sehr bald ihre eigene Tüchtigkeit. Denn noch waren ihre schweren, langsam feuernden Rohre nicht geeignet, auf dem Schlachtfelde den Sieg zu gewinnen. Der lette Erfolg hing noch von dem massenhaften Ansturm der scharfen Waffe und dem Einbrechen ihrer Gewalthaufen in den Feind ab; noch fämpften die behenderen Schützen unter dem Schirm der Spießträger, welche sich wieder mit eisernen Schutzwaffen bedeckt hatten, um die Gefahr der Rugel zu verringern. Der Landsknecht aber wollte lieber das Rohr als den schweren Harnisch und Spiest tragen; so kam es, dass die große Masse der Soldaten untüchtig zum entscheidenden Angriff wurde.

Damit vereinten sich andere Übelstände. Noch gab es keine stehenden Heere; bei drohender Fehde wurden von großen und kleinen Landesherren und Städten Truppen gesammelt, nach beigelegtem Kriege wieder entlassen. Die Fehden waren meist kurz und örtlich eng begrenzt, selbst die ungarischen Kriege nur Sommersfeldzüge von wenigen Monaten. Die deutschen Landesfürsten, in unaufhörlicher Geldnot, suchten sich durch Verschlechterung der Münze — es wurde zur Auszahlung der Kriegsleute nicht selten besonders leichtes Geld geschlagen —, durch treulose Verstürzung der ausgemachten Löhnung zu helfen. Solche Ungebühr entsittlichte den Kriegsmann nicht weniger als die kurze Dienstzeit. So wurden die Landsknechte bes

trogene Betrüger, Abenteurer, Plünderer und Räuber6.

Das Fustvolk trug beim Beginn des Krieges entweder das Feuerrohr oder die Pike, das Rohr zum Auflockern der seindlichen Massen, den Spieß zum Draufzgehn und zur Entscheidung im Nahgesecht. Die Mannschaften der scharfen Wasse waren in der großen Mehrzahl Pikeniere, seltener Hellebardiere, zuweilen noch "Schlachtschwerter" als Hüter der Fahne, und Rondaschiere mit Kurzspieß und Schild. Beim Beginn des Krieges galt der Pikenier für den schweren Infanteristen, er trug Helm, Brustharnisch, Armschienen, den Degen und eine achtzehn Fuß lange

Bike mit eiserner Spite, den Schaft am besten von Eschenholz. Die Gefreiten und Subalternoffiziere führten hellebarden oder Partisanen. Es wurde aber immer schwerer, für diese alten Landsknechtswaffen das Volk in hinreichender Anzahl zu sammenzubringen. — Von den Handfeuerwaffen hatten zwei die Berrschaft in den Beeren erlangt, die Gabelmuskete, bei den Kaiferlichen im Anfang des Krieges ein schweres unbehilfliches Gewehr von sechs Suß Länge mit Luntenschloß und Kugeln, von denen zehn aufs Pfund gingen, und daneben das kurzere Sand= oder Schützenrohr, leichter und von geringerem Kaliber, welches im Anfang des Krieges auch beim Jusvolk zuweilen den veralteten Namen Arkebuse führt?. Der Musketier trug außer einem Seitengewehr mit wenig gekrümmer Spige über die Schulter ein breites Bandelier mit elf Inlinderkapseln, in denen die Ladung steckte, einen Luntenberger und am Riemen einen Gabelstock, Furket, unten mit metallener Spige, oben mit zwei metallenen hörnern, auf den er beim Schiesen die Muskete legte. Sein haupt bedeckte noch helm oder Sturmhaube, bald warf er auch diese lette Schutwaffe weg. Der Arkebusier zu Fuß oder Handschütz führte nicht Gabel und Bandelier, er lud aus Kugeltasche und Pulverhorn. Pikeniere und Musketiere stan= den in demselben Fähnlein vereinigt, doch gab es schon lange vor dem großen Kriege Fähnlein, welche nur Feuerwaffen enthielten. Aus den Schützenfähnlein mit Handrohr, der leichtesten Infanterie, die man gern als Freikompanien von den Regimentern sonderte, entwickelten sich in der Mitte des Krieges - soviel uns bekannt, zuerst bei den Hessen - Jägerkompanien, darin wohl nur einzelne mit gezogenem Rohr. Die Grenadiere, welche handgranaten werfen, werden hier und da in geringer Anzahl gebildet, z. B. 1634 von den Schweden im belagerten Regensburg.

Beim Beginn des Krieges war der Pikenier als schwerer Infanterist herkomm= licherweise noch der angesehene Mann, noch wurde er in den Musterrollen als Doppelsöldner aufgeführt, im Lauf des Krieges erwies er sich als schwerfällig für große Märsche, unbehilflich beim Angriff, fast unnüt, seit der Reiterei das Einshauen und die letzte Entscheidung auf dem Schlachtfelde zugefallen war; so sank er allmählich in Verachtung, und das hübsche Urteil des lustigen Springinsfeld8 drückt genau die Ansicht über seine Brauchbarkeit aus. "Ein Musketier ist zwar eine wohlgeplagte arme Kreatur, aber er lebt in herrlicher Glückseligkeit gegen einen elenden Pikenier. Es ist verdrieslich, daran zu denken, was die guten Tröpfe für Ungemach ausstehn müssen; keiner kann's glauben, der's nicht selbst erfährt, und ich meine, wer einen Bikenier niedermacht, den er verschonen könnte, der ermordet einen Unschuldigen und kann solchen Totschlag nimmermehr verantworten; denn obgleich diese armen Schiebochsen" - mit diesem spöttischen Namen wurden sie genannt - "freiert sind, ihre Brigaden vor dem Einhauen der Reiter im freien Felde zu schützen, so tun sie doch für sich selbst niemandem ein Leid, und dem geschieht gang recht, der je einem von ihnen in seinen langen Spies rennt. In Summa, ich habe mein Lebtag viele scharfe Okkasionen gesehen, aber selten mahrgenommen,

2 Freytag. Bilder IV.



(Kupferstich aus: Joh. Jac. von Wallhausen, Ritterkunst. Frankfurt a. M., 1616.) Arkebusiere, Musketiere, Pikeniere.



Fußsoldaten im Kampf. (Kupferstich aus: Joh. Jac. von Wallhausen, Ritterkunst. Frankfurt a. M., 1616.)



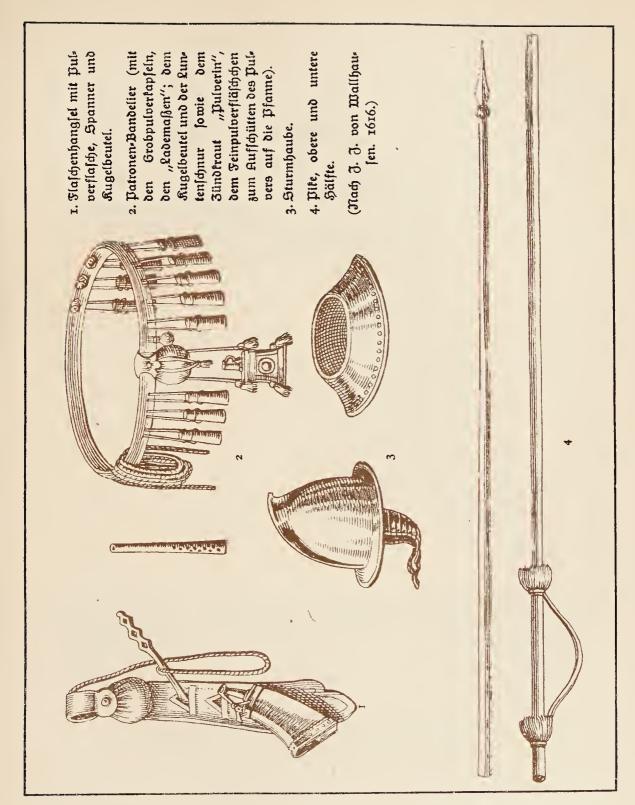



Niederländischer Musketier mit Luntenschloßmuskete. 1608. (Nach einem Kupferstich von de Gepn.)







graben, mit Steinen und einem mit Brandsgranaten gefüllten Korbe [F] geladen. Die Jündung der Pulverkammern [A] erfolgte durch eine "Jündwurst" [E].)
(Nach E. Braun, Novissimum fundamentum et praxis Artilleriæ. Danzig, 1687 und F. M. Feldhaus.)





Leichtes Geschützrohr aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
(Um das dünne Kupferrohr war Eisen geschmiedet, dann Hanf herumgewunden.)
Lederkanonenrohr des schwedischen Heeres unter König Gustav Adolf.
(Erfunden von dem schwedischen General Baron Wurmbrandt. Das dünne Kupferrohr war umschnürt und dann mit Leder umspannt.)
(Nach G. Schreiber, Büchsenmeister-Diskurs. Brieg, 1662 und F. M. Feldhaus.)



Feuernde Geschütze und Laden eines Geschützes. 16. Jahrhundert. (Nach einer farbigen Handzeichnung in einer artilleristischen Handschrift. Oresden.)



Geschütz in Teuerstellung. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: 6. Schreiber, Büchsenmeister-Diskurs. Brieg, 1662. — Horizontalstellen der Lafette mit Lot und Ladeschaufel. Der eingegrabene Lafettenschwanz zur Berhinderung des Rücklaufs noch gegen eine Baumwurzel gestemmt. Der Kanonier rechts hält die Zündrute mit der Lunte. Am Boden Lades und Richtgerät, darunter ein Quadrant zum Nehmen der Höhenrichtung.)

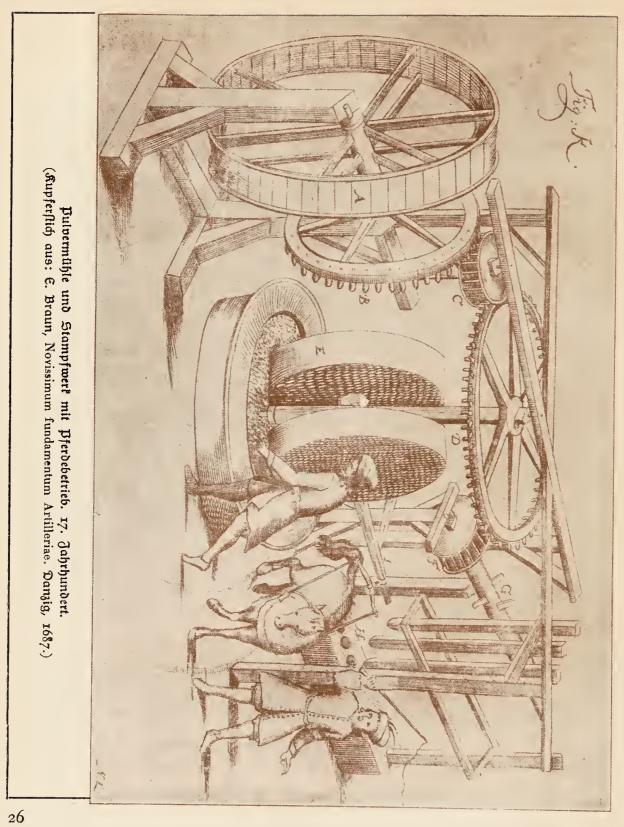



Konstabler bei der Herstellung von Geschossen. (Neujahrskupferstich der Gesellschaft der Konstabler in Zürich. 1696.)

Reitertruppen beim Beginne des Dreistigjährigen Krieges. (Kupferstiche aus: J. d. von Wallhausen, Kriegskunst zu Pferd. Frankfurt a. M., 1616.)



I. Küraffier.

2. Speer-Reiter. 3. Kürassiere. 4. Bandelier-Reiter. 5. Dragoner-Musketiere und Pikeniere. 6. Arkebusier-Reiter oder Bandelier-Reiter, auch Karabiniers genannt. 7. Dragoner-Pikenier. 8. 9. 10. Dragoner.







daß ein Pikenier jemanden umgebracht hätte." Demungeachtet erhielten sich die Pikeniere bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Die Musketiere aber, die große Masse des Fußvolkes, wurden durch Gustav Adolf behender gemacht; er schaffte im schwedischen Heere die Gabel ab — die Kaiserlichen behielten sie reglementmäßig bis lange nach dem Kriege —, erleichterte Gewehr und Kaliber zu Kugeln, von denen dreizehn aufs Pfund gingen, und führte statt des klappernden Bandeliers Papierpatronen und Tasche ein. Aber auch so waren die Musketiere, ohne Bajosnett, langsam feuernd und nicht geübt, in geschlossener Reihe zu kämpfen, wenig ges

eignet, große Entscheidungen herbeizuführen.

Dagegen wuchs der Einfluß der Kavallerie. In ihr lagen bei Beginn des Krieges noch zwei entgegengesetzte Richtungen im Streit. Die alte Ritterüberlieferung hatte Gefechtsart und Bewaffnung gemischt mit dem Landsknechtswesen, welches auch auf die Pferde gestiegen war. Noch galt die schwere Reiterei für eine aristokratische Truppe, noch führte der Edelmann sein Schlachtroß, die Ritterrüstung, die alte Ritterlanze und seinen Saufen Knechte, für welche er den Sold bezog, zu den Standarten der Kavallerieregimenter. Aber der Krieg machte auch diesen Resten alter Sitte alsmählich ein Ende. Doch blieb der Ehrgeiz, als Freireiter mit eigener Ausrüstung und einem Knecht oder auch nur als "Einspänniger" einzutreten, und wer etwas auf sich hielt oder gute Beute gemacht hatte, drängte sich unter die Reiterstandarte. Bei den deutschen Beeren waren vier Gattungen der regulären Kavallerie, die Lanziers, bis auf die Reiterstiefeln in voller Rüstung (ohne Schild), mit Ritterlanze oder dem Rennspieß der Landsknechte, Degen, zwei schweren Sattelpistolen (den Fäustlingen); die Küraffiere mit gleicher Schutzustung, Bistolen und Degen; die Arkebusiere, später Karabiniers, halbgerüstet mit Sturmhaube, Halsring, schussfreiem Brustharnisch, mit zwei Pistolen und einem Handrohr an schmalem Bandelier; endlich die Dragoner, berittene Pikeniere oder Musketiere, welche fast ebensowohl zu Pferde als zu Fuß fochten. Dazu kam unregelmäßige Kavallerie, Kroaten, Stradioten und die Husaren, welche fast hundert Jahre vorher, im Jahre 1546, in Deutschland Aufsehen gemacht hatten, als sie Herzog Moritz von Sachsen dem König Ferdinand aus Böhmen entlieh. Damals hatte ihr Aussehen nicht übel gefallen, sie hatten türkische Rüstung, Säbel und Tartsche getragen, waren aber als wilde Räuber im schlechtesten Geruch gewesen 10; Gustav Adolf brachte nur Kürassiere und Dragoner nach Deutschland, auch die Kürassiere leichter gerüstet als die kaiserlichen, aber ihnen weit überlegen an Kraft des Angriffs. Während des ganzen Krieges war es Bestreben der Reiterei, ihre schwere Ausruftung zu erleichtern; je mehr die Beere zu Kriegsbanden herabsanken, desto zwingender wurde das Bedürfnis größerer Beweglichkeit.

Im 16. Jahrhundert war das schwere Geschütz an Kaliber, Rohrlänge und Namen sehr mannigfaltig gewesen, die scharfe Metz, die Kartaune, Notschlange, Nachtigall, Sängerin, Falkaune, das Falkonett, die Feldschlange, das Scharpentin (Berpentin) usw. mit Rugeln von hundert Pfund bis ein Pfund herab, außerdem Orgelgeschütze11, Mörser und Böller, Feuerbüchsen und Standbüchsen. Beim Beginn des Dreistigjährigen Krieges waren die Formen bereits vereinfacht, man gos ganze, halbe, Viertel- und Achtelkartaunen, mit zweiundvierzige, vierundzwanzige, zwölf= und sechspfündigen Kugeln12, die ersteren als Festungs= und Positions= geschütze, die letteren als Feldgeschütze; daneben noch die unverhältnismäßig langen Schlangen und Falken. 3um Bogenwurf aber sogenannte Kammerstücke, die Morser, welche bald auch haubigen genannt wurden, und die kleineren Böller für Feuerkugeln, Stinktöpfe usw. Im Anfang des Krieges außerdem die Sagelstücke, welche gehacttes Eisen, Blei, Schrot, kleine Steine schossen 3. Endlich von geschmiedeten Feuerwaffen für lötige Rugeln die Doppels, einfachen und halben Saken. Immer aber war an den Stücken für Vollkugeln die Rohrlänge des Geschützes zu groß, das Pulver schlecht, der Schus unsicher. Gustav Adolf führte kurze und leichtere Geschütze ein; seine ledernen Kanonen, kupferne Inlinder mit dichtem Sanf- und Lederüberzug, durch eiserne Reifen zusammengehalten, erhielten sich zwar nicht14; wahrscheinlich war ihre Dauerbarkeit zu gering; aber seine kurzen Dier= pfünder, auch für Kartätschenschuß von bester Wirkung, von denen je zwei jedem Regiment beigegeben waren, überdauerten den Krieg. Dies Feldgeschütz feuerte nicht nur aus fester Stellung, sondern veränderte seinen Standort mit ziemlicher Beweglichkeit auch während des Gefechts. Unbehilflich aber blieben die Bogenwürfe und Hohlgeschosse; die letteren, mit Stricken umsponnen, waren runden Kanonenschlägen ähnlicher als unsern Bomben und Granaten, und blieben von unsicherer Wirkung, weil man den Zünder schlecht verfertigte und die Zeit des Springens nicht abzumessen verstand. Das alte Bedürfnis der Germanen, auch das Leblose gemütlich herzurichten, hatte schon in früherer Zeit den einzelnen Geschützen besondere Namen gegeben, der Brauch blieb, auch seit man Stücke desselben Kalibers in größerer Jahl goß; dann wurden die einzelnen Geschütze 3. B. nach den Planeten, Monaten, Zeichen des Tierkreises benannt, auch wohl zusammen als lauttonendes Alphabet aufgefaßt, in diesem Fall mit einzelnen Buchstaben bezeichnet. Auch dem Kaliber, das trot aller Bereinfachung noch zu verschieden war, erfand man immer neue Namen. So wird der hubsche Bergleich der Geschütze mit Raubvögeln fortgesett, die Sechsunddreistigpfünder heißen Adler, Bierundzwanzigpfünder Falken, 3wölfpfünder Geier, Sechspfünder Sabichte, Dreipfünder Sperber, die sechzigpfündigen Mörser aber Eulen 15. Die Fortschritte der Artillerie und ihr Einfluß auf die Kriegführung wurden nur dadurch beeinträchtigt, daß ausgelernte Geschützmeister in der letten Sälfte des Krieges fehlten; der größte Teil der Geschützmannschaft waren beorderte Infanteristen, der Berlust eines tüchtigen Artilleristen schwer zu ersetzen 16.

Das Jahlenverhältnis der einzelnen Waffen änderte sich durch den Krieg. Beim' Beginn war das Verhältnis der Reiterei zum Fusvolk etwa wie eins zu fünf, bald wie eins zu drei, in der letzten Periode war die Reiterei zuweilen stärker als die Fustruppen. Diese auffallende Tatsache ist zugleich ein Zeugnis für die Verschlechterung der Truppen und der Kriegführung. In den ausgesogenen Landschaften war die Erhaltung der Heere nur bei starker Reiterei möglich, welche in weiterem Umkreis Lebensmittel und Futter auftreiben und schneller die Gegend wechseln konnte. Und da sich zur Reiterei drängte, wer Selbstgefühl besass oder Beute hoffte, so erhielt sich die Reiterei verhältnismäßig in besserm Zustand als das Fusvolk, welches zuleht in dürftiger Nachlese verzehrte, was etwa die Reiter übriggelassen hatten. Allerdings wurde auch die Kavallerie schlechter, der Mangel an guten Kriegspferden war zuleht noch empfindlicher als der an Menschen, und die Wucht schwerer Reiterei nicht zu erhalten, während sich in der Bandenwirtschaft der letzten Jahre der Dienst der Streifforps und Parteigänger zu großer Bollkommenheit ausbildete. Demungeachtet tat auch in den Treffen die Reiterei zuleht das Beste: denn ihr siel wieder die Aufgabe zu, das Gesecht durch Draufgehn zur Entscheidung zu bringen. Die letzte Armee mit tüchtiger Infanterie und "holländischer Ordnung"

war die der Bayern unter Mercy von 1643 bis 1645.

Die Taktik der Armeen hatte sich seit hundert Jahren langsam umgeformt. Das alte Landsknechtheer war in drei großen quadratischen haufen, Bortrab, Gewalthaufen, Nachhut, zur Schlacht gezogen, unbekümmert um Landstraßen und Saat= felder; vor ihm liefen beorderte Arbeiter, welche Gräben ausfüllen und Gebusch niederschlagen mußten, um den unförmlichen haufen Bahn zu machen 17. Jur Schlacht selbst stellten sich die tiefen viereckigen Massen des Jusvolkes nebenein= ander, jeder Schlachthaufen bestand aus vielen Fähnlein, zuweilen aus mehreren Regimentern; die Reiterei stand in ähnlicher tiefer Aufstellung an den Flügeln. Regelmäßige Reserve fehlte, nur zuweilen ward einer der drei haufen für die Ent= scheidung zurückgehalten; von auserwählter Mannschaft wurde ein "verlorener Haufen" gebildet für gefährlichen Dienst, zum Erzwingen von Flusubergängen, der Besetzung eines entscheidenden Punktes, Umgehung des Feindes. Seit das Feuer= rohr neben der Pite überhandgenommen, wurden die großen Schlachthaufen von Schützengliedern umgeben, Schützenflügel an sie angehängt, endlich besondere Schützenhaufen gebildet. Die Unbehilflichkeit dieser schweren Schlachtmassen führte schon in den niederländischen Kämpfen zu einem Zerlegen der Schlachtordnung in kleinere taktische Körper, welche in zwei oder drei Treffen standen. Aber nur langsam bildete sich die Treffenstellung und die planmäßige Anwendung der Reserven aus. Noch war den kaiserlichen Heeren beim Beginn des Krieges vieles von dem altgewohnten Verfahren geblieben. Immer noch wurden die Fähnlein der Infanterie zu tiefen Quadraten — den Bataillonen — zusammengefügt. Feste Stellungen suchen und die Schlacht in der Berteidigung aufnehmen, war gegenüber den wild anstürmenden Türken in ruhmlosen Feldzügen zu sehr Brauch geworden. Allerdings konnte die Zähigkeit und die Wucht der tiefen Massen gewaltig sein, aber sie litten auch furchtbar, wenn es dem Feind gelang, mit seinem Geschütz in ihnen zu arbeiten, und sehr unbehilflich waren alle ihre Bewegungen. Gustav Adolf nahm die taktischen Neuerungen der Niederländer in geistwoller Weise auf; er stellte zur Schlacht das Fußvolk sechs Mann, die Reiterei vielleicht nur drei Mann tief, zerslegte die großen Massen in kleine Abteilungen, welche in kester Verbindung mitzeinander die Einheit der "schwedischen Brigade" bildeten; er verstärkte die Kavalserie, indem er Schützenkompanien zwischen sie stellte, führte außer der Reserveund Positionsartillerie leichte Regimentsgeschütze ein und gewöhnte seine Soldaten an schnelle Angriffsbewegungen und rücksichtsloses Vorgehen. Seine Infanterie seuerte schneller als die kaiserliche, in der Schlacht bei Breitenfeld erschütterte zum erstenmal nahes Rottenfeuer die alten Wallonenregimenter Tillys; für seine Kavalslerie stellte er zuerst die Lehre auf, durch welche hundert Jahre später Friedrich der Große seine Reiterei zur ersten der Welt machte, sich nicht mit Feuern aufzuhalten, sondern in schnellster Gangart über den Feind herzufallen.

Während der Schlacht erkannten die Soldaten einander am Feldgeschrei und an besonderen Abzeichen, die Offiziere an den Feldbinden. Bei Breitenfeld trugen z. B. die Tillpschen weiße Bänder um Hut und Helm, weiße Schnüre um den Arm, die Schweden grüne Zweige. Die kaiserliche Feldfarbe war rot, Gustav Adolf vers bot deshalb seinen Schweden, Rot zu tragen<sup>18</sup>; die Feldbinden der schwedischen Offiziere in der Schlacht bei Lüßen waren grün, die kursächsischen Feldbinden während des Krieges schwarz und gelb, später, seit Erwerbung der polnischen Krone, rot

und weiß.

Die Soldaten standen in Fähnlein oder Kompanien, der taktischen Einheit, und diese waren zu Regimentern, der Verwaltungseinheit, verbunden. Das deutsche Regiment Fusvolk sollte in 3000 Mann in 10 Fähnlein zu 300 Mann bestehen, die Fähnlein erreichten selten die ordnungsmäßige Stärke und verloren im Kriege mit reißender Schnelligkeit ihre Mannschaft. Regimenter von 1000 bis 300 Mann, Kompanien von 70, 50, 30 sind nicht selten. Vom Reiterregiment forderte man eine Stärke von 500 bis 1000 Mann, die Kompaniezahl war verschieden, ihre wirkliche Kriegsstärke noch wandelbarer<sup>19</sup>.

Titel und Amt der Offiziere hatten schon Ähnlichkeit mit der gegenwärtigen deutschen Einrichtung. Oberst des Regiments hieß, wer das Regiment seinem Kriegssherrn geworben hatte, auch wenn er sonst Generalrang hatte; unter ihm stand der Oberstleutnant und Oberstwachtmeister. Wichtiger für den Zweck dieser Blätter sind die Offiziere der Fähnlein: der Hauptmann oder Rittmeister mit seinem Leutnant, der Fähnrich und der Feldweibel oder Wachtmeister, Unteroffiziere und Gefreite, zuletzt der Profos.

War der Hauptmann bei der Musterung seinem Fähnlein im Ringe als Obershaupt und Vater vorgestellt, so bat er freundlich die lieben Kriegsleute, ihm treu und gehorsam zu sein, zählte ihre Pflichten auf, versprach in jeder Not zu ihnen zu halten und Leib und Leben und alles, was er in seinen Kleidern trüge, bei ihnen zu lassen, als redlicher Mann. Leider tat dem Hauptmann vor allem andern Treue in Geldsachen not, sowohl gegen den Oberst als gegen seine Leute: dem Musterherrn

tüchtige Leute zu werben, nicht mehr Söldner anzurechnen als recht war, den Kriegsleuten aber den Sold völlig zu zahlen. Beides geschah häusig nicht; die Berssuchung des Werbespstems war groß, und Gewissenhaftigkeit war in dem unsicheren Kriegsleben eine Tugend, welche leicht schwand; auch der Ehrliche geriet in gefährsliche Klippen, wenn der Sold lange ausblieb oder unvollständig gezahlt wurde. Sonst sollte der Hauptmann ein ernster, wohlerfahrener Mann sein, billig und gütig int Gemüt, aber scharf in allen Rechtssachen. Die Woche hindurch sollte er nach altem Sprichwort sauer sehen und die Kriegsleute nicht eher anlachen als am Sonnstag, wenn man im Felde predigte; dann sassen die Leute auf der Erde und standen auf, den Hut vor dem Hauptmann abzuziehen. Wer aber eine Sturmhaube trug, behielt sie auf. — Auf dem Marsche ritt der Hauptmann, vor dem Feinde aber

sollte er zu Fuß eine Pike oder die Muskete seinem Fähnlein vortragen 20.

Die Fahne des Fusvolks, das heiligtum der Kompanie, hatte kaum die Stangenlänge der unseren, aber ihr Seidenstoff reichte wie ein großes Segel fast bis zum Ende der Stange; es war schwerer Stoff, nach damaligem Zeitgeschmack mit aufgemalten allegorischen Bildern und kurzen lateinischen Sinnsprüchen schön verziert. Die "Cornete" der Reiterei, zuweilen ausgezacht, waren kleiner und wurden an der Stange befestigt wie unsere Fahnen. Nach der Fahnenfarbe wurden nicht selten die Regimenter benannt, z. B. bei den Kursachsen, wo der Fahnengrund immer zweis farbig war: das schwarz und gelbe, blau und weiße, rot und gelbe Regiment; dann hatte von den zehn Fahnen des Regiments jede besonderes Inzeichen nebst Wahlspruch und verschiedene Berbindung derselben Regimentsfarben: geflammt, gestreift, in Rauten; doch die Haupt= oder Leibfahne wies zuweilen die Regiments= farben nur im Saum. Die Kornete der Reiterei hatten einfarbigen Grund, auch die Reiter bezeichnete man nach der Fahnenfarbe und nicht nach einer Uniform, die sie nur selten trugen, z. B. zwei oranienfarbene Kornet Kürassiere, fünf stahlgrüne Kornet Arkebusiere. Auch die Schweden unterschieden ihre Brigaden, welche in Deutschland häufig Regimenter genannt wurden, nach der Fahnenfarbe, so außer dem (gelben) Leibregiment: das grüne, blaue, weiße, rote. Oft wurden die Farben der Fahne und des Regiments nach den Wappenfarben des Obersten gewählt, zumal wenn er das Regiment geworben hatte<sup>21</sup>. — Allmählich aber wurde in allen Armeen Brauch, das Regiment nach dem Namen des Obersten zu nennen.

Im Ringe der geworbenen Kriegsleute wird das Fähnlein an die Stange gestracht und aufgerichtet, der Oberst übergibt dem Fähnrich die Fahne und bindet sie ihm ein "als eine Braut und leibliche Tochter, aus der rechten Hand in die linke Hand, wo euch beide Arme abgeschossen oder abgehauen werden, sollt ihr's in den Mund nehmen; ist keine Hilfe noch Rettung da, so verwickelt euch drein, befehlt euch Gott, um darin zu sterben und erstochen zu werden, als ein ehrlicher Mann". Sollange die Fahne sliegt und ein Stück an der Stange ist, sollen die Kriegsleute dem Fähnrich in den Tod solgen, bis alles über einen Haufen an der Walstatt liegt.

Die Fahne soll über keinem Bescholtenen oder Missetäter fliegen; ist gegen den Fahneneid gefrevelt, so darf der Fähnrich die Fahne einschlagen und dem Frevler Fahne und Wacht verbieten lassen; dann muß dieser beim Troß gehn unter huren und Jungen, bis zum Ausgang der Sache. Der Fähnrich soll ohne Erlaubnis keine Nacht die Fahne verlassen; wenn er schläft, soll er sie bei seinem Lager haben, sich nie davon trennen; wird sie ihm durch Berrat oder schelmische Diener von der Stange geriffen, so soll der Fähnrich dem gemeinen Kriegsmann mit Leib und Leben verfallen nach ihrem Willen. Er soll ein großer, fräftiger, männlicher, tapferer und fröhlicher Gesell sein, der erste beim Sturme, sonst freundlich mit jedermann, Fürsprecher und Friedenstifter; Strafen verhängt er nicht, daß sich kein Saß an ihn hänge. Im freien Feld bei fliegenden Sahnen werden Bestallung und Kriegsartikel vorgelesen; der Reiter darf sich ohne Erlaubnis nur so weit vom Jug oder Lager entfernen, als die Fahne gesehen werden kann; wer im Kampfe von der Fahne flieht, soll dafür sterben, wer den Fliehenden niedersticht, ist straflos 22; wenn der Fahnenträger eine Festung oder Schanze verläßt, bevor er drei Stürme ohne Entsat ausgehalten, verfällt er dem Kriegsgericht; das Regiment verliert die Fahne, wenn es aus Feigheit eine Festung vor der Zeit übergibt. Noch war's nicht lange her, daß das Spießrecht abgekommen war, das herbe Gericht der Landsknechte, wo vor dem Ringe der Gemeinen der Profos den Missetäter verklagte, und vierzig erwählte Mann, Offiziere und Gemeine, das Urteil sprachen; auch damals schlugen beim Beginn des Gerichts die Fähnriche ihre Fahnen zusammen, steckten sie verkehrt, mit der eisernen Spitze, in die Erde und forderten ein Urteil, weil die Fahne nicht über einem Missetäter fliegen durfe. Und war der Berbrecher zum Spießen oder als Schütze zum Arkebusieren verurteilt, dann bedankten sich die Sähnriche gegen den gemeinen Mann, schlugen die Fähnlein wieder auf und ließen sie fliegen gegen Aufgang der Sonne, trösteten den armen Sünder und versprachen, ihm auf halbem Wege entgegenzulaufen und ihn dadurch zu erledigen, daß sie ihn unter den Schutz der Fahne nahmen. Und wenn die Gasse gebildet war, traten sie an das Ende der= selben, mit dem Rücken gegen die Sonne, der Berbrecher aber mußte die Kriegsleute segnen und um schnellen Tod bitten, dann gab ihm der Profos mit seinem Stab drei Schläge auf die rechte Achsel und stieß ihn in die Gasse. Wer aber unehrlich war, der wurde ehrlich, wenn die Jahne dreimal über ihn geschwenkt war, so der Stedenknecht, wenn er sich ordentlich gehalten und entlassen werden sollte. Der Fähnrich erhält alle drei Jahre Geld auf ein neues Fähnlein oder ein neues Kleid 23 (achtzig bis hundert Gulden); dafür mußte er dem Sähnlein eine Berehrung geben, zwei Faß Bier oder Wein.

Die Fahne tragen war aber nicht nur ein wichtiges Amt, es war auch eine Kunst, welche Kraft, Gewandtheit und lange Übung erforderte. Denn das "Fahnenssel" hatte schon vor dem Kriege den Soldaten viele bedeutsame Zeichen gegeben; in den Kriegsjahren und unmittelbar nachher erhielt es weitere Ausbildung; deutsscher, italienischer, französischer und spanischer Brauch verbanden sich; es gab Obers











Fahnenspiel. (Kupferstiche aus: A. Klette, Kleine Fahnen Schule. Nürnberg, 1679.)

und Unterhiebe, Prassaden, Stockaden, Kavaden, das vollkommene und das verkehrte Rosenbrechen und andere kunstvolle Schwenkungen; ob das Tuch ganz, ob halb fliegen, ob es über die Stange laufen oder sich wie Wasserwellen bewegen durfte, alles war vorgeschrieben. Und zu vielen Schwenkungen der Fahne gehörten entsprechende Tritte und Biegungen des Körpers. Im Birkelschwung drehte der Fähnrich die Fahne um das Haupt, er schwang sie zur rechten und linken Hand, in seinem Ruden, ja nach vorn und hinten durch die Beine; er warf die Stange in die Höhe, schof, mahrend die Stange in der Luft schwebte, sein Bistol ab oder zog den Degen, fing die Fahne dann wieder auf, schlug das Tuch von hinten um sich, stand majestätisch halb vom Tuch verhüllt, stedte den Degen zierlich wieder ein und machte Reverenz, indem er beide Knie beugte. Diese Bewegungen waren aber nicht allein um der Schönheit willen da, durch sie wurden seit dem Kriege auch die Marschweisen und einzelne Signale der Truppe vorgeschrieben; deutscher Marsch, Burgundermarsch, alter Schweizermarsch, denn die Spielleute der Kompanie blickten auf den Fähnrich, sein heroisches Wesen gab ihnen die Aufforderung. Bis zum Anfang des vorigen Jahrhunderts war das Exerzieren mit der Fahne eine beliebte Turnübung der adligen Jugend, noch Ludwig XIV. stiftete für den Dauphin einen besonderen Kinderorden vom Pavillon. Seitdem ist die werte Kunst fast verloren, die letten Überlieferungen dauern in einigen entschlossenen Bewegungen des heutigen Tambourmajors, das "Fahnenspiel" schwindet jett selbst im Birkus der Kunstreiter, unter denen sich dieser Brauch der Landsknechtheere am längsten erhalten hat 24.

Das Amt des Reiterfähnrichs war weniger verantwortlich. Frisch in den Feind dringen und nach dem Angriff die Standarte in die Höhe halten, damit sich sein Bolk um ihn sammle, das war seine Aufgabe. In den ungarischen Kriegen war zuweilen der Fähnrich im Range dem Leutnant vorgegangen, und bei einigen Regismentern, z. B. der Wallensteinischen Armee, hatte sich diese Einrichtung erhalten.

Der wichtigste Mann der Kompanie nächst dem Hauptmann war der Feldweibel; er war der Drillmeister, der Sprecher für die Kriegsleute, und hatte die Ausstellung des Fähnleins in die Schlachthaufen der kaiserlichen Bataillone und schwedischen Brigaden zu besorgen, die Mannschaften zu ordnen, in die vordersten und hintersten Glieder und an die Ecken die Tüchtigsten und am besten Bewaffneten, hatte die Hellebarden und kurzen Wehren einzumischen, die Schützen anzuhängen und zu führen. Er war der weise Mann der Kompanie, der Recht und Kriegsbrauch seiner Waffe genau kennen mußte.

Da das "Bolk", welches aus nah und fern unter der Fahne zusammenlief, schwer zu bändigen, zum großen Teil unsicher und schlecht in Waffen geübt war, mußte die Jahl der Unteroffiziere sehr groß sein. Gewiß bestand oft mehr als der dritte Teil der Mannschaft aus Chargierten. Wer irgend kriegstüchtig oder ein sicherer Mann war, wurde durch einen Unterbefehl, Vertrauensposten und höheren Sold ausgezeichnet. Unter den zahlreichen Verrichtungen und mannigfaltigen

Namen der Subalternen sind einige besonders bemerkenswert. Im Anfang des Krieges hatte noch jede Kompanie nach altem Landsknechtgebrauch ihren "Führer", der wenigstens ursprünglich von den Soldaten gewählt worden war. Er war der Tribun der Kompanie, ihr Sprecher, welcher ihre Beschwerden und Anliegen dem Hauptmann vorzutragen, die Wohlfahrt des Volkes zu vertreten hatte. Es ist leicht begreiflich, dass ein solches Amt die straffe Zucht der Kompanie nicht kräftigte, es wurde im großen Kriege beseitigt. Auch das undankbare Amt des Furiers war von größerer Bedeutung als jett. Er hatte Trot und gefürchtete Wucht gegen die Vorwürfe der Soldaten zu setzen, welche über die schlechten Quartiere haderten, die er ihnen angewiesen. Wenn das Fähnlein in ein wüstes Dorf kam, warfen alle Rottenmeister ihre Messer in den hut des Furiers, dann lief er von haus zu haus und steckte die Klingen, wie sie ihm zur Sand kamen, in den Pfosten, und jede Rotte (6-8 Mann) zog dem Messer ihres Meisters nach. Wenn Arme vom Adel, Anwärter auf Offizierstellen, eintraten, wurden sie zu den Gefreiten eingeschrieben, deren Zahl oft sehr groß war. Alte anspruchsvolle Landläufer zeichnete das mili= tärische Küchenlatein durch die Titel "Ambesaten", später "Landspassaten" aus, sie waren Überbringer von Befehlen und Botschaften, im Sold bevorzugt, Stellvertreter und Gehilfen der Korporale. Im allgemeinen war das Bestreben, jeder Charge einen Stellvertreter beizuordnen; wie der Leutnant dem Hauptmann, stand dem Fähnrich ein Korporal der Gefreiten als Unterfähnrich, dem Feldweibel die Gemeinweibel und für Wachtposten häufig auch bei der Infanterie ein Wachtmeister zur Seite, so den Unteroffizieren die Gefreiten, den Korporalen die Landspassaten, dem Profos der Rumormeister usw.

Die Heere bestanden mit wenigen Ausnahmen aus geworbenen Söldnern. Der Kriegsherr bevollmächtigte durch Patent einen versuchten Führer, für ihn ein Heer, ein Regiment, ein Fähnlein zu werben, dann wurden Werbeplätze gesucht, ein Musterplatz sestigesetzt, auf dem sich die Geworbenen sammelten. Wer sich anwerben ließt, erhielt Lauf= oder Werbegeld, das beim Beginn des Krieges unbedeutend war und zuweilen von der Löhnung abgezogen wurde 25. Im Lauf des Krieges stieg das Werbegeld und blieb dem Soldaten. Auf dem Musterplatz wurde noch im Anfang des Krieges mit jedem Söldner besonders über seine Löhnung verhandelt; der Soldat hatte außer dem Servis in seinem Quartiere nichts als den Sold zu ershalten, der um 1600 für die gemeinen Fußsoldaten von fünf bis sechzehn Gulden auf den Monat betrug 26. Sie mußten dafür beim Beginn des Krieges meistens Waffen, Kleidung und Kost selbst beschaffen, den Besatungen wurden die Lebens= mittel durch die Quartiermeister gegen Vergütung gesiefert. Während des großen Krieges aber kam das Handeln um den Sold ab, es ward von dem Kriegsherrn den Soldaten eine gleiche mäßige Löhnung sehr unregelmäßig gezahlt.

Bei den Kaiserlichen betrug der Sold (ohne die Verpflegung) für den Pikenier neun, den Musketier sechs Gulden, bei den Schweden war er noch niedriger, wurde aber im Anfang regelmäßiger gezahlt und für die Verpflegung bessere Sorge ge=

## Ariderich/ Herisog von Savello u.

fcaben ber Rom: Kapf: Skap: vufere Milerguabigiten Hernete vird best gangen D. Rom: Reichs bienften / im Werd irpoer nur suviel erfahren molfen / bag von onterfdublichen Regimentern beg BelotMarfiball ond bestellter Obrifter , geben hiemit guvernehmen : Demnach mit fonderbabren Romifcher Baro, Rom: Kapf: May: Hoff Kriegh Rath! Cammerer / Genera

Ham General BelbeMarfchall/Braven von Gogu. vnierhabender Armada, an vielen Orien off des h.Reldiboden flate de paceicen fic vernehmen laffen. Die Straffen voficher machen berauben, von die Leuch, gwar ohne aufegen plunderu, die nothmendigen Commercien, genftlich verhindern und offheben. Auch fonften alle abichtaliche infolentien, wider alle ware

Sort fonften anderen Drien beitretten wurden, ond von den Dern General Belde Marfoall Graven von Bog u. von den Bere und Dergleichen wir die Namen haben . Auch berfeiben Commendancen und Soldatelea butte unferm Commando , int Rrtegodifciplia, inbem fdwang treiben: Schwaben Francken bird Durtenberg, auch andern Orten von Landen ju einer Nadrichtung angefügt , pind zwar alles Gen: Bachimestern/ Jorft. von Schneiter jober von Dus teinen feischen Pag, Ale nach bem Adeen Die Monais dauer, ernftes anbefohlen , andere aber gebuhrlich hiemit ermahnet , Alle die Jenige, von obbefagter Armada, fooff bet Breaffen, erupnd crackict werden. Warnach man fich zu eichten. Sig : Hellbreun/den Zwolffen Juni, Anno 1638. farzuweifen haben verrarreftirt, eingezogen. Die Widerfpanftige aber hierinnen abgesteaffe und fonften für Togelfren gehat Wird deroweigen hiemet diefem/allen des D. Rom: Reichfrond andern Ordien, Marchipen, Odloffeen, Oorffeen,

## Fridaid/Hergogvon Savillo

Erce Confemin Salam

Berordnung des Kaiferlichen Feldmarschalls Triedrich Herzogs von Savello gegen marodierende Soldaten vom 12. Juni 1638.

(Einblattdruck.)

Kaiserliche Truppen-Berpflegungs-Berordnung vom 1. Januar 1639. (Einblattdrud.)

## Sar Actinated der Aritte / vou Bottes Buaden / Arwöhlter

Rom. Rayfer/zu allen Zeiten Reifer de Keiten Keiche im Bermanien/zu Hingarn i Böhaimb i Dalmatien Eroalien ond
Erlavonen/e. Ronge Erhheitog is Desterrich des zu Burgund Beror Rarnden Keale vond Wierenden in Deter vond Mider Schlein Beror zu Burgund Beror Leuding zu Bernanden follet ond ein Reglicher wiffen fonne / man von Brotel mandem Cliquariterem Relegevold qureichen vollenfolg fepe. Bie haben Ehr nachgeftibte Derpfleg von Dibergafungs Debinans qualger

nach ond nach bargu formen medien/entweber die ficenach befehre. Hegenheit gemacht werden/bufeiner remontitung. bern Officien /fowol auch benen gemeinen Goloacen lobjonbeelich ind Bode milich Boro Bund Stroft. Rago brittilin Befot venbein Drittlinn Brobt / gleifig und Wein / bene Becpflegung / vollig in babeem Belbe / ober benen Offizien R. Me ift anfanglich benen Stanben fren

Derbemeit Provionde Corten/ follen denen Golbaten nicht hober angeschlagen weeben ? Ale bas Plunds

1. Rreufer. 3. Rreuter. 6. Rreußer. 3, Rreubir. Das Pfunde Sleifd / p. Dab Die Mad Wein / p. Die Mag Bleraber, p.

alles und Jebest und fur alle Geobe Derfo nen geratche werden/ Mos nes Obriften Grab zu Rogi fo Zehen iblifin z. Compagnien bat ifter Soll das Monat far 30. Zag gertennetvond auff el Obrifter zu Roß natilab /

Demeaber / fo Sechh ober weniger Compagnien bat / Mos sa, Bagagy Robl und auff Rede Pferde nur Das rauche Buetter fals Dann fo meeben paffiere auff den ganten Glab 63. Pferbe ond

edgling o. Pfunbi Bem'end Wochenilich z. Bunbe Gerog. Duff eine Compagnia Rhuraffer Monacila.

10. F Buff 4 Corporale Esonieter, bud andere Officier, 180.ft Cining grandinen Rentter/30. Red des Zags , thut Mo. Dem Kittenaifter Srurbenant / Corner,

Denen baberitenen Reuttern gebührt nur halbe Ber- Zuff ein Belbemabel geftet, auff Die Officier ond Goldaten, welche fich pflegung, als is. Rep des Zage, mit dem vbrigen, folome Beidifchetber, effettieb ben Ihren Regimentern bnnb Compognien befitiben i ober | fonitern gebabrette, mann er beriltten wehrer fall Iebein ger | Beibeifcherer Burter /

18.6 16.9 16.A

ebem 8.f.tbutt

18.

16.A

ó

Butter auff 6. Pferde, Leutinanten auff 4. Corntes Gor | Auff Sween Brimmelidieger. ? Dem Rittivaifter Wird Darbet paffitt , bag rauche Rubrer, in Gelot onbhalb in vorhemelten Devoiant Cortengural aufer | poral, Burier, Muffer forelber, Belbicerriedem gweit) der Servicien von Bolbt lieder Golge Liegerftabl ve Difte die Rule fan de Cluren gemeinen Reuterer. Pfeider ond foll auf Je ter bie Bortunffi. von raudem Buerter, welche ben Dogen von Stier, bed pfei be Edgild geben werden Orde Pfundt Rem,

Bub einem gemielnen Kurcht des Zago iz. Rreuter/thure

Monaillo,

Auff Swein Pfelfice. Sedem Lacigalden ebuet

Buffeine Compagniagu Juß werben paffiert Bagagy

Ren, and Wochenilla 1. Bundt Orrob , der voleige

Dann werden paffertauff die ganfte Compagnien ondere Pferde inallem Achteben , und darauff Die 12. Bagagy Pferdi. Bergegen folle ber obrige Erog onno Moer hurffe beg rauchen Buettere, ale Edglich . Pfunde Bagagy Pfredt alfobalden abgefcofft iverden. Inem / und Bodentifc 1. Bundt Otro Auff ein Compagnie Ardibuster/witd der Anterhalt Tros foll a sfobalden abgeschafft werden. in altem passiero wie aussis Compagnia Ristrassie. Einem Odristen ju Bues.

Ster Diefe Berordurte Bergegung follen Die Giandond beren Anderiganen weder von Spieteninach

gemeinen Golodeen feince wege gravite/ noch befdweret

Solbafen mit Demfelbigen / was Ibnen / veemog beren verwuligs ward, fich allectings vergnigen iaffen ond bariber bey vnauftbleibe licher Labe; und Lebene Giraff im geringften nicht exorbitiren / wie Bu Dne bann gegen einem' end anbecer Bnabigft verfigen. Die

Dngelegenheiten guverbuten, nicht vnieelaffen weeben folle : Wors beigen fale aber gegen Die Debrecher obbemelte Beftraffiung für ble Dand junehmen / ond Daeducch andere mehr fierauß eneflebende nach fich Nebeemannigitch jurichien / vnb fue Gehaben gubuten mife fen wieb. Geben in Buferer Gtabe Blen / ben erften Januarii! Jano Sechzehenbundere Reun vob Drepflig Duferer Acideibes Romifgen im Dritten / beg Bungarifden im Biegebieben gund

Compagnico hat, für alie bud Zibte , vind far alle werben auch ein mehrere jugiben nicht faulbig fen / Sondern bie Ctabsperfonen, wied Das Monat paffiert, 1102. ff 700.ff Deme aber fo Gedb/ ober weniger Compagnien Sichenhundectond Zwonoig Gilben. Perbt, bnd is. Bagagy Roll ond ift aufficher Pferbt taglic pugeben Orde Pfundt Den , ond Bockentic Auff ben Obriften Clabyu Burd fo bon 10. bif in z. Dann Die Roufpurfftam raudem gutter auff 40. Zweiffundere Guiden. hat, wird bas Monat paffert,

Huff eine Compagnia Ju Buef. Zway Burd Birob.

50. A Cluem Rauptman so. A | Leuthenantm/ Tendrico /

beg Bohaimbifcen im Bwolffien Jabr.

Joh. Bilbert Diface.

tragen. Die gesamte Verpflegung des Heeres wurde durch ein rohes Requisitions: verfahren den Landschaften aufgebürdet, auch auf befreundetem Gebiet. Die Gehalte der Oberoffiziere waren sehr hoch und bildeten doch nur den kleinsten Teil ihrer Einnahme. Während der Dienstzeit wurde die Mannschaft zuweilen durch eine überwachende Behörde, Musterherren oder Kommissarien des Kriegsfürsten, in die Rollen aufgeschrieben, um zu verhindern, daß nicht Obersten und Hauptleute für eine größere Anzahl Sold bezogen, als sie unter der Fahne beisammen hatten; dann wurden die Entlaufenen apart geschrieben, hinter jedem ein Galgen gemalt. Wer auf freier Musterung aufgenommen war, der wurde, wenn er untüchtig geworden oder eine gute Zeit gedient hatte, ausgemustert, frei erkannt, abgedankt und mit einem Pastrief oder Freizettel versehen. Auch wer sich mit Urlaub von der Fahne entfernte, erhielt einen Passettel. Für die Kleidung sorgte der Soldat nach altem Brauch selbst; eine Uniformierung fand vor dem Kriege nur ausnahmsweise bei den Trabanten der Leibwache oder wohl auch bei bevorzugten Regimentern statt, 3. B. bei den schwergerüfteten Reitern, denen die Rüstung vom Kriegsherrn geliefert wurde, und zwar gegen Soldabzug oder so, daß der Oberst nach dem Feldzug die Armatur zurücknahm. Doch tragen im Anfange des Krieges bereits einzelne, zumal kaiserliche Regimenter, gleichfarbige Röcke, die dann vom Soldherrn geschafft wurden, und obgleich diese neue Einrichtung in der Kriegsnot nicht erhalten werden konnte, so wurde doch die Uniformierung Wunsch der Kriegsherren und wahrscheinlich auch Forderung der Soldaten. Nach dem Kriege wenigstens ist bei neugebildeten Beerkörpern Gleichmäßigkeit der Tracht das Gewöhnliche.

Die Kriegszucht der Deutschen war beim Beginn des Krieges im schlechtesten Ruf. Die deutschen Kriegsleute galten für eitle, unruhige, aufsätige "Prahlhansen" auch bei andern Nationen<sup>27</sup>. Nicht wenig verdarb der Dienst in halbwilden Länzdern, wie damals Ungarn und Polen waren, und gegen einen barbarischen Feind, die Türken. Schon wenn der Sold der einzelnen behandelt wurde, begann die Unzufriedenheit; dem Hauptmann, der die übertriebenen Forderungen des angeworbenen Söldners nicht befriedigen wollte, warf der Gekränkte die Muskete zornig vor die Füsse und entfernte sich mit seinem Laufgeld, es gab kein Mittel, ihn zu halten. War das Fähnlein vereidigt, so fand der Hauptmann nur zu häufig seinen Vorteil darin, das Plündern und die nächtliche Entfernung von der Fahne zu begünstigen, denn er erhielt seinen Anteil am Raube der Soldaten. "Die ärgsten Mausköpfe waren die besten Bienen."

Tief verhast waren stets die Jahlherren gewesen, weil sie meistens den Sold unvollständig und in schlechtem Gelde zum Regiment brachten; sie und andere Bevollmächtigte des Landesherrn waren, wenn sie in das Lager kamen, sogar Misse handlungen ausgesetzt. Den höhern Befehlshabern wurde das Ärgste nachgesagt, vor allem, daß sie mehr Sold empfangen, als sie den Soldaten ausgezahlt. Noch schlimmer waren die Unterbefehlshaber daran. Nicht selten brach offene Meuterei aus, dann setzen die Empörer Oberst und Hauptleute ab und wählten sich Führer

aus ihrer Mitte. Dergleichen geschah öfter in Ungarn. Ja, es ereignete sich noch während des Waffenstillstandes, der dem Westfälischen Frieden vorausging, das in einem bayerischen Dragonerregiment ein Korporal der Besatzung von Hilperstein sich zum Obersten des Regiments ernannte und mit seinem Anhang die Offiziere wegjagte; das Regiment wurde durch herbeigezogene Völker umringt, der neue Oberst mit achtzehn ansehnlichen Aufrührern gerichtet, dem Regiment die Musketen genommen, es muste von neuem schwören und wurde als Reiterregiment neugebildet 28. Gewöhnlicher Grund der Meuterei war Ausbleiben des Soldes. Dann wurden in der höchsten Not Anleihen zu Wucherzinsen gemacht, um die Soldaten zu befriedigen. Im Jahre 1620, dem geld= und kopflosen böhmischen Sommer, meuterte das Regiment des Grafen Thurn. Der ehrliche alte Herr beruhigte durch eine Abschlagszahlung, die er bei den Marketendern entlieh, und weinte darauf bitterlich über die üble Regierung und vieles andere. Zu derselben Zeit meuterte das Regiment des Grafen Mansfeld. Dieser begann seine Zahlung, indem er aus dem Jelt trat und mit eigener hand zwei Soldaten niederhieb, viele schwer verwundete, worauf er sich zu Pferde setzte, unter die Meuterer sprengte und wieder mehrere erschoß. Er allein mit drei Hauptleuten brach den Trot von sechshundert Mann, nachdem er elf getötet, sechsundzwanzig schwer verwundet hatte. — Wenn für militärischen Befehl noch leidlicher Gehorsam gefunden wurde, während die Fahne flatterte, so kam doch aller Groll zu lautem Ausbruch, so oft die Fahne abgerissen und das Regiment abgedankt wurde. Dann verbargen sich der Profos, der Hurenweibel und die Steckenknechte; Hauptmann, Leutnant und die untern Befehlshaber mußten Schimpfreden und herausforderungen ertragen und sich sagen lassen: "Sa, Kerl, du bist mein Befehlshaber gewesen, jest bist du nicht ein Haar besser als ich, ein Pfund deiner Haare gilt mir nicht mehr als ein Pfund Baum-wolle; heraus, raufe dich mit mir!"<sup>29</sup> So hatten die Befehlshaber bei jeder Strafhandlung die spätere Rache des Missetäters und seiner Freunde zu fürchten. Und wie mit den Offizieren haderten die Entlassenen auch untereinander; dann standen auf einem Plat wohl an die hundert Parteien im Zweikampf, die leichtfertigsten Mordtaten und Totschläge wurden verübt, die sonst nicht erhört waren, solange die Christenheit steht. Denn es war Brauch, daß die Streitenden, während die Fahne wehte, einander die hände gaben und gelobten, ihren Zwist am Ende der Dienstzeit auszufechten und bis dahin als Brüder in Liebe miteinander zu leben. Bei solcher Abdankung rotteten sich die lockersten Gesellen in Haufen zusammen und begannen ein "Harnischwaschen" mit solchen Kameraden, denen die Offiziere während der Dienstzeit Gunst erwiesen hatten, d. h. sie beraubten dieselben, zogen ihnen die Kleider aus, schlugen sie auch wohl gar tot. Und all solcher Frevel wurde geduldet, die machtlosen Oberbefehlshaber hatten sich gewöhnt, dergleichen als Kriegsbrauch ruhig anzusehen.

In den ungarischen Sommerfeldzügen hatten die Kriegsleute gelernt, nur während der Sommermonate bei der Fahne zu bleiben. Sie fanden ihre Rechnung dabei, nicht länger zu dienen, und meuterten, wenn ihnen solche Zumutung gestellt wurde; denn im Herbst und Winter zogen sie oft mit zwei, drei, vier Jungen als "Gartbrüder" durch das Land, eine furchtbare Plage für den Landmann im östslichen Deutschland. In den Grenzländern, Schlesien, Österreich, Böhmen, Steiersmark, war sogar durch die Landesherren befohlen, jedem Soldaten, der auf der Garte umherstrich, einen Heller zu geben. So ertrotten sie täglich einen halben Gulden und mehr, ihre Jungen mausten, wo sie konnten, sie waren berüchtigte Hühnerfänger. Wallhausen berechnet unter lebhaften Klagen, das die Unterhaltung eines stehenden Heeres den Fürsten und Landschaften weniger kosten und ganz andere Erfolge vor dem Feinde sichern werde, als der alte schlechte Brauch.

Mehr als einmal während des langen Krieges wurden die wilden Heere durch den fräftigen Willen eines einzelnen zu straffer Mannszucht zusammengezwungen, und jedesmal wurden friegerische Erfolge erreicht; nie aber hatte dergleichen Dauer. Die Zucht des Wallensteinischen Heeres war in rein militärischen Angelegenheiten vortrefslich, dafür war greulich, was der Befehlshaber gegen Bürger und Bauer erlaubte. Auch Gustav Adolfs gewaltiger Geist vermochte kaum länger als ein Jahr die strenge Zucht zu erhalten, welche bei seiner Landung in Pommern die protestantischen Geistlichen häufig und frohlockend verkündet hatten. Zwar die Kriegsrechte und Artikelsbriefe aller Kriegsfürsten enthalten eine Anzahl von gesetzlichen Bessimmungen über die Schonung, welche der Soldat auch in Feindesland gegen Menschen und ihre Habe beobachten soll. Frauen, Kranke, Greise sollen unter allen Umständen verschont, Mühlen, Pflüge nicht beschädigt werden. Aber nicht die Geseste, sondern ihre Handhabung ist vorzugsweise maßgebend für Beurteilung einer Zeit.

Die Strafen selbst waren streng. Bei den Schweden Soldabzug für das Hospital oder invalide Soldaten, das hölzerne Pferd, in Eisen gelegt, Gassenlaufen - dazu vermieteten sich harte Gesellen 30, indem sie das Berbrechen auf sich nahmen -, Berlust der Hand, arkebusiert, gehängt. Und für ganze Truppenteile: Berlust der Fahne, außerhalb des Lagers liegen und dasselbe reinigen, und Dezimierung. Beim Beginn des Krieges war den herren noch vieles von der alten Landsknechtsitte er= halten, ihr "Malefizgericht", worin nach deutschem Brauch die Gemeinen durch erwählte Schöffen selbst Recht sprachen. Schon vor dem Kriege war daneben das Standrecht eingeführt worden, ein fürzeres Berfahren, bei welchem Schultheiß und Schöffen nicht saßen, und die Offiziere das Urteil in der hand hatten. Während des Krieges bildeten sich die Militärgerichte in neuzeitlicher Weise unter Vorsitz des Generalauditors, der Generalgewaltige oder Generalprofos besorgte die Bollstreckung des Urteils. Aber auch bei den Strafen empfindet sich das heer im Gegensatz zum Biirger und Bauer. Der Soldat wird in Eisen gelegt, nicht in Stod und Gefängnis gesetzt, kein Kriegsmann soll an einem gewöhnlichen Landgalgen oder gemeinen Hochgericht gehängt werden, sondern am Baume oder Quartiergalgen, der in den Städten für die Soldaten auf dem Marktplatz errichtet ward; die alte Formel, womit der arme Sünder dem Freimann übergeben wurde, lautete: "Er soll ihn führen zu einem grünen Baum und anknüpfen an seinem besten Hals, daß der Wind unter und über ihm zusammenschlägt, und soll ihn Tag und Sonne anscheinen drei Tage, dann soll er wieder abgelöst und begraben werden, wie Kriegsgebrauch ist." Der meineidige Überläufer aber wurde an einem dürren Baume gehängt. Und wer mit dem Schwert gerichtet wird, den soll der Scharfrichter führen auf einen freien Platz, wo am meisten Volk ist, und mit dem Schwert seinen Leib in zwei Stücke schlagen, daß der Leib das größte und der Kopf das kleinste Teil bleibt. Auch der Prosos und seine Gehilsen sind nicht in der Weise unehrlich wie der bürgersliche Scharfrichter; sogar der Steckenknecht, das gemiedene "Klauditchen" des Heeres, welcher häusig aus Übeltätern genommen wurde, denen man die Wahl ließ zwischen dem unehrlichen Amt oder der Strafe, konnte, wenn er sein Amt treulich versehen hatte, bei der Auslösung des Fähnleins ehrlich gemacht werden; dann erhielt er seinen Freizettel wie ein anderer, wackerer Soldat, und durfte ihm niemand etwas nachreden<sup>31</sup>.

Was die Heere des Dreisigjährigen Krieges sehr von den heutigen unterscheidet und ihren Einmarsch in eine Landschaft dem Einbruch eines fremden Bölkerstammes ähnlich machte, war der Umstand, dass der Soldat trots der kurzen Dienstzeit im Felde seinen eigenen Haushalt führte und wie ein Handwerksmeister mit Weib und Jungen wirtschaftete. Nicht nur die höheren Offiziere und Hauptleute nahmen ihre Frauen mit ins Feld, auch der Reiter oder Fußknecht fand es angenehm, zuweilen sein angetrautes Weib, häufiger eine hübsche Dirne zu unterhalten. Weiber aus allen Ländern, gestäupte, gebrannte Dirnen zogen dem Kriegshaufen zu, putten sich nach Kräften auf, suchten Zutritt, weil sie einen Mann, Freund oder Better im Lager hätten. Bei der Musterung und bei der Abdankung eines Regiments wurden ehrliche Mädchen unter den grausamsten Vorspiegelungen oft von ganzen Rotten entführt, und wenn das Geld verzehrt war, zuweilen ohne Kleider verlassen. Oder sie wurden von einem dem andern um eine Zeche Wein oder um ein paar Taler verkauft. Mit seiner Beischläferin wohnte der Soldat unter dem engen Strohdach des Lagers und im Quartier, das Weib buk, kochte und wusch für ihn, pflegte den Erkrankten, schenkte dem Zechenden ein, duldete seine Schläge und trug auf dem Marsche Kinder, Beutestücke oder Gerätschaften der flüchtigen Wirtschaft, die nicht auf den Bagagewagen geschafft werden konnten. Es ist bekannt, daß der Schwedenkönig bei seiner Ankunft in Deutschland keine Dirnen im Lager duldete. Nach seiner Rückkehr aus Franken scheint auch diese strenge Zucht aufgehört zu haben. So wurde das Heer von einem Haufen Weiber begleitet, in jeder Abstufung des Alters und der Ansprüche, von der Frau oder "Mätresse" des Obersten, einer großen Dame, die mit ihrem Hofstaat unter besonderer Bedeckung reiste und als einflußreiche Person vom Regiment eifrig besprochen wurde, bis zur Dirne eines armen Pikeniers, die, ihr Kind auf dem Rücken, mit wunden Füßen über das Blut der Schlachtfelder laufen muste, und bis herab zu der Vettel, die aufgegeben hatte,

4 Frentag. Bilder IV.

begehrenswert zu erscheinen und durch die lange Gewöhnung an wilde Aufregungen beim heer festgehalten wurde, wo sie sich durch die schmutigsten Dienste erhielt. Wer die alten Kirchenbücher der Pfarrdörfer durchblättert, der findet zuweilen den Namen einer verführten Dirne, die nach Jahresfrist in ihr Beimatsdorf zurück= kehrte und sich strenger Kirchenbusse unterwarf, um unter dem verdorbenen Land= volk ihres Geburtsortes zu sterben. Die meisten verschlang der Krieg in der Ferne. Auch die Weiber des Lagers standen unter dem Kriegsrecht. Für grobe Vergehen wurden sie gestäupt und von den Steckenknechten aus dem Lager gestossen. Der Soldat, mit dem sie lebten, war ihr harter herr, für gutes Essen und Trinken wurden sie mächtig übel geschlagen, ehe sie ihr Amt recht gewöhnt wurden, und wenig wurde ihnen gehalten, was ihnen im Anfang versprochen war32. In Quartieren, wo viele Weiber zusammen lagen, war schwer Friede zu halten, da übertrug der Soldat seine Gewalt über das Weib dem Rumormeister und dem Weibel, der einen "Bergleicher" von Armlänge in der Hand führte, womit er sie strafte. Dennoch war vielen Soldaten der größte Stolz, eine hübsche Dirne zu haben, und mancher wandte sein Alles, Sold und Beute daran, sie zu schmücken und gut zu halten. In solchen Fällen machte sie ihre Herrschaft über ihn in Notzeiten geltend, und wenn der Sold ausblieb und Mangel im Lager ausbrach, stachelte sie ihn zur Meuterei. Wenn aber der rohe Mann seine Dirne arger Vergehen beschuldigte, dann konnte er sie nach scheußlichem Lagerbrauch den Reiterjungen und Troßbuben preisgeben; dann wurde die Elende von der wilden Meute der Menschen und Lagerhunde in den nächsten Busch gehett 33. —

Mit den Weibern zogen die Kinder. Bei den Schweden waren durch Gustav Adolf Feldschulen eingerichtet, in denen die Kleinen auch im Lager unterrichtet wurden. In diesen Wanderschulen herrschte militärische Zucht, und ein französischer Unterhändler erzählt von der wilden Brut des Krieges, daß sie ihren Vätern beim Kugelregen die Suppe in die Laufgräben trug und in den Lagerschulen nicht von der Bank wich, wenn auch einschlagende Kanonenkugeln drei und vier aus ihrer Mitte niederstreckten<sup>34</sup>.

Der Kriegsmann, welcher nicht Lust oder Ansehen hatte, sich ein Weib zu bewahren, hielt auf einen oder mehrere Buben, ein abgeseimtes hartes Geschlecht von Taugenichtsen, die ihrem Herrn auswarteten, das Pferd striegelten, zuweilen die Rüstung und Waffen trugen und den zottigen Hund fütterten, behende Spione, welche weit in der Nachbarschaft nach wohlhabenden Leuten und verborgenem Gelde umherstreiften. Auch diese Buben in jeder Abstusung von Ansprüchen und Nichtsnutzisseit, vom Pagen, der hinter dem Feldherrn herritt, bis zu dem kleinen Läuser des Subalternoffiziers, der in auffallender Kleidung, den kurzen Spieß mit Bändern verziert, vor seinem Herrn herlief, vom Reiterbuben des Kürassers, der im geordneten Hausen seiner Genossen hinter dem Regiment seines Herrn ritt und sich in das Gewühl stürzte, den Verwundeten herauszuziehen oder ihm ein neues Pferd anzubieten, bis zum Bettelbuben eines ausgewetterten alten Musketiers, eines

"Wolfs" und "Eisenbeißers", der die Hahnenfedern seines hutes vielleicht vor

zwanzig verschiedenen Sahnen geschwenkt hatte.

Bei Plünderung der Quartiere trieb es der Tross am ärgsten, auch in Freundes Land. Wenn die Weiber und Buben mit ihren Soldaten in einen Bauerhof drangen, fielen sie wie Geier über das Geflügel im Hofe, über Truhen und Kisten her, schlugen die Turen ein, schmähten, drohten und qualten, legten sich in die Betten, und was sie nicht verzehren und rauben konnten, zerschlugen sie; war ein Kupferkessel zu groß zum Mitnehmen, so traten sie ihn ein. Beim Aufbruch zwangen sie den Wirt anzuspannen und sie ins nächste Quartier zu fahren. Dann stopften sie den Wagen mit den Kleidern, Betten und dem Hausrat des Bauern voll und banden sich in den Rock und um den Leib, was nicht in Sack und Pack fortgebracht werden konnte. "Dann" — so erzählt der zürnende Berichterstatter Wallhausen (Defensio patriae 1621. p. 172) - "wenn die Wagen angeschirrt sind, fallen die Weiber, Kinder und Dirnen auf die Wagen wie ein Haufe Raben. Die Dirne, welche am ersten auf den Wagen kommt, nimmt den besten Plat, dann kommt der Junge ihres Herrn und bringt sein Bündel, welches von gestohlenem Gut so voll ist, daß es kaum ein Pferd tragen kann. Darauf sett sich schnell die Dirne. So drängt eine die andere. Wenn dann die Chefrau eines Soldaten nicht mehr Platz findet und auch zu Juß gehen soll, da heißt es: "Ei, du schlechte Dirne, du willst dich fahren lassen, und ich bin so viele Jahre eine Soldatenfrau gewesen, ich habe so manchen Jug mitgemacht, und du Balg willst es mir zuvortun.' Da fallen die Dirnen und Weiber übereinander her, werfen mit Prügeln und Steinen, und wenn der Troß sich eine Weile so zerbürstet hat, läuft die Soldatenfrau zu ihrem Mann, die Haare hängen ihr um den Kopf, sie schreit und ruft: Guck, Hans, da ist die und dessen Dirne, sitt auf dem Wagen und will fahren, und ich soll zu Fuß gehn und bin dein Cheweib.' Da wischt denn der Soldat an die Dirne, will sie herunter= und seine Frau hinaufheben, da kommt auch der Dirne Soldat hinzu, der sagt: "Las mir mein Mädchen in Frieden, sie ist mir so lieb als dir deine Chefrau'; da wischen auch die Soldaten hintereinander her, heraus mit dem Degen, hauen, stechen ein= ander zu Tode oder zu Krüppeln. Das ist nichts Seltenes, denn wenn man auf dem Zuge ist, vergeht fast kein Tag, dass nicht drei, vier, zehn Soldaten um der Weiber willen Leben und gerade Glieder verlieren. Ist aber dieser Actus vorbei und das Gesindlein aufgesessen, so sind die Wagen zuweilen so schwer beladen, daß die Pferde oder Ochsen sie nicht von der Stelle bringen können. Dann sitzen zehn, zwölf Weiber, ebensoviel Kinder und etwa sechs Jungen in den schweren Packen wie die Raupen im Kohl. Und wenn die Pferde bergauf nicht mehr fortkönnen, da stiege nicht eines vom Wagen, denn stracks wären andere Jungen und Dirnen zur Stelle, die hinaufsprängen, und dann brächte sie kein Teufel herab, denn sie sagten: ei, der Wagen sei sowohl für sie als für die andern; den Bauer aber schelten sie mit er= Schrecklichen Flüchen, fahren hinter ihm und seinem Bieh mit Brügeln her, oft sind vier, sechs Jungen um den Wagen herum, alle werfend und schlagend. So habe ich





Landstreicher. (Kupferstich von Johann Ulfrich Franck.)

geschichtlichen Ereigder Einzelheiten des Trossug. (Aus einem Kupfersich) — Darstellung der Schlacht bei Oldendorp, 1633 — im "Theatrum Europæum".) nisses ist mehr oder d. ä. aus dem "The-Die Ermordung Wallensteins und der ihm ergebenen Offiziere. (Kupferminder willkürlich.) stick von M. Merian atrum Europæum". Die Darstellung



Ochsen und Pferde tot in dem Geschirre niedersinken sehen. So muß der Untertan des Landesherrn die Dirnen und das Gut, das sie ihm gestohlen, selbst fahren.

Oft wollen die Dirnen nicht mit Ochsen fahren, dann müssen Pferde sechs Meilen weit mit großen Kosten der Landleute zur Stelle geschafft werden. Und kommen sie mit dem Geschirr ins nächste Quartier, so lassen sie die armen Leute nicht wieder nach Haus, schleppen sie fort in andere Herrschaften, zuletzt stehlen sie

ihnen gar die Pferde und machen sich damit unsichtbar." -

In den ersten Jahren des Krieges hatte ein deutsches Fußregiment etliche Tage durch das Land seines eigenen Kriegsherrn zu marschieren. Es fanden sich alsbald soviel Dirnen und Jungen zum Troß wie Soldaten waren, und der Troß stahl in acht Tagen den Untertanen des Kriegsherrn so viel Pferde, daß beinahe jeder Soldat beritten war. Der Oberst, ein tüchtiger Mann, riß oft die Soldaten selbst von den Pferden und zwang sie endlich durch die äußerste Strenge, ihre Pferde zurückzugeben. Es war aber unmöglich, den Dirnen das Reiten zu wehren; da war keine, die nicht ein gestohlenes Pferd gehabt hätte, und wenn sie nicht ritten, so spannten sie drei, vier zusammen vor einen Bauerkarren 35. Dann reichte die Amtsgewalt ihres Weibels nicht aus, sie zu bändigen, und es war zuweilen eine "Komödie" für die Offiziere, zuzusehen, wie eine Dirne der andern vorsahren wollte, sie jagten beieinander vorbei und suhren einander in die Wagen; vierzig bis fünfzig Wagen hingen in wirrem Knäuel, und stundenlange Arbeit war nötig, sie auseinanderzubringen, dazu scholl sautes Fluchen und Schwören, Haarraufen und Schlagen.

Die Weiber, Buben und Troskfnechte standen zusammen unter der Aufsicht des Hurenweibels, eines alten, für den Felddienst untüchtigen Kriegsmannes, der sich ohne sonderliche Wahl durchzuhelfen suchte. Wer ein Bein, eine Hand oder ein Auge verlor, den erklärte der robe Spott des Lagers für brauchbar zu diesem Amt. Wenn der Oberst oder Hauptmann ihn bei der Musterung den Kriegsleuten vorstellte, so ermahnte er die Soldaten, den Mann doch zu achten, weil er mit Ehren verdorben sei. Und der Hurenweibel verneigte sich und empfahl sich den Kriegsleuten, und bat sie, jeder möge sein Weib, Kind oder Jungen ermahnen, daß sie sich von ihm lenken ließen ohne Trot und ohne seine Schelte übelzuneh= men36. Er war immerhin für den gemeinen Soldaten eine wichtige Person, und es war ratsam, sich gut mit ihm zu stellen, denn er behütete die Angehörigen und die Beute des Kriegsmannes; deshalb ward auch sein Jug, wenn er am Ende des Heeres marschierte, durch besondere Nachhut gedeckt. War ihm der Troß eines ganzen Regiments untergeben, so hatte er wohl gar einen Leutnant oder Fähnrich; denn auf dem Marsche führte der Troß eine besondere Fahne und zog in mili= tärischer Ordnung, Trosknechte, Buben und handfeste Weiber mit Spiesen bewehrt, der Weibel selbst an der Spige, die hübschesten Dirnen in seiner Nähe, sie vor Ungebühr der Buben zu schützen, hinter ihm der verdorbene Haufe mit Gepäck und Karren, mit Kindern und Hunden. Seine Pflicht war, zu achten, daß die

Bande in den Reihen blieb und sich nicht plündernd wie "Zigeuner und Tartern" in den Dörfern zerstreute. Bezog das Heer seinen Lagerplatz, so war er der lette, der einrückte; denn wenn die Dirnen und Buben vor den Kriegsleuten eindrangen, stahlen sie den angefahrenen Lagervorrat, Heu, Stroh, Holz<sup>37</sup>. Beim Aufbruch zog er vor das Tor, hielt jeden an, der zum Trost gehörte, und zwang ihn, bei der Trosfahne zu bleiben; kam es zur Schlacht, so hatte er den Trost im Rucken des Beeres an gesicherter Stelle bewaffnet aufzustellen und hinter den zusammengefahrenen Wagen eine Verteidigung vorzubereiten. Ofter wurde bei solcher Gelegenheit der Tros von feindlicher Reiterei überfallen, dann war es Pflicht der Buben und Trostnechte, dem Einbruch zu widerstehen. Im Lager aber war es das Amt der Dirnen und Buben, die Gassen und Märkte, auch die "Mumpläte" zu fegen und zu fäubern; es war ein harter 3wang, denn die unehrlichen Steckenknechte führten die Aufsicht, und die Dirne, welche sich der unsaubern Arbeit weigerte, konnte von den andern Beibern preisgegeben werden. Auch wo Faschinen zu binden, Gräben zu füllen, das Geschütz an unwegsamen Stellen auszugraben war, mußten Dirnen und Buben helfen.

Außerdem gehörten zum Troß der Heere vor allem die Marketender unter Schutz und Aussicht des Prososen, wichtige, oft wohlhabende Leute, welche in ihrem bepackten Karren einen guten Teil der Beute ansammelten, die von den Soldaten vertan wurde. Die sichersten waren bei den einzelnen Fähnlein eingeschworen, bewaffnet und im Falle eines Angriffes zur Verteidigung des Trosses verpflichtet. Ferner die "Kommismetzer", die "Sudelköche", Handwerker, Handelsleute und Haussierer, Wagenführer und Trosknechte, zuweilen zusammengetriebene Schanze

gräber, welche unter besonderen Sähnlein marschierten38.

Nur einzeln entgleiten den wortreichen Schriftstellern jener Zeit Bemerkungen über diesen verachteten Teil des Heeres, doch fehlen nicht ganz Angaben, aus denen sich schließen läßt, welch großen Einfluß der Troß auf die Geschicke der Beere und der Landschaften hatte. Zunächst durch seinen ungeheuern Umfang. Am Ende des 16. Jahrhunderts rechnet Adam Junghans in einer belagerten Festung, wo der Troß auf die möglich kleinste Jahl beschränkt ist, auf dreihundert Just= knechte fünfzig Dirnen und vierzig Jungen, also Marketender, Pferdeknechte usw. dazu gerechnet, sicher etwas mehr als ein Dritteil der Soldaten. Aber im Felde war das Verhältnis schon beim Beginn des Krieges ein ganz anderes. Wallhausen zählt39 auf ein Fustregiment deutscher Soldaten als unvermeidlich viertausend Dirnen, Jungen und andern Trost. Ein Regiment von dreitausend Mann hatte zum wenigsten dreihundert Wagen, und jeder Wagen war zum Brechen voll mit Weibern, Buben, Kindern, Dirnen und geplündertem Gut; wenn ein Fähnlein aus seinem Quartier aufbrechen sollte, weigerte es sich, wenn es nicht dreißig und mehr Wagen erhielt. Als beim Beginn des Krieges ein Regiment hochdeutscher Kriegsleute dreitausend Mann stark von dem Musterplat abzog, wo es einige Zeit ge= legen hatte, folgten ihm zweitausend Weiber und Dirnen. Der ehrliche Oberst wollte den Troß abschaffen, er ließ einige Tage vergehen, und als man an einen Flußübergang kam, ließ er den Troß zurück und verbot den Schiffern, in den nächsten Tagen Leute überzusehen. Die Dirnen aber erhoben am Ufer ein lautes Geschrei und Weinen, als die Schiffer nicht zurückkamen; da lief das ganze Regiment auf der andern Seite ebenso schreiend zusammen. Die Soldaten riefen in hellen Haufen: "Ho, Pohschlapperment, ich muß meine Dirne wiederhaben, sie trägt meine Hemden, Kragen, Schuhe und Strümpfe." Wollte der Oberst die Soldaten vorwärtsbringen und ein großes Unglück verhüten, so mußte er die Dirnen und das andere Gesindlein doch mitziehen lassen. Da wählte er ein anderes Mittel, er ließ mit der Trommel umschlagen und ausrufen, jeder solle bei Leibesstrafe seine Dirne abschaffen, nur die Ehefrauen dürften bleiben. Da liefen die Soldaten mit ihren Dirnen nach allen Dörfern in der Runde zur Kirche, es gab nicht Geistliche genug zum Vollziehen der Trauung, in zwei Tagen wurden achthundert Dirnen zu Ehefrauen

frauen gemacht, darunter die elendesten Geschöpfe.

Von da ab wuchs der Tross bis zum Ende des Krieges. Nur auf kurze Zeit vermochten große heerführer, wie Tilly, Wallenstein, Gustav Adolf, dies größte Leiden der Heere zu beschränken. Noch im Jahre 1650, als der Tross der zurück= gebliebenen Truppen sich in den Standquartieren bedeutend vermindert hatte, gabl= ten die vier schwedischen Kompanien, welche bei Köthen auf Grund der Nürnberger Artikel meuterten und ihre Entlassung forderten, zusammen 690 Soldaten, 650 Wei= ber und 900 Kinder. Dreihundert Männer der Kompanien wurden auf Befehl ihres Oberstleutnants niedergemetelt; der Frau eines alten Unteroffiziers, welche in der Schürze 900 Taler für das Leben ihres Mannes bot, wurde das Geld abgenommen und die Frau mit dem übrigen Tross unter Schlägen fortgejagt. Und 1648, am Ende des großen Krieges, berichtet der baprische General Gronsfeld, dass bei der kaiser= lichen und baprischen Armee vierzigtausend Soldaten waren, welche Kriegsrationen bekämen, und hundertvierzigtausend Personen, welche nichts bekämen; wovon dieser Trost leben solle, wenn er die Nahrung nicht erbeute, zumal es in der ganzen Gegend, wo das heere lagere, keinen einzigen Ort gebe, wo der Soldat ein Stud Brot kaufen könne? So ist im Jahre 1648 der Tros des Heeres drei und ein halb Mal so stark als die Jahl der Kämpfenden. Diese Jahlen sprechen deutlicher als alle Ausführungen, welche grausenhafte Masse von Elend auch um die Fahnen herumlag.

Bevor der Einflus dargestellt wird, welchen Heeresmassen von solcher Beschaffenheit auf das Leben des deutschen Volkes ausübten, möge man sich noch einmal erinnern, daß der Dreisigjährige Krieg dies Unwesen nicht geschaffen hat, sondern in der Hauptsache vorsand. Deshalb werden hier einige Betrachtungen mitzgeteilt, welche Adam Junghans von der Olnitz in seinem jetzt seltenen, oben angesführten Büchlein zu der Zeit macht, in welcher die alte Tüchtigkeit des Landsknechtsheeres in wüster Söldnerwirtschaft unterging. Sie stehen hier als Prolog zu dem furchtbaren Trauerspiel, welches zwanzig Jahre später begann.

"Ein jeder Oberst, Rittmeister oder Hauptmann weiß wohl, daß ihm keine Doktoren, Magister oder sonst gottesfürchtige Leute zulaufen, sondern ein Haufen böser Buben aus allerlei Nationen, und seltsames Volk, das Weib und Kind, Nahrung und alles verläßt und dem Kriege folgt; alles, was Vater und Mutter nicht folgen will, muß allda dem Kalbfell, so über die Trommel gespannt ist, folgen, bis man sie in eine Feldschlacht oder Stürmen bringt, wo etliche Tausende auf der Walsstatt liegen, erschossen und erstochen; denn eines Landsknechts Leben hängt an einem Haar, und seine Seele sitzet auf dem Hut oder Ärmel<sup>40</sup>. Zudem wächst allezeit bei Kriegshändeln dreierlei Kraut: das ist scharfes Regiment, fünfzig verbotene Artikel und strenges Urteil, schleuniges Recht, das bringt manchen Mann um seinen

besten Sals.

Es ist nicht damit getan, daß ein Kriegsmann stark, gerade, mannhaft, tyrannisch, blutgierig, gleich einem grimmen Löwen tut und sich für einen Eisenfresser ausgibt, als wollte er den Teufel allein fangen und verzehren, dast seine Mitgesellen nichts davon bekommen. Solche Hahnenreißer bringen sich mutwillig durch ihren dummen Verstand um ihr Leben und andere gute Gesellen dazu. Ein anderer ist ein Schnarcher und Pocher, der da schnarcht wie ein ungestümer Gaul auf der Streu, und wenn es an ein Fechten geht und Rugeln um den Kopf pfeifen, da ist er ein Märtyrer und armer Sünder, und möchte vor Leid die Hosen verunreinigen, läst auch wohl seine eigne Wehr aus der hand fallen. Wenn sie vor dem Zapfen sitzen, oder in Marketenderhütten oder Wirtshäusern, da haben sie viel gesehen und wollen nichts tun als balgen, da ärgert sie eine Fliege an der Wand, die hat keinen Frieden vor ihnen, dann wollen sie mit ihrem großen Fluchen den Feind schlagen. Solche Bärenstecher werden am häufigsten angetroffen; selten findet man einen, der nicht lahme Säuste, lahme Arme oder einen Wachtelstrich über einem Baden hat, und ist doch sein Lebtag nie recht vor den Feind gekommen. Bor solchen Ge= sellen mag sich ein hauptmann wohl hüten, denn sie sind gemeiniglich Aufrührer und Meuterer. Ein verständiger Kriegsmann meidet hadern und Balgen, wo er darf, damit er seine haut ganz unversehrt vor den Feind bringt. Wird man vom Feinde beschädigt, das ist eine Ehre. Wer aber mutwillig um seine Gesundheit kommt, der muß Sohn und Spott hören und ist keinem Seer etwas nüt. Ein solcher Gast muß sein Lebtag ein Eier= und Rasebettler sein und bleiben, er läuft das Land auf und nieder, bettelt das Brot, verkauft es wieder, muß sich ernähren wie ein Wolf, und wenn der Bäuerin Ratten und Mäuse in der Milch ertrunken sind, erhält er die Käse, muß der Bauern unnütze Worte auflesen und mit andern armen Bettlern Innung halten bis an sein Ende. Ferner sind auch viele, die wollen Kriegsleute sein, Muttersöhne und Milchmäuler, wie die jungen Kälber, die von keinem Leiden wissen, sie kommen aus einer guten Rüche her, haben hinter dem Ofen gesessen und Apfel gebraten und in warmen Betten gelegen. Wenn sie dann in fremdes Land geführt werden, und ihnen allerlei seltsame Ordnung mit Speise und Trank und andern Dingen vorkommt, da sind sie wie

weiche Eier, die durch die Finger fließen, oder wie Papier, wenn's im Wasser liegt. Und so geht's nicht allein Landsknechten zu Fuß, sondern denen vom Adel auch. Führt man sie dann zu Feld in wüste Länder, wo alles verzehrt und verheert ist, und sie Brotsack und Trinkflasche nicht stets am Halse hängen haben, so wollen sie verschmachten, verhungern und verdursten, dann essen und trinken sie unge= wöhnliche Dinge, wovon allerlei Krankheit folgt. Solch Gesindlein bleibe zu Haus, warte des Aderbaues oder site im Kramladen bei den Pfeffersäcken und behelfe sich, wie Bater und Mutter gelebt haben, fülle den Bauch alle Abend voll und gehe zu Bett, so wird man in keinem Kriege erschlagen. Denn man sagt, und es ist auch wahr, Kriegsleute müssen harte und feste Leute sein, Stahl und Eisen gleich, und gleich den wilden Tieren, die mancherlei Speise essen. Wie auch die Scherzrede geht: ein Landsknecht muß Spißen von Radnägeln verdauen können, ihnen muß nicht grauen, wenn sie Hunde- oder Katenfleisch essen mussen, da es die Not er= fordert, Pferdefleisch vom Anger ist ihnen ein gutes Wildbret, und Kraut, das weder gesalzen noch geschmalzen ist. Denn Hunger lehrt essen, wenn man in drei Wochen kein Brot gesehen hat. Das Getränk hat man umsonst: wenn man kein Bachwasser bekommen kann, zecht man mit den Gänsen aus dem Pfuhl oder der Lehmpfüße. Und schlafen muß man unter einem Baum oder im Felde, da ist Raum genug, den Erdboden unterzulegen und den Himmel überzudeden, dort muß oft des Lands= knechts Schlafkammer sein, und von solchem Bett werden ihm keine Federn in den Haaren hängen. Daher kommt auch der alte Streit der Hühner und Gänse mit den Landsknechten, weil jene stets in Federn schlafen, und die Landsknechte muffen oft in Stroh liegen. Und noch ein anderes Tier ist den Landsknechten zuwider, das sind die Katzen. Weil die Kriegsleute selbst gut mausen können, darum sind sie den Katen feind und den Hunden günstig. Wie der alte Reim sagt: Ein Landsknecht soll stets bei sich haben eine schöne Hur, einen Hund und jungen Knaben, einen langen Spieß, einen kurzen Degen; frei sucht er den herrn, der ihm Bescheid tut geben. Und drei Kriegszüge soll ein Landsknecht tun, ehe er ein ehrlicher Mann wird. Nach dem ersten Zuge soll er zu Hause kommen und zerrissene Kleider anhaben; nach dem zweiten Juge soll er zu hause kommen und soll eine Schramme auf einem Baden mitbringen und viel von Stürmen, Schlachten, Scharmügeln und lärmen zu sagen wissen, und durch die Schramme beweisen, dass er ein lands= knechtzeichen bekommen habe. Und beim dritten Mal soll er auf einem hübschen Gaul wohlgeputt nach Hause kommen und den Beutel voller Gold mitbringen, daß er ganze Kronen als Beutepfennig auszuteilen habe.

Wohl ist es ein wahres Wort, ein Kriegsmann muß Essen und Trinken haben, bezahle es der Küster oder Pfaff; denn ein Landsknecht hat weder Haus noch Hof, weder Kühe noch Kälber, und keinem trägt man die Kost zu. Darum muß er sich's holen, wo es ist, und ohne Geld kaufen, ob die Bauern süß oder sauer sehen. Denn bald müssen die Brüder Hunger leiden und böse Tage haben, ein anderes Mal haben sie Überfluß und vollauf, daß man die Schuhe an der Erde mit Wein und

Bier putt. Dann fressen ihre Hunde Gebratenes, die Dirnen und Jungen bekommen gute Ämter, sie werden haushälter und Kellermeister über anderer Leute Gut. Wo der Wirt mit Weib und Kind verjagt ist, da haben Hühner, Ganse, fette Kühe, Dollen, Schweine und Schafe bose Zeit. Dann teilt man das Geld mit Küten, mißt Samt, Seidenzeug und Tuch mit langen Spiesen aus, schlachtet eine Ruh um der Haut willen, schlägt Kisten und Kasten auf, und wenn alles geplündert und nichts mehr da ist, steckt man das Haus in Brand. Das ist das rechte Landsknechtseuer, wenn fünfzig Dörfer und Flecken in Flammen stehn. Dann zieht man in ein ander Quartier und fängt's ebenso wieder an. Das macht Kriegsleute lustig und ist ein gutes, erwünschtes Leben, außer für den, der's bezahlen muß. Das lockt zum Felde manches Mutterkind, das nicht wieder nach Hause kommt und seine Freunde auf die Füsse tritt. Denn das Sprichwort sagt: Zur Arbeit haben Landsknechte krumme Finger, lahme Sände, aber zu Mauserei und Beuteholen sind alle lahmen Sände gerade geworden. Das ist vor uns so gewesen und bleibt auch wohl so nach uns. Und die Landsknechte lernen dies Handwerk je länger je besser, und werden sorgfältig wie die drei Jungfrauen, die sich vier Wiegen machen ließen, eine zum Borrat, wenn eine zwei Kinder bekäme. Wo die Kriegsleute hingeführt werden, nehmen sie die Schlüssel zu allen Gemächern mit, ihre Arte und Beile, und wenn nicht genug Pferdeställe an einem Orte sind, es liegt nichts daran, sie stallen die Pferde in Kirchen, Klausen, Kapellen und herrliche Gemächer. hat man kein durres holz zum Feuer, es schadet auch nichts, man verbrennt Stühle, Bänke, Pflüge und alles, was im Hause ist; nach grünem Holz darf keiner weit fahren, man haut nur die Obstbäume ab, die zunächst in dem Baumgarten stehn, denn es heißt: Wie wir leben, so halten wir haus, morgen ziehen wir wieder zum Land hinaus; drum, herr Wirt, seid getrost, ihr habt ein wenig Gaste, ihr wart sie gerne los, drum tragt frei auf das Beste, und schreibet's in den Rauch. Berbrennt das haus, verbrennt die Kreide auch. Das ist des Landsknechts Brauch: Rechnen und reiten, und zahlen, wenn wir wiederkehren.

Die Franzosen, Welschen und Walsonen sind den Deutschen so seind wie den Hunden, aber die Spanier sind den Deutschen günstiger, nur daß sie unerhörte Frauenschwächer sind und zu Unzucht und gottlosem Wesen geneigt. Jedoch wersden die Deutschen allwege von diesen Nationen gering geschätt und nicht anders genannt als die Vollsäuser, stolze Federhansen, hohe Pocher, Gotteslästerer, Hans Muffmaff mit dem Bettelsack, die gern Hasauf spielen. Und wenn man's bei Licht besieht, liegt die Wahrheit nicht weit davon. Denn der Hochdeutschen jetzt neu aufgekommener Brauch ist, wenn sie in den Krieg kommen oder einem Herrn zuziehen, so wenden sie all ihr Hab und Gut auf hoffärtige Pracht, als wollten sie zu einer Braut, zu Wohlleben oder Jungserieren reiten. Da kommen die Deutschen, welche man sonst die schwarzen Reiter nennt, dahergeritten mit silbernen Dolchen zu sieben Pfund, in Samtkleidern, glatten Stiefeln, mit kurzen verbeinten 1 Buffröhren, mit großen weiten Ärmeln voller gebauschtem Zeug, sie schämen sich, einen Kürask oder

Rüstung zu führen, oder gar einen Speer oder ein anderes mörderisches Gewehr, wie vor Zeiten die Alten. Dazu kommt, dast sie nicht zusammenhalten. Wenn dann Hans Spanier kommt mit seinem Rennspieß und schußkester Rüstung, so müssen die Speckmuffen mit ihren kurzen Buffröhren ausreißen oder Geld und Blut lassen.

Ferner ist auch das ein Übelstand an den Deutschen, daß sie so sehr nachahmen, wie Affen und Narren. Sobald einer unter Kriegsvolk kommt, muß er spanische oder andere ausländische Kleider haben. Können sie die fremde Sprache ein wenig plappern, so gesellen sie sich zu den Spaniern und Welschen. Da sich aber die Deut= schen so gern mit fremden Nationen vermengen und alle ausländische Tracht und Kondition gefallen lassen, man soll das Ungeziefer nicht in den Pelz setzen, es kommt ohnedies herein. Es steht vor Augen, daß fremde Bölker unsere Nachbarn geworden sind, und es steht zu besorgen, sie werden uns in kurzen Jahren noch näher kommen. Aber die angrenzenden Herren, welche noch in Ruhe sigen, schlagen's in den Wind, reden gar weise davon, trösten sich selbst und haben mit dem Mund alle Städte und Dörfer voll Kriegsvolk, Land und Leute zu verteidigen, allen Feinden Widerstand zu tun. Aber ich fürchte, daß man lieber im Winter hinter dem Dfen, des Sommers im Schatten sist, im Brett spielt oder auf der Bither schlägt und mit Jungfrau Grete tanzt, als daß man sein haus mit guter Wehr und Kriegsrüstung versehe. Es steht auch wieder so: obschon mancher gemeine Mann sich gern mit Schießen und andern Waffen üben wollte, so geht das allgemeine Geschrei und die Klage durch alle Lande, daß dem gemeinen Landsassen von seiner Obrigkeit verboten sei, ein Rohr oder Büchse außerhalb seiner Tür zu tragen oder gar abzuschießen und sich damit hören zu lassen. — Andere sagen wieder so, sie wollten bald die Mistgabel oder den Flegel hinwerfen und Kriegsleute werden, wenn es nur einmal losgehn wollte; was man nicht könne, wolle man lernen. Ach Gott, danach lasse sich kein Land verlangen! —

Deswegen und weil alle fremden Nationen nur cruci cruci, mordio mordio über Deutschland schreien und mit den Jähnen knirschen wie reißende Wölfe, und bitten und hoffen, in deutschem Blut zu baden, so möge man Gott fleißig bitten, daß er seine Hand nicht abziehen wolle, sondern das Schifflein auf dem wilden Meer in seinen Schutz nehmen, mit seinen Flügeln bedecken, vor allem Ungestüm bewahren; denn wir sehen, wie das römische Reich von Tag zu Tag abgenommen hat und noch für und für abnimmt. Solches Leiden kömmt von nichts anderm her, als von den Händeln der Geistlichen, worüber die ganze Welt klagt. Findet man einen rechtschaffenen Prädikanten, so sind zehn andere gegen ihn; da sobt ein jeder Krämer seine Ware, ein jeder will seine Schäflein wohl weiden und den rechten Weg zum Himmel sühren, und weiß doch niemand als der Teufel und unser Herrzgott, wo die falschen Hirten selbst hinfahren. Es schändet, sästert und verdammt einer den andern; wenn sie auf der Kanzel stehn, ist der Teufel ihr Präzeptor, der hilft ihnen regieren, daß ein Königreich mit dem andern uneins wird, ein Land

aufrührerisch gegen das andere; der Nachbar kann sich nicht mehr mit dem Nachbar vertragen, ja man sindet wohl an einem Tisch vier= oder fünserlei Glauben sitzen, einer will auf diesen Berg, der andere auf jenen. Der ewige allmächtige Gott wolle die Herzen der lieben Hochdeutschen stärken, ihnen einen freien Mut geben und sie wieder auf die Beine bringen, daß sie dermaleinst aus der Asche wieder hervor= kommen und ihren alten Beruf und ihr gutes Lob erneuern. Gott helse dem Gerechten."

So schrieb ein ehrlicher Subalternoffizier schon vor dem Jahre 1600.





## II. Der Dreißigjährige Krieg. Soldatenleben u. Sitten.

Cast alle Bölker Europas sandten ihre schlechtesten Söhne in den langen Krieg. U Nicht nur einzeln zogen fremde Soldner den Werbetrommeln zu, wie Krähen einer Walstatt; das ganze dristliche Europa wurde in den Kampf hineingeriffen; in Kompanien und Regimentern zertraten die Fremden den deutschen Acker. Eng= länder und Schotten, Dänen, Schweden, Finnen fochten außer den Niederländern, die vom Bolk noch als Landgenossen betrachtet wurden, auf Seite der Protestanten. Sogar die Lappländer fuhren mit ihren Renntieren an die deutschen Kuften, drei Kompanien derselben brachten im Wintermonat 1630 auf ihren Schlitten Pelze für die schwedische Armee über das Eis. Aber noch bunter sah es in den kaiser= lichen heeren aus. Die romanischen Wallonen, irische Abenteurer, Spanier, Ita= liener, fast jeder slawische Stamm brach in das Land, am greulichsten die leichte Reiterei: Kosaken (1620 polnische Hilfstruppen, sie wurden größtenteils vom Land= volk erschlagen), Stradioten (unter ihnen sicher auch Mohammedaner), und am meisten verhaßt die Kroaten. Es ist bezeichnend für die Stellung des Kaisers beim Beginn des Krieges, daß er fast nur slawische und romanische Krieger und nur romanisches Geld gegen die Deutschen zu setzen hatte. Durch sie wurde die nationale Erhebung niedergeschlagen; auch die Truppen der Liga bestanden vielleicht zur Hälfte aus Fremden.

Fast jedes Heer war eine Musterkarte verschiedener Nationalitäten, fast in jedem ein Durcheinander vieler Sprachen und Mundarten. Und der Hast der Nationen ruhte selten, während die Fahne flatterte. Zumal im Lager mußten die Regimenter sorgfältig nach Beschaffenheit ihrer kameradschaftlichen Gefühle zussammengelegt werden, Deutsche und Welsche immer auseinander.

Der Feldmarschall oder Quartiermeister wählte den Platz des Lagers womöglich an fliesendem Wasser, auf einer Stätte, die der Verteidigung günstig war<sup>42</sup>. Zus nächst wurde der Raum für den Feldherrn und seinen Stab ausgemessen. Dort erhoben sich die großen verzierten Zelte auf verbotenem Grund, der durch eine Barriere und eingesteckte Spieße, oft durch Befestigungen von dem übrigen Lager getrennt war. In der Nähe blieb ein freier Platz mit der Hauptwache; weilte das Heer längere Zeit im Lager, so wurde dort der Feldgalgen als Warnungszeichen

aufgerichtet. Jedem Regiment und Fähnlein wird mit Zweigen seine Stelle abge= stedt, dann rücken die Truppen ein, Glieder und Rotten werden geöffnet, die Fahnen jedes Regiments werden in Reihen nebeneinander in die Erde gesteckt, dahinter liegt in parallelen Linien die Lagerstätte des Fähnleins, je fünfzig Mann in einer Reihe, bei der Fahne der Fähnrich, in der Mitte der Leutnant, am Ende der Hauptmann, hinter beiden die Zelte der Oberoffiziere und Beamten, der Feldscher neben dem Fähnrich, der Kaplan in der Nähe des Hauptmanns. Die Offiziere wohnen in Zelten, welche oft konische Form haben und mit Stricken am Erdboden befestigt sind. Die Gemeinen bauen sich auf dem angewiesenen engen Raume ihre fleinen Sütten von Stroh und Brettern. Neben der Bütte stedt der Bikenier seinen Spieß in den Boden, die Piken, Kurzspieße, hellebarden, Partisanen und Standarten zeigen schon von weitem Rang und Waffe der Zeltbewohner. In den hütten hausen die Soldaten häufig zu zweien oder vieren, bei ihnen Weiber, Dirnen, Buben und Hunde. So lagert Fähnlein neben Fähnlein, Regiment neben Regiment im großen Viereck oder im Kreise, das ganze Lager ist von breitem Raum umgeben, der zum Lärmplatz dient. Vor dem Dreißigjährigen Kriege war es gewöhnlich, um das Lager eine Wagenburg zu schlagen, dann wurden die Train- und Bagagewagen in doppelter oder mehrfacher Reihe aneinander geschoben und mit Ketten oder Klammern zum großen Biereck oder Kreis verbunden, die notwendigen Ausgänge freigelassen. Damals hatte die Reiterei zunächst an der inneren Seite der Wagen ihr Lager; für die Pferde waren neben den Sütten und Zelten der Reiter notdürftige Berschläge aufgerichtet. Dieser Brauch war veraltet, nur selten umschließen die Wagen das Lager, man ist bemüht, dasselbe durch Graben, Wall und die Feldgeschütze zu decken. An den Ausgängen sind Lagerwachen, außerhalb des Lagers werden Reitertrupps und eine Postenkette von Musketieren oder Schützen aufgestellt. Vor dem Zelt jedes Fähnrichs steckt die flatternde Fahne im Boden, daneben liegt eine Trommel der Kompanie, ein Musketier hält Wache, die brennende Lunte in der Hand, die Muskete wagrecht auf die Gabel gestützt.

In solchem Lager hauste das wilde Bolk in zügellosem Haushalt, auch in Freundesland eine unerträgliche Plage der Umgegend. Die Landschaften, Städte und Dörfer mußten Holz, Stroh, Lebensmittel und Futter herbeischaffen, auf allen Wegen rollten die Lastwagen herzu, wurden Herden Schlachtvieh eingetrieben. Schnell verschwanden die nächsten Dörfer vom Erdboden, alles Holzwerk und Dachsstroh wurde von den Soldaten abgerissen und zum Bau der Hütten verwendet, nur die zertrümmerten Lehmwände blieben zurück. Die Soldaten und ihre Buben strichen plündernd und stehlend in der Umgegend umher, die Marketender suhren mit ihren Karren ab und zu. Im Lager aber drängten sich die Kriegsleute vor ihren Hütten und auf den Pläten zusammen; unterdessen sochten die Weiber, wuschen, besserten Kleider aus und haderten untereinander. Häusig war Getümmel und Auflauf, ein Kampf mit blanken Waffen, eine blutige Untat, Schlägereien zwischen den vers

schiedenen Waffen oder Nationen. Alle Morgen rief die Trommel und der Auszusfer zum Gebet, auch bei den Kaiserlichen; am Sonntag früh hielt der Regismentsprediger seine Feldpredigt, dann sassen die Kriegsleute und ihr Troß andächtig auf der Erde, auch war verboten, während des Gottesdienstes in den Marketendershütten zu liegen und Getränke zu schenken. Es ist bekannt, wie viel Gustav Adolf auf fromme Sitte und Gebet achtete, er ließ nach seiner Ankunft in Pommern im Lager zweimal täglich Betstunde halten; aber auch in seinen Kriegsartikeln war nötig, die Trunkenheit der Feldprediger zu bedräuen.

In dem freien Raume des Lagers vor der Hauptwache war der Spielplat, mit Mänteln überdeckt, mit Tischen besetzt, um alle drängte sich die Gesellschaft der Spieler. Dort hatte das Kartenspiel der alten Landsknechte der schnelleren Ent= scheidung durch Würfel weichen müssen. Oft war das Würfelspiel im Lager verboten, durch Rumormeister und Profose verhindert worden, dann waren die Spieler heimlich hinter Beden zusammengekommen und hatten ihr Kommistbrot, Waffen, Pferde, Kleider verspielt; so fand man geraten, diese Leidenschaft unter Aufsicht der Lagerwache zu stellen. Auf jedem Mantel oder Tisch rollten drei vier= eckige Würfel, in der Feldsprache "Schelmbeine" genannt; jeder Gesellschaft stand ein Scholderer vor, ihm gehörten Mantel, Tisch und Würfel, er hatte in streitigen Fällen das Richteramt und erhielt seinen Anteil am Gewinn, oft auch Schläge. Denn häufig waren Betrug und falsche Würfel; manche Würfel hatten zwei Fünfen oder Sechsen, manche zwei Es oder Daus, andere waren mit Quecksilber und Blei gefüllt, mit zerschnittenen haaren, Schwamm, Spreu und Kohlen; es gab Würfel von Hirschhorn, welche oben leicht, unten schwer waren, Niederländer, die man schleifend rollen mußte, Oberländer, welche "aus der baprischen Höhe" geworfen werden mußten, wenn sie gut fallen sollten. Und oft wurde die lautlose Arbeit durch Flüche, Gezänk und blitzende Rapiere unterbrochen. Und zwischen den auf= geregten Gesellen schlichen lauernde Handelsleute, oft Juden, bereit, die gesetzten Ketten, Ringe und Beutestücke zu schätzen und aufzukaufen43.

Hinter den Jelten der Oberoffiziere und des Regimentsprososen, durch eine breite Straße von ihnen getrennt, standen die Buden und Hütten der Marketender in parallelen Querreihen. Marketender, Mehger und gemeine Garköche bildeten eine wichtige Gemeinschaft. Der Preis ihrer Waren, der Speisen oder Getränke, ward vom Prosos gegen eine Abgabe in Geld oder eine Naturallieserung — er erhielt z. B. von jedem Stück Rindvieh die Junge — bestimmt. Auf jedes Faß, welches ausgezapft wurde, schrieb er mit Kreide den Preis, um den ausgeschenkt werden mußte. Diese Verbindung und die durch Gefälligkeiten zu erkaufende Gunst des Gewaltigen erhielt die Lieseranten des Heeres in verhältnismäßig sicherer Stellung und half ihnen zu immerhin unregelmäßiger Bezahlung ihrer langen Kerbhölzer, die sie für Offiziere wie Gemeine zurechtschnitten. Oft hielt der Marketender lustige Dirnen für Offiziere und Soldaten. In guten Zeiten kamen von weither Kausseute mit kostbaren Stoffen, Juwelen, Golds und Silberarbeiten und seiner Essware

in das Lager. Namentlich beim Beginn des Krieges war der Luxus und der Troß der Offiziere zum bösen Beispiel für das Heer ausschweifend; jeder Hauptmann wollte einen französischen Koch halten, und die teuersten Weine wurden von ihnen massenhaft verbraucht.

Die militärischen Zeichen des Lagers gab beim Fußvolk der Trommelschläger, bei der Reiterei der Trompeter; die Trommel war sehr groß, die Schläger oft halbswüchsige Buben, zuweilen die Narren der Kompanie<sup>44</sup>. — Aber beim Beginn des Krieges hatten die deutschen Heere wunderlicherweise für viele Fälle denselben einförmigen Schlag, und jeder Befehl, welchen der Feldherr dem Lager zu geben hatte, mußte noch durch einen Herold, der hinter dem Trompeter durch das Lager ritt, ausgerufen werden. Der Herold trug bei solchen Gelegenheiten über seinem Kleide einen "Levitenrock" von bunter Seide, vorn und hinten mit dem Wappen des Kriegsherrn bestickt. Dies Ausrufen, welches den Abend vorher dem ganzen Lager die Arbeit des nächsten Tages verkündete, war schnellen und geheimen Unterznehmungen sehr hinderlich, es verschlechterte auch die Mannszucht, denn es sicherte den Lungerern und Käubern des Lagers die Nacht, wenn sie auf Beute hinauss

schlichen.

War gute Zeit gewesen, eine Schlacht gewonnen, eine reiche Stadt geplündert, eine wohlhabende Landschaft mit Kriegssteuer geschatt, dann war alles vollauf, Speisen und Getränke billig; es kam ausnahmsweise noch in den letten Jahren des Krieges vor, daß man im baprischen heere einmal eine Ruh um eine Pfeife Tabak kaufen konnte45. Dann saß in den Marketenderbuden Kopf an Kopf eine gedrängte Schar singender, prahlender, schwatender Belden, dann hatten die Handelsleute gute Zeit, der Soldat stattete sich neu aus, — er kaufte teure Federn auf seinen hut, Scharlachhosen mit goldenen Tressen, bunte Rode und runde Maulesel für seine Dirne, dann prangte er in Jobel und Marder, Stallknechte ritten ganz in Samt gekleidet. Die Kroaten der kaiserlichen Armee in Pommern hatten im Winter 1630—1631 die Gürtel mit Gold überfüllt und ganze Platten von Gold und Silber geschlagen vor der Brust<sup>46</sup>. Paul Stockmann, Pfarrer in Lügen, erzählt47, daß im kaiserlichen Seere vor der Lügener Schlacht ein Reiter sein Pferd mit etlichen Schock goldener Sterne, ein anderer mit dreihundert silbernen Monden bekleidet hatte, daß Soldatendirnen die schönsten Kirchengewänder und Mesornate trugen; einige Stradioten ritten in geraubten Priesterröcken zum Jubel ihrer Kameraden. In solcher Zeit tranken die Zecher einander teuern Wein aus Altarkelchen zu und ließen aus dem erbeuteten Golde lange Ketten machen, von denen sie nach altem Reiterbrauch einzelne Glieder ablösten, wenn sie eine Zeche zu bezahlen hatten. Aber je länger der Krieg dauerte, desto seltener wurde solche goldene Zeit. Häufiger als Überfluß war Mangel und Armseligkeit. Die Ber= wüstung der Landschaften rächte sich furchtbar an den Reeren selbst, das bleiche Gespenst des Hungers, Vorbote der Pest, schlich durch die Lagergassen und hob die knöcherne Hand gegen jede Strobhütte. Dann hörte die Zufuhr aus der Umgegend auf, die Preise der Lebensmittel wurden unerschwinglich, der Laib Brot wurde z. B. 1640 bei der schwedischen Armee in der Nähe von Gotha mit einem Dukaten bezahlt. Dann wurde der Aufenthalt im Feldlager auch für den abgeshärteten Soldaten unerträglich. Überall hohläugige, bleiche Gesichter, in jeder Hüttenreihe Kranke und Sterbende, Gassen und Umgebung des Lagers verpestet durch die verwesenden Leiber der gefallenen Tiere. Dann war ringsum eine Wüste von unbebauten Äckern und geschwärzten Dorftrümmern, und das Lager selbst eine grause Totenstatt; der Troß des Heeres, Dirnen und Knaben, verlor sich plößlich in den Totengruben, nur die grimmigsten Hunde erhielten sich von ekler Nahrung, die andern wurden geschlachtet und verzehrt<sup>48</sup>. In solcher Zeit schmolzen die Heereschnell dahin, und keine Kunst der harten Führer vermochte das Verderben abzuwenden.

Das abenteuerliche Leben des Kriegsmanns, so sehr auf leidenschaftlichen Genuß des Augenblicks gestellt, unsicher nicht bloß vor dem Feind, steigerte nicht nur die Lasterhaftigkeit der Mehrzahl in das Ungeheuere, es entwickelte auch Eigentümliches und Seltsames in Unart, Sitte und Bräuchen.

Ein breiter Strom von Aberglauben flutet durch die Seelen der Völker von der Urzeit bis zur Gegenwart. Lange Zeit wälzt er sich fast unbeachtet unter der dünnen Decke, welche Bildung und Wissen über ihn legt, und nur leise könt dem Gebildeten sein Rauschen ins Ohr. Zuweilen erweitert die kranke Laune einer Zeit einzelne Richtungen zu einem weiten trüben Sumpse, erstaunt sehen wir dann die entstellten Trümmer uralter Kulturzustände obenauf schwimmen. Dann scheint wieder lebendig und mächtig, was lange abgelebt und vergessen war. Auch das Soldatenleben des Oreissigjährigen Krieges hat eine Fülle von eigentümlichem Abersglauben lebendig gemacht, der zum Teil noch heut dauert; es sohnt, bei dieser merkwürdigen Erscheinung zu verweilen.

Der Glaube, daß man den Leib gegen das Geschoß der Feinde versesten, und wieder, daß man die eigenen Waffen durch Jauber jedem Feinde tödlich machen könne, ist älter als das geschichtliche Leben der germanischen Völker. Aber schon in den frühesten Zeiten hängt etwas Unheimliches an solcher Kunst, sie wird leicht dem Geseiten selbst zum Verhängnis. Die Unverwundbarkeit ist nicht unbedingt, und gegen den Zauber der treffenden Waffe gibt es einen Gegenzauber, der stärker sein mag. Schon Achill hatte eine Ferse, die nicht geseit war; der nordische Gott Baldur konnte durch keine Waffe verletzt werden, aber der Mistelzweig, den ein Blinder bewegte, tötete ihn; Siegfried hatte eine offene Stelle zwischen den Schultern, dieselbe Stelle, welche auch den Soldaten des Dreistigigährigen Krieges für offen galt<sup>49</sup>. In zahlreichen nordischen Sagen wird von Waffenzauber berichtet. Das Schwert, die edelste Waffe des Helden, wurde gern als lebendiges Wesen aufgefaßt, als tötende Schlange oder vertilgender Brand; wenn es zersprang, so "starb" es dem nordischen Dichter; Schwerter, welche Iwerge geschmiedet hatten, konnten nicht bezaubert werden, wohl aber war in ihnen ein tötender Jauber verborgen;

so mußte das Schwert Hagens, des Vaters von Hilde, eines Menschen Tod sein, wenn er aus der Scheide gezogen wurde; in Griff und Klinge der Schwerter wurden Zauberrunen geritt. Und auch der Glaube blühte schon in der nordischen Heidenzeit, daß die beste Waffe gegen hiebfeste Kämpfer und Zauberer die Kolbe oder Holzkeule sei<sup>50</sup>. Zuverlässig galten schon im deutschen Heidentum solche Zaubermittel für finstere Nachthilfe, von Vermessenen eifrig begehrt, von wackeren Kriegsmännern gemieden, eine verhängnisvolle Gabe für die Helden der epischen Dichtung.

Den deutschen Christen wurde der Teufel die dunkle Macht, welche solchen verderblichen Schutz gewährte. Aber daneben fehlte auch die harmlosere Hoffnung nicht, daß es dem Gebet zum Christengott und seinen Beiligen ebenfalls gelingen könne, die Unverwundbarkeit zu sichern. Denn weit anders als jett betrachtete man im Mittelalter die zu einer Formel verbundenen Worte und ihre Zeichen, die Schrift. In der Rede lebte eine geheime Kraft, durch welche der Mensch auf die Außenwelt zu wirken vermochte. Das Gefüge der Worte in der gesprochenen Formel war nicht nur ein Schall, der von Mund zu Ohr drang, es wohnte in ihm auch eine vielleicht furchtbare und unwiderstehliche Wirkung. Schon weise Sprichworte, kluge Lebensregeln übten besonderen Einfluß auf das Leben dessen, der sie gebrauchte; man konnte sie kaufen und wieder an andere abgeben. Auch Gott und seine Heiligen konnte man durch bestimmte Gebete veranlassen, zu erhören, ein Spruch war fräftiger als der andere. Solche Gebete und starke Sprüche fand das Mittelalter für zahllose Fälle, für viele Beilige; die Kirche war nur zu geneigt, auch auf diese heidnische Auffassung der germanischen Seele einzugehen. Außer den großen und allgemein bekannten Gebeten und Beschwörungen gab es viele geheime, die von Geistlichen und Laien in bestimmten Lebensverhältnissen eifrig gesucht und gebraucht wurden. Es war also kein befremdlicher Aberglaube, wenn die Kirche des Mittel= alters ihre Gebete und Segenssprüche gegen den Tod in der Schlacht gerade so richtete, wie einst die deutsche Heidenzeit, und ganz in der Empfindungsweise jener Zeit ist es, daß diesen Gebeten und Segen auch von guten Christen sichere Wirkung zugeschrieben wurde. Solcher Schlachtsegen sind uns mehrere erhalten, auch solche, durch welche sich deutsche Kaiser fest zu machen glaubten.

Die Einführung der Feuerwaffen gab diesem Aberglauben neues Ansehen und weite Ausbreitung. Blitz und Knall des Gewehres und die fernhin treffende Kugel beschäftigten die Einbildungskraft um so mehr, je weniger die unvollkommene Waffe das Treffen sicherte. Tückisch und unberechenbar war der Lauf des tödlichen Geschosses, immer ungenügender wurden die Schußwaffen, welche die neue Weise der Kriegführung ohnedies lästig machte. Iwar befassen, sich die Schriften der Reformationszeit nur selten mit dieser Art von Zauber, sie werden erst um die Mitte des Jahrhunderts redselig, wo es gilt, die Justände des Volkes zu schildern. In den Heeren aber war der Zauberglaube allgemein und verbreitet, fahrende Schüler und Jigeuner galten für die eifrigsten Verkäufer seiner Geheimnisse<sup>51</sup>, eine Geschlechters

folge der Landsknechte teilte ihn der nächsten mit; in Italien und den Heeren Karls des Fünften mischten sich romanischer und deutscher Aberglaube, und fast jedes Berzfahren der Kunst fest zu machen ist aus der Zeit Fronspergs und Schärtlins nach=

zuweisen.

Schon Luther, der die Gedanken seines Bolkes besser kannte als irgendein anderer Zeitgenosse, stellt die Kunst, fest zu werden und zu machen, in ihren Haupt= zügen mehr als einmal dar; er weiß von solchen, welche die Waffen durch bestimmte Worte und Zeichen beschwören, so daß sie an keinem Orte verlett werden können; er selbst sah einen Jüngling, der sich ein Schwert auf die Brust setzte und so heftig gegen sich drückte, daß sich das heft bis zur Spite herumbog, und doch drang die Spite nicht in seine Haut. Andere aber konnten solche gesegnete Waffen wieder des Segens entledigen durch einen Birkel und Zeichen, die sie in den Sand machten. "So nahm einer dem andern die Kraft seines Messers." Andere hatten Briefe, worin viele heilige Worte und Zeichen standen; wer sie bei sich trug, konnte nicht getötet werden. Bald war es ein Brief, den Papst Leo dem Kaiser Carolus in den Krieg geschickt haben sollte, bald das St. Johannisevangelium, oder sonst etwas. Manche befahlen sich dem St. Georg, andere dem St. Christophel, andere gar dem Teufel, auch solche kannte er, welche Ross und Reiter zu segnen und zu bannen vermochten52. Er hatte auch einen Landsknecht gekannt, der, durch den Teufel unüberwindlich gemacht, zulett doch erstochen wurde und vorher Tag und Stelle seines Todes angab. Und Bernhard von Milo, Landvogt zu Wittenberg, sandte Luthern schon einen geschriebenen Wundsegen zur Begutachtung, es war ein langer zusammengerollter Zettel mit wunderlichen Zeichen.

Als der Augsburger Büchsenmeister Samuel Jimmermann der Ältere in einem Folioband unter dem Titel: Bezaar, wideralle Stich, Straich und Schüß, voller großen Geheimnussen, die Erfahrungen seines Lebens etwa bis 1591 sammelte, erwähnt er zwar nur die schützenden Künste, welche er nicht für belialisch hält, es ist aber aus seinem Manustript zu sehen, daß ihm auch zahlreiche Teufelskünste bekannt waren, die er zu verschweigen beabsichtigt. So war im Jahre 1550 ein wohlbekannter Rausbold zu Augsburg, der oft prahlte, er wolle lieber mit zweien oder dreien fechten als eine gute Mahlzeit halten, so sest, daß kein Degenstich in ihn drang; er wurde zulest durch einen Hellebardenschlag auf den Hinterkopf getötet. Ein anderer Bekannter Immermanns, der gefroren war, erhielt einen furchtbaren Dolchstich, es war keine Wunde zu sehen, aber er starb doch kurz darauf an innern Folgen des Stiches. Im Jahre 1558 war ein Schüß im Regiment des Grafen Lichtenstein, der nach jedem Scharmüßel seines siehen Kleidern und vom bloßen Leibe schüttelte; oft hatte er sie und die durchgebrannten Löcher seiner Kleidung gezeigt. Er wurde zulest von

welschen Bauern erschlagen.

Die Italiener und Spanier, welche 1568 in die Niederlande zogen, führten ganze Pakete und Bücher voll Zauberei, Segen und Beschwörungen mit sich, ohne

Erfolg<sup>53</sup>. Fast bei allen Toten und Gefangenen der brandenburgischen Hilfstruppen, welche 1587 durch Burggraf Fabian von Dohna den Hugenotten zugeführt waren, fanden die Franzosen Talismane und magische Zettel um den Hals gebunden<sup>54</sup>. Als der Jesuit Georg Scheerer in der Hoskapelle zu Wien 1594 vor Erzherzog Matthias und dessen Kriegsobersten predigte, fand er für nötig, gegen die ansgehängten abergläubischen Wundsegen für Hauen und Stechen, Schießen und Brennen zu eisern<sup>55</sup>.

Es ist deshalb unrichtig, wenn spätere Schriftsteller erzählen, das die Kunst, sest zu machen, im Anfang des 17. Jahrhunderts zu Passau von einem Studenten (fahrenden Schüler), wie Grimmelshausen angibt, oder, wie andere wollen, von Kaspar Neithardt von Hersbruck, dem Nachrichter, in die deutschen Heere gesbracht worden sei. Denn als Erzherzog Leopold, Bischof zu Passau, die zuchtlosen Banden werben ließ, welche durch ihre Grausamkeit im Elsaß und in Böhmen Schrecken verbreiteten, nahmen seine Söldner nur die alten Überlieferungen auf, die im deutschen Heidentum wurzelten und durch das ganze Mittelalter fortzgeschleppt worden waren. Ja, sogar der Name "Passauer Kunst", welcher seit jener Zeit gewöhnlich wird, mag auf einem Missverständnis des Bolkes beruhen; denn im 16. Jahrhundert hießen alle, welche einen Zauber bei sich trugen, um unverwundbar zu sein, bei den gelehrten Soldaten Pessulanten oder Charakteristiker, und wer die Kunst verstand, solchen Zauber zu lösen, ein Solvant. Es ist möglich, daß die erstere Bezeichnung vom Bolk in "Passauer" verwandelt worden ist se

Schon im ersten Jahre des Dreistigjährigen Krieges wird die Kunst, fest zu machen, lebhaft besprochen. Eine gute Nachricht darüber steht in: "Wahrhaffter Bericht von der Belagerung und mit gestürmter Hand Eroberung der Stadt Pilsen in Behem." 4. (1619.) Die Stelle lautet in unserer Schreibweise wie folgt.

"Ein Waghals unter den Mansfeldischen, Hans Fabel genannt, nahm einste mals ein Stutzglas Bier, ging auf den Stadtgraben zu und brachte den Belagerten eins. Dem haben sie es mit Kraut und Lot gesegnet, aber er trank sein Stutzglas Bier aus, bedankte sich gegen sie, kam in den Laufgraben und nahm fünf Kugeln aus dem Busen. Dieses Pilmiskind<sup>57</sup>, ob es gleich so sehr fest gewesen, ist doch krank geworden und vor der Eroberung der Stadt gestorben. Es ist diese zauberische Kunst (Passauer Kunst) ganz gemein gewesen, ich hab's mit Verwundern gesehen. Man hätte eher von einem Felsen als von einem solchen Bezauberten etwas geschossen. Ich glaube, der Teufel steckt ihnen in der Haut. Ja, ein guter Gesell bezaubert oft den andern, wenn es auch der Bezauberte nicht weiß, noch viel weniger begehrte. Ein kleiner Junge von vierzehn oder fünfzehn Jahren ist auf den Arm geschossen worden, als er die Trommel geschlagen, dem ist die Kugel vom Arm auf die linke Brust abgesprungen und nicht eingedrungen, was viele gesehen haben. Aber es nimmt ein böses Alter bei denen, die es gebrauchen; ich habe ihrer viel gekannt, die es gebraucht, die sind schrecklich um ihr Leben gekommen. Denn eine Gaukelei

kämpft wider die andere. Ebensogut als man einen kann gefroren machen, kann man seinen Wundsegen öffnen. Ihre teuflischen Zauberbrote sind express wider das erste und andere Gebot Gottes. Fleistig gebetet und sich auf Gott verlassen, das gibt andere Mittel. Wenn einer vor dem Feind ist und nicht bleibt, so ist es Gottes Wille. Wird er getroffen, so führen ihn die Engel in den Himmel, die Bezauberten holt der schwarze Kasper<sup>58</sup>."

Jahlreich waren die Mittel, sich und andere fest oder gefroren zu machen. Auch bei diesem Aberglauben walteten herrisch die Moden. Sehr alt sind die Nothemden, Siegs- und St. Georgshemden<sup>59</sup>. Sie wurden für die Landsknechte auf verschiedene Weise gefertigt. In der Christnacht sollten nach älterer Sitte unzweiselhafte Jungfrauen das leinene Garn im Namen des Teufels spinnen, weben und nähen; auf die Brust wurden zwei Häupter gestickt, das rechte bärtig, das linke wie König Beelzebubs Kopf, mit einer Krone, vielleicht dunkle Erinnerungen an die heiligen Häupter Donars und Wuotans<sup>60</sup>. Nach späterem Brauch muste das Nothemd von Mädchen unter sieben Jahren gesponnen sein, es wurde mit besonderen Kreuzsnähten genäht und muste verstohlen auf den Altar gebracht werden, bis drei Messen darüber gelesen waren. Ein solches Nothemd wurde am Schlachttage unter dem Kleid angelegt. Erhielt der Träger doch eine Wunde, so war fremdes Garn unter das zauberkräftige gemischt worden.

Gern suchte der Abergläubische die Wunderkraft der christlichen Kirche für sich zu benutzen, wenn auch gesetwidrig und mit bösem Gewissen. Man ließ die Ansfangsverse des Evangeliums St. Johannis sein und geschmeidig auf zartes Papier schreiben, brachte dies heimlich unter die Altardecke einer katholischen Kirche, wartete, bis der Priester drei Messen darüber gelesen hatte, steckte es in einen Federkiel oder eine ausgehöhlte Haselnuß, verkittete die Öffnung mit spanischem Lack oder Wachs, oder ließ solche Kapseln in Gold oder Silber fassen und hing sie an den Hals. Andere empfingen beim Abendmahl die Hostie unter stiller Anrufung des Teufels, nahmen die Oblate wieder aus dem Mund, lösten an einer Stelle des Leibes die Haut vom Fleische, steckten die Oblate hinein und ließen sie so verzheilen. Die Wildesten freilich ergaben sich dem Teufel mit Haut und Haar; solche Gesellen konnten nicht nur andere Menschen sessmachen, sondern sogar estbare Dinge, Butter, Käse, Obst, so daß die schärssten Messen nicht einzuschneiden verzmochten sie.

Auch bei den geschriebenen Zetteln, welche Wundsegen enthielten, wechselten Form und Name.

Aus dem frühen Mittelalter stammte Papst Leonis Segen, er enthielt gute christliche Worte und Verheißungen. Ferner der Segen des Ritters von Flandern, so genannt, weil ein Ritter, der ihn einst bei sich getragen, nicht hatte enthauptet werden können; das Blatt war mit unbekannten Charakteren und Buchstaben beschrieben, dazwischen Kreuzzeichen. Dann der Benedisten oder Notsegen, der im Augenblick der Gefahr Rohr und Schwert der Feinde band 62.

Ebenso waren die Passauer Zettel des 17. Jahrhunderts auf Postpapier, Jungfernpergament, Sostien geschrieben mit Fledermausblut, mit besonderer Feder; die Aufschrift waren seltsame Charaktere, Drudenfüße, Zirkel, Kreuze, Buchstaben fremder Sprache; nach Grimmelshausen 63 stand der Reim darauf: "Teufel, hilf mir, Leib und Seele geb' ich dir." Sie bannten den Schuf und taten das Rohr des Feindes zu, wenn sie unter den linken Arm gebunden wurden. Ja, sie wurden gegessen. Aber die Ansichten über ihre Wirksamkeit waren schwankend. Sie sollten nur auf vierundzwanzig Stunden schützen; nach andern wirkte ihr Zauber erst nach den ersten vierundzwanzig Stunden, wer vorher erschoffen wurde, gehörte dem Teufel. Auch andere Zaubermittel werden zum Schutz herbeigezogen, alles Salkliche und Unheimliche wird gesammelt, und vieles, was im alten Götterglauben furchtbar gewesen war, wirkt noch jetzt mit der alten Kraft. Ein Stück von dem Strick oder der Kette, woran ein Mensch erhängt war, machte fest; ebenso der Bart eines Bockes, Augen des Wolfes, Kopf der Fledermaus und ähnliches in einem Beutel von schwarzer Katerhaut eingewickelt und am Leibe getragen 64. Fest machte die Gemskugel, eine verhärtete Masse aus dem Magen der Gemse, ferner die Haube, welche jemand bei der Geburt auf die Welt gebracht hatte, u. a. m.; auch wer sein Lebtag keine Nieren gegessen, war sicher vor Schus und Bestilenz; man glaubte in Augsburg, daß ein berühmter Ritter und wohl= geübter Kriegsoberster (Sebastian Schärtlin) sich dadurch vor dem Feinde bewahrt habe 65.

Auch alte Herenkräuter, Wegewart, Verbena, St. Johanniskraut, Vogelkraut, Siegwurz, Allermannsharnisch wurden zu Wundsegen gebraucht und das kräftigste von allen, die geheimnisvolle Bollwurz. Sie mußte mit dem besten neugeschliffenen Stahl ausgegraben und durfte nie mit der bloßen Hand, am wenigsten mit der linken, angegriffen werden, sie wurde wie ein Agnus Dei getragen. Sie war rund, sand sich nur auf der Walstatt großer Männerschlachten und war, wie Zimmersmann sagt, um der verstorbenen Seelen willen geheiligt. Und außer ihr eine seuersfarbige Blume, welche die Kabbalisten Esdamanila nannten; sie schüßte nicht allein den Mann, der sie trug, vor Schuß, Hieb und Feuer: wenn sie bei der ersten seindslichen Kugel in belagerter Stadt über die Mauer gehängt wurde, so band sie

das feindliche Stück wenigstens auf einen Monat.

Auch Amulettmünzen waren früh im Brauch; im Jahre 1555 wurde in dem Gefecht bei Marienburg zwischen den Prinzen Oranien und Nevers ein kleines Kind durch einen Schuß an den Hals getroffen, ein silberner Schaupfennig bog sich zussammen, das Kind blieb unverletzt; damals schrieb man so großen Erfolg noch einem Amulettzettel zu, den es neben der Schaumünze am Halse trug. Aber zu derselben Zeit gossen bereits "Sideristen", die in astronomischer Kunst erfahren waren, fest machende Schaupfennige von Silber und feinem Gold nach "himmlischer Influenz"; sie wurden am Halse getragen. Thurneisser verbreitete auch diese Art Amulette im nördlichen Deutschland 66. Noch nach dem Dreistigjährigen Kriege

## Alraunmännlein.

(Nach einem alten Original im Germanischen National-Museum, Nürnberg, für das aber nicht die Alraunpflanze, sondern die ebenfalls abergläubisch benutzte zweispaltige Allermannsharnischwurzel verwendet ist. Seit altersher hatte indessen das meiste Ansehen unter den Zauberpflanzen die Wurzel der Alraunpflanze (Mandragora officinalis), insbesondere auch als Liebesmittel, die häusiger einem menschlichen Körper ähnelt, weschalb es leicht war, sie zurechtzusschalb en leicht war, sie zurechtzusschalben und zu einem Alrauns



männchen oder Alraunweibchen auszukleiden. Nach und nach verstichtete sich um die Benutzung, Beschaffung und Wirkung der Alraunwurzel ein immer weiterer Sagenkreis, was der betrügerische Handel mit diesem Zaubermittel

zu verwerten wußte.)

"Das Alraungraben"
(Handzeichnung. 17. Jahrhundert.
Germanisches National-Museum, Nürnberg. — Der Alraungräber benutt ein Blashorn, um das tötende Geschrei der bloszgelegten Pflanze zu übertönen.)





"Männliche und weibliche Alraunpflanze."
(Holzschnitte aus dem Hortus sanitatis. Augsburg: 1486.)

## Pestamulett-Prägestempel. 17. Jahrhundert.

(Holzschnitte aus: Oswald Croll, Basilica chymica. Frankfurt, 1622. — Der Berfasser dieses Werkes, Leibarzt des Fürsten Christian von Anhalt-Bernburg, gibt für die Berwendung des Amuletts folgende Borschrift: "Zenexton seu Xenezthon Paracelsi. Zuerst lasse man sich ein Instrument von Stahl zum Formen von Zeltchen ansertigen, welche letzteren etwa 1½ Drachme schwer sind. Dieses Instrument hat z Teile; in dem oberen Teil, der die Form eines großen Siegels besitzt, ist eine Schlange, in dem unteren, welcher gewissermaßen einen kleinen Amboß darstellt, ein Storpion eingraviert; der dritte Teil besteht aus einem hohlen, anderthalb Finger breit hohen stählernen Ringe, der die eingedrückte Masse enthält, damit sie nicht herausfallen könne, sondern durch Drücken oben und unten geformt werde. Die Skulptur des Instruments geschieht bei einer gewissen Stellung der himmlischen Lichter gegeneinander, nämlich dann, wenn die Sonne und der Mond in das Zeichen des Skorpions eintreten. Zu derselben Zeit



werden auch jene Zeltchen gezeichnet, oder wenigstens dann, wenn der Mond in das Zeichen des Storpions tritt; denn so werden die oberen Dinge mit den unteren durch spmpathische, unauflösliche Einigung vermählt und verbunden. / Die zur Bildung der Amulette oder der konstellierten Zeltchen nötige Masse: Nimm zwei Unzen an der Luft und durch die Sonnenhiße gut ausgetrocknete und unter freiem Himmel zerstoßene Kröten . . . / Ferner Zenith Juvencularum (Sanguinis menstrui primi) soviel du haben kannst; / weißen krystallisierten Arsenik, roten Arsenik oder Auripigment von jedem eine halbe Unze; / Diptam und Tormentillwurzel, von jeder 3 Drachmen; nicht durchlöcherte Perlen eine Drachme; / Korallen, Fragmente des orientalischen Syazinths und Smaragds, von jedem eine halbe Drachme; / orientalischen Safran zwei Sfrupel. / Des Geruchs wegen können einige Gran Moschus oder Ambra zugesetzt werden. Alles wird aufs feinste gepulvert und gemischt, darauf mit Tragant, der durch Rosenwasser jum Schleim gemacht, zu einem Teige geknetet und aus demfelben zu der Zeit, wo Sonne und Mond, oder doch wenigstens der lettere, in dem Zeichen des Skorpions stehen, runde Zeltchen [Pentacula] geformt, welche mit dem oben beschriebenen, unter derselben Influenz gravierten Instrument gezeichnet werden; oder, wenn man lieber will, gibt man diesen Schildchen die Form des Herzens. Nach dem Austrocknen werden sie mit rotem Baumwollenzeug bedeckt. / Gebrauch: Diese Pentakeln werden an einer seidenen Schnur zwischen den Kleidern in der Gegend des Berzens aufgehängt; sie schützen nicht allein vor der Best, sondern verhindern auch, daß der Körper von Giften oder astralischen Krankheiten angegriffen wird; sie ziehen das Gift von innen heraus

und verzehren das von außen kommende." [Abersehung von S. Ludwig.]

Amulettmünzen Thurneisters. (Kupferstich aus: D. J. C. W. Moehsen, Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg. Berlin und Leipzig, 1783.)



brachte ein Zufal! die Mansfelder St. Georgentaler in Aufnahme, besonders die von 1611 und 1613, mit der Inschrift: "Bei Gott ist Rath und That."

In dem Rufe, fest zu sein, standen nicht nur gemeine Soldaten, auch viele hohe Befehlshaber; zwar nicht Pappenheim, der fast bei jedem Gefecht eine Bunde er= hielt, wohl aber Holk — den zuletzt der Teufel persönlich in die Hölle holte —, Tilly, an dem der entsette Wundarzt nach der Schlacht bei Breitenfeld nur Quet= schungen zu verbinden hatte, Wallenstein und sein Berwandter Terzka; selbst Gustav Adolfs Schwert galt für gefeit. Auch Ahas Willenger, nach Fadingers Tode Anführer der aufständischen österreichischen Bauern, war so gefroren, daß ihn eine Kanonenkugel sieben Schritt zurückriß, ohne in seine haut zu dringen, endlich tötete ihn ein Offizier der Pappenheimer<sup>67</sup>. Alle Fürsten des Hauses Savoyen hielt man noch nach dem Dreisigjährigen Kriege für fest. Feldmarschall Schauenburg hat es am Prinzen Thomas versuchen lassen, als er ihn in einer italienischen Festung belagerte. Dem besten Schützen hat die Büchsenkugel versagt. Man wußte nicht, ob die Männer des hohen Hauses besondere Gnade haben, weil sie aus dem Ge schlecht des königlichen Propheten David stammen, oder ob daselbst die Kunst erblich war, sich fest zu machen 68. Dasselbe glaubte man von den Hohenzollern noch am Ende des 18. Jahrhunderts; daß Friedrich der Große seinem heer für unverwundbar galt, war in der Ordnung, aber auch Friedrich Wilhelm II. war im Feldzug von 1792 nach der Ansicht alter Unteroffiziere nur durch silberne Kars tätschenkugeln des Feindes zu treffen69.

Es gab kaum jemand, welcher den Glauben an die geheimnisvolle Kunst nicht teilte. Der berühmte französische Feldherr Messire Jacques de Pupsegur mußte im Jahre 1662 in den französischen Bürgerkriegen einen Gegner, qui avait un caractère, weil er ihn mit der Waffe nicht töten konnte, durch Nackenschläge mit einem Hebebaum umbringen lassen und über das Abenteuer seinem König berichten 50. Schon bei der Blockierung von Magdeburg im Jahre 1629 wurde die Klage über solche Mittel so allgemein, daß die Kriegführenden darüber verhandelzten 71. Selbst Gustav Adolf verbot in § 1 seiner Kriegsartikel eifrig Gößendienst,

Hererei oder Zauberei der Waffen als eine Sünde gegen Gott.

Aber die dunkeln Mächte, welche sich der Kriegsmann zu Helfern warb, waren treulos. Sie schütten nicht gegen jedes. Schon das war unbequem, das sie nicht vor der Hand des Scharfrichters bewahrten; Immermann berichtet mehrere Fälle, wo die zu weit gehenden Hoffnungen eines Gefrorenen und seiner Anhänger auf der Richtstätte getäuscht wurden 72. Einzelne Teile des Körpers, der Nacken und der Rücken zwischen den Schultern, die Armhöhle, die Kniekehle galten für nicht hart oder sest. Auch war der Leib nur geseit gegen die gewöhnlichen Metalle, Blei und Eisen. Den Gefrorenen tötete die einfachste Bauernwaffe, die Holzkeule, ferner Kugeln von edlem Metall, zumal ererbtes Silber. So konnte ein österreichischer Gouverneur von Greifswald, auf den die Schweden mehr als zwanzig Kugeln absgeschossen hatten, nur durch den geerbten silbernen Knopf, den ein Soldat in der

## Aufsteilung eines Horoskopes durch Kepler für Wallenstein.

(Nach einer Niederschrift im Sächsischen Hauptstaatsarchiv, Oresden. — Kepler, dem die Berbindung der Astrologie mit der Astronomie, dem wissenschaftlichen Standpunkte seiner Zeit entsprechend, nicht fremd war, hatte sich schon in jungen Jahren, als er 1594 an die Landschaftsschule in Graz berufen wurde und die Herausgabe des Jahresstalenders für die steirische Landschaft zu seinen amtlichen Pflichten gehörte, nicht nur mit Wettervoraussagen, sondern auch mit ökonomischen und politischen Prognostiken beschäftigen müssen, deren Erfolg ihn auch auf diesem Gebiete bekannt werden ließ. Astrologische Berechnungen, denn um solche handelte es sich hier, waren ihm also wie überhaupt den Astronomen seiner Zeit geläufig, und es darf in solchem Zusammenshange nicht als etwas Außergewöhnliches erscheinen, daß ein berühmter Astronom auch mit dergleichen Brotarbeiten einflußreichen, vornehmen Herren diente, ganz unabhängig davon, wie er selbst sich zu den astrologischen Wissenschaften stellte.)



There Dingle B. Ist frozon han Rivilland, Dan San berührten Ohiz Frifen Mathema, tiev Fobarne Legglero, fran han Allifun Jufors, gamnife.

X3. What ad marginem flafst, Julan Hos Printle.
else mit signes fam dan fin gegfriebes.

Jan 14. Septembris, nach mittag hub 4 Mgs, And 12. Mules bega,

"füglim situ planetarum.

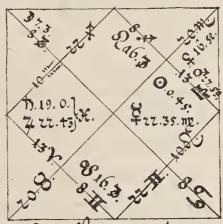

n Consumetione Bemalis oritur 21 mm 5.7.0\$. propter latitudines simul veniant in Ortum & Occasam

> úrbe extlerung der obgesetten Gimmet Fig.

Junious in Open Astronomia bon 7. Planeton, but

Open fallon 12 may low fin Andigab lowifun, (mitt 32.

Zui fan orbywsfailes ) galafren swindt, vin Astrologi

orby den Dimmel in 12 Dolufar ond Stailan,

mit inden ense fallon Muserb garrei pot fil Vorsfilm,

Elfobafindes fil, orlfieri ver Josenson grows m in

enofun Denifa and Erband and folges 5 and 2, or

Josefa Planeton in Jaisfan ver Harveinigas,

unistan sofan laston, Whil Ian Saturnus and Fupiter in mafan forist forfan, donnen fir fondawlig fafor Immores blaibes at working doch Saturnus Ruis Jupiter. Ind maifor thing Jon dan General broading d'africe John dinfor Form grevnen if får ommolten fait f Bog find frime, fo mong mit woofafoit go forget mon ean, Ind at might vine aflagte nativitation fair, form, Inun Jufraiftinge Juisfan forbe, orló aufstist Coniún, ctionem maynam Safurni et Fours in domo Prima Print omenn Mercurium and Solem in done Site. stima angularij Dint enittrein Tomm inpuncto Cardinali agin, Inverty autumnalis Di'nd Viscollo Martem in allow for home yofafras, sforth son Tonney Lind Jan Ho Vin Glanden in Conjunction bus, oppositionibus sextilibus and Triangulus on Limonden Gon Paringle, manlif Saturnum, Fovem Mercurium Venereno. Frind Souffer locus conjunctionis mayna He 1603. 9 fuit of sayitary in medio Coch, locus ventitra conjumitionis magna for 1603. in occasi Vorlfort fir unbruft vinan grufsan forll, doch ales Mond in dorb 12. Sonif bankwarf for fir down

Volandan omdrum Astrologi frynn, dord na i'n Hoin, bugh, in frinn Detrimente odnu efnellisfan Sould frij) ( Hon Valan findlifan bodantingon, Sintstrologs forban aban Danimb din omfornge gnundte mißtfæiling den 12 fanfan andonft, down't fin affalled dock innings, for dan mondel fir mifsom bagafart, Andreafindlinfonderoutte, miseffen, inforben forthe disfortraife fin kinning, list, velenglombiget, Varforforgaviget, Vand vinner verfong end denobisfon Sartilogy, de mon left inda favry for down Mand ifon win hallot, from day folbingen find om fofur wifsny for H fringen gobinsffind, for oden win onde wont for, this olfbord den Histrologia nin oravulummagen and Confequenter first fringrening ond Bim , lighen ( hindung, Arllighen ) gang lot bowlafton Whildow if fou for not in bound forber, also direfalle frusten, jugafan, and special knowns Ju anouttain, alterial new our igo comment Den hugherifs, Sindamore if mind gutters badoufs Hudosolaftrafis for maybons fring De omiefresmont in folganden entermye, daje gluiden for han midelte, all bagala infamil life glich fall, Vh. I fortuita, von Contingentia

Junualfunfolle folifed nieft omdere Gonformers menden, den die ininge mollessing Gommongle, Namlishorshinger Hogel, doch Walfar FS Frow yns niminga forefor blob, And vellain on? Lean Finnese anjoys, and fishings Findings out out land Smith, dry " Salan Mounting A, Enough, olar Eribal gapals, sol Janiagan Mandefent dan ab bayaynan foll, dan gofo af Rainan waiften gunnd, and ford ifun afongowaste, frig ab gringlat spill, Vintamorl orllate, vanber Manty Con Dimmel for Joy Jan for, dor if dan Dimmel non Modery frin rigans Saal orban ift din Whiter Soufing, and min Roin Rind onin bounfall fairen Whitten Carl granged wind, Worn for san Hollan Jafan hanny orlfo foffet non bongolist, ninglind bon oben facent, Infan mon Roine autoitung in dat Mantafan Frol and Donn't finder, And fingagain for grafon Correspondenzis, junifon den golan Mittany and Jan Montiefan foromen, Varg Rivel nine gwißen neiging forben, Mufane howlongen Curif Han, Ian Enalm fir dan findigher angli" unden Configurationibus Vine insulan admount follow, our flynminttown, and in dut man before golins gan terminet and gnowsfus, Ovlefar greftelt mong is kon dinfan farmen in Washeford planiben, doeb an ain Wonsamlad oris formin Housel mulingob, Sunifingob, grani If forba, orllasformit

nannungen bryiefnig, dan gemainet Wenteflisfel Wafan but forment mit gafallan, Sondawn Daw norf neinen bunovfriften, folgomen mittoln tworfts, Vorf hindungs ingrommen fabe, down en families Jafan and Jiman lafters, dan Saturnus in ving, gong monfot, mit Binge, Molomovlighe villfrit Volonfonde gadennam, Hili hijmium, magiane fair banej gruningfafffin den Briftmen, Manonf, Tung, and night outhings Mantyllinfan growt, and fitten, omfoller Derlyionen, moust villab ong, Mofried, and word aftig, work Both volan dir Mond, yfon formdoly, vill mon at villat bout have bottomy and airlainomband donsfinden harfren, don man fingisher, and wait dan Mour Conson for Jofers, mind ifun dings frime norther for vines mereblighen nouftail and Conoufting baj Janen mis Wolfon andi Conversion fort, galinan, doct an fin ninan ningonny, Chiff fayingon Vanna Sylve, Wind growthen Variaday Infoll four an oning from wind, anderson facting ofun buidashifa odan efelighe lieb, minmand suftant, mife ifur har fainen Wallifton augulan forms Chan din Unthersformen, an forf Jirfandy gring boderight fanglistin horfolden mnift Sill afraignist, hugafin omaf froitbox, Cunianforgs, Mail, and morn baj formmen, Air

F.

G.

- 1t.

4

K.

L.

broth Saturnus die windillingen Goodards, doch on of Havingablis flough fort, Pois when don't hapen om dinfar gobiness, das fupitor dannist folges and To finny monfor mis wor fan orlow, manden fifein meisten antignuden orbeserten, and orly ding Jaima langurio falinfa northing In John minflinger Soufan tiglist vandans In fisher for on flaj flur fofan laften, gurfru Spanneng, and Suntom worffaithifus dignitation and mouft, derdinafan ifun Ginlginistan, hunt frimlister frind morfos, oben somfollon moifen, Hailb obliggen hand objingen mind, alord ling Nativitel hinlymmins for middle garanfanny Complexed in John, den Timigin in Engalland, and omdower danglorifung din only Wirl I handy in and frame Vindangung falub In Horizonten famintan Sufanfalon, Janufollen Tainfraiffel ip, who fann un fin fafan dignitut, dariftfing and nouf dann ar fig for vinan fiftighail eft las vaised, omister faithifu for sort golongon, And Mail Iderourius po yours? in opposito fovis Sofos, will at elved omfofon gothing only? Vassels en ninen befonderen orbereglomben folen, bud direct mittell staffelbun nier yng de ninge Wolf on firstiofan oder first was rinnast Convinan Pot, fo mal Content firming Journs

and Vailalfirfram vinflewant for laston, In Conjunctio magna Saturni et Josis in ascendente Loca Con, Innehionem in angulis, et Pol in loco oppositionis mayne fly 1613 bullen vigt de ballingster Con but norfgafandaffer, fo an labs vellanlig grave, former anglandlife Commissioningon mit faires Prafon Remainbufuse, Wir Jamwerf Man. Hom Coul on By fir folisfan bowingt at Marian fell, You Vandary fix Hilfan Jail Song Doctrinum Directionum finfaming hofminin pigant, dorf Romming Hinga Maife, din our one enen gobsensfingeri gologon, and mil dunn Consining if, and befinder fishwif flaitsinger Calculirung din flafter Directiones onifiled 3. 7 And g. How loops in for from En 11.12. Out 13. Jon dub orthand follo ut anxiety
and whindammillightyongen fring dan ascendens in frino Dlartis badan't naifan Luna in Sextili Saturni mi forbigh gobrosfon, dosfynny viller Ens, medidm (veli in quadrato Saturni min Lughinh and Kirllsifs fin Wifsformellinge You 15. lifsin 70. frimt maist ynthe bulantingen, and Directiones Luna ad frium Blercury. ef Fovis ( Wholefor almost vaindan monthing him! Jointhis Pun't golofoson, and Doctoribus as cond:

ad frimin Vencris fünformens, Im 21. Hour En, ginds first nin for grafabolish Directio ascendenses ad corpús satúrni hur filmost hnæ ad qua " drafum Martis de fell or mit dom lobon gom Rimmorlifelorenon Briman join, So if I very Sofmollon, grunos, vina Conjunctio Mayna Saturni A.a. Fovis in medie Och bunis Geneseus, ein ming In villar, John Je polinfa Pongon for Gialan Conscraintan ganfi Afon jo vinafelort gamaine Vanfan Entrapfan, Dis ponist Ilis Ungrainfu Than fail hand din May 2 goforbi, ffe 1605 im hud omyrapige Jorban Famianio In 73. 74 How dad allow fort an grafords, direction, Onem assindentes ad Corpus Fovis, et oppositum B. 6. Phercury Lune, ad frinum Martis midi Cochiad Sexfilem Martis, and follow din you fourthis, Mindan Tombre Bons, Das Symmi's ofraniffing but firmi Bon, disponint, our fauthing have multiplicatives gra mouft folen, igt ninn gan glinn galogorofnit, Zi nimm sprifon Soullifan Indrost, Dinßiginge him Hinge How friend wils gitt, som dir Jiyinge Blowns, Phans great somme Tommer dusjimost dinsform yrabum ascen, Denses hud duinget Wind Vannifinge Josenige gudonikon, on animol no Saturud's in Pring Hingan Horn oninfnit former fondambis in Martio Julio and Decembri formall rapil rin Directio is D.d.

medy coch ad quadratum solis ascendentes ad opposi, tum solis pland main Il Dinfan farmen nigranfinning franci, Fig tronging and murting but bowrangen montpu, duruf (Nolifo Probaganden ordnightiefmit frime Clowing buil in grefistisfin Azzit vorrænsfin Fan, velar finst mit fæfin Poteniakn. 28 Jak Fe i 611 bagirbs fifrin direvtiv In Younne film Marte and gofon sin sambon, oppositiones San furmi et fovis bald sommif sontind sin how, mid Alif fir rinner twings bonfafling, velner forf politinger dignited by fire and American, To mong orbows. fofan, Poles, the 1612 in Septemb: Ind so wift finish, vine ducy fait duban wit mit Ig kin i frum the wor, Ann foreight to Juffen mins, where fulled as fouglas Day Cir gorodinum, in sin figinge Owning afait, Hom How I far 1612 if lifns it Jang lolen Janes, Russian in diafan House Durbun umlidning bufafan orlive na riser bisfor out our omfanglisten nativited ring fairfinnings Government on Thermafor lin i ffirmin wigb revolution fort, and rine grapes horrowinging gassarfor, voi ude fi mast omist flerifing hund of winning from animal propher directionem Lina quadrasa ad ascendens.

H.h. Jm 33 ffan ijs direvsiv medy coelý ad lúna corpús To Bugin Mair fabr dond miefte gulngrufait guban, in ninnen fauthifaz i foinfatainstyntfin, prisants, mon mon sil enem gelenonisfa, molto, mit ninen Witib dig Janisants, mon mon sil enem gelenonisfa, molto, confine ad within de la fire Histrologi Pelagan franche for form, work at min scribirt wind, our Wishil. Vad mid Sofu orbanom Jangforthungolon 1614 . Tharty : Hofe find bofoun golde nainffrin 1 mar dan Jef bis. fin yaftardan fand if mist rint whing from av (1623. 12mg

gfungi wirdenimby Juijun Has,

#7 1611 binisforfa

Burnels grown of and S.

listarfaban turndan,

how hugh genfrid for in Collany by v.

Aliferenighton of

Gefost promovirs

1 menden

In maining or moredo ifus ning jolifa for alley RK undsom belieben lagsny, ob so voll Jimmelbfaller A's 1620 in Filio bin nit olfo Spoot fieres manden lang don fain nothing inglef san Evol Ramade and naigning gild boy win mofor dan Dain Thomas, garaof Vindair Rumania, fait Commain if look im 37. Har ginds at miner nin Worksaging isfuring millamine for directiv solis ad sestilem Lunce saifirt fab, fato [L. omelfolloy Dir Ang In 39. 40. Sumbs on fife grafoling reliver ascenden, night Romandefait tis magna Saturni et Foris, in suspide domis Varanton, orland il's Septima, Som dir Histrologi sinfr direction Experient Que Cail or medica on ball John plan, Marke in domo g. Thursis versante Briton hommen Windon fin all ofur Janiffell oughnimental forle Votira, iforder min mift donnorme orld sif dords non Ju Dorofellin Jais, Joef burboforman frindrind, land laiftlist in singaforfo, to fair mit forlan Jongon, fining you tampfan, when ownfruit abanglis on abony hud Frimdon, nort Bryisfass, Rend orlft in graforfor Mm. And Plufa, when Vonerinfan Vonnaffich gunor sfors mis gry fritters on first wift, fo tombson ver for plrounlifar finding ob on first orban for firsty, for wind an dorformafrican 1 In 42 44.46. yrfrs no yan Erling and trailing directions as condendis, ad trimim medy (beliad Sextilom Veneris Solis end Horngriffer ad Veneron. aug 3620 im April bo, ton 47 bif sin 52. wollow min omforfor on gittany Rommon, vibra gifet aufhoritos Run omfafan Surfling Jufir nofman, Waik bij Santonosfones, as condons, medinim Cochi Sol ad faces for radios Sa,

fürmi Fovis et Martis dommen, and orloman aspect in for Pinyan Howan, orlyofan, Ji danan fort lain . Jofaner Zuna ad frinden Martis Dorfmörgen en Da, urban dord Podougner Wail our further formelan Om, plochion and mis Bolon Brown Jai Ofan autensworthen an Jubil Forhounny Fin 5'7, Stof Sol sond glind friforin Maning ungen ivel, fait fir dame waifor discretio of Se adfriction Solls maiges fit sattlingen howfollow, hand Romaform oning Zu s'g. Go ginds að tvindsvinnbefina orfufafalisfa Odirectiones medij coch ad frimim Solis Luna ef Solis, Súos Sexfiles Fin 67. Rombs landa Dracoms in ortum burnger flire, fundobruglin 69 err midnet triangulo veneris Sumbs, had dir nation originaless, for flow foult 70 Der directio ascendentis ad quatradum Saturm fin dar Efin and montot outfour Mont, fin Saturno dannib i shoumister ifin a sounder vin Thinkingling Tirban and Johny when win Bolden flis . Wolfan bij viafam orllen sprawling blamering Inn Wind, We an ourdant in 20. over 40 da, nounfigifus, Win southen ourgardentes, Gest.s. Viclit Deusomma, qua fecif, ef ecce crant Valde bona.

4)

geführt gebliebene Plan beschäftigte, auch aus edlem Metall ein Modell des Weltbildes herzustellen, vermerkte selbst, daß diese bildiche Wiedergabe seiner Planetensphäre nicht ganz genau ihrem wirklichen Äußeren entspreche. Er erklärte sie folgendermaßen: Die Planetensphäre ist "aus den Planetenbahnen und den fünf regulären pythagoreischen Körpern hergestellt worden, wobei jeder einzelne durch eine entsprechende Varbe von den andern unterschieden war; die Sphären waren blau, die Streisen aber, die die von den Planeten zu beschreibenden Wege darstellen sollen, weiß; alles war durchsichtig, so daß man die Sonne im Mittelpunkte hängend sehen konnte. Die Saturnsphäre wurde durch sechs Kreise dargestellt, von denen immer drei in einer Ecke des Würfels zusammenliesen und je zwei über dem Mittelpunkte einer Seitenssläche des Würfels lagen; die äußere Jupitersphäre wurde durch sechs; die innere irch sechs Kreise gebildet, die äußere Marssphäre ebenfalls durch sechs; die innere jedoch, sowie die beiden Erosphären und die äußere Benussphäre wurden jedoch durch zehn Kreise dargestellt, von denen zwölfmal je 5, zwanzigmal je 3, dreisigmal je 2 trasen. Die innere Benussphäre entsprach der äußeren Jupitersphäre, die Merkursphäre der inneren Jupitersphäre entsprach



Tasche trug, erschossen werden. So ward eine Bere in Schleswig, die in einen Werwolf verwandelt war, durch Erbsilber getötet73. Auch durch andere Mischungen beim Rugelgießen sowie durch geheime Waffenweihe vermochte man den Zauber zu öffnen. Bon den alten Zaubermitteln der Beidenzeit mochten sich manche erhalten haben. Es gab Notschwerter und Notbüchsen. Die Schärfe des Stahls ward mit Roggenbrot, das in der Osternacht gefäuert und gebacken war, freuzweise überstrichen, auf Klingen und Rohr wurden Zeichen geätt; man verstand Rugeln zu gießen, welche töteten, ohne die haut zu verleten, andere, welche Blut haben mußten, solche, welche jede Festigkeit öffneten, und bereitete diese durch Beimischung von gestampften Weizenkörnern, Spiestglang, Donnerkeilen, durch Ablöschen in Giften. Auch diese Künste galten für unnatürlich und gefährlich. Daneben suchte man eifrig nach "natürlichen" Kunststücken, welche ein ehrlicher Kriegsmann mit Vorteil gebrauchen könnte. Man glaubte, durch Beimischung von gepulvertem Hundsgebein Büchsenpulver zu verfertigen, welches keinen Knall gab. Man richtete Pulver zu, womit man das Geschossene nicht beschädigte, aber auf Stunden betäubte, anderes, das nicht anbrannte, auch wenn man glühenden Stahl hinein: steckte. Durch Beimischung von Borar und Quecksilber wußte man Sprengpulver zu schaffen, womit man die Stücke des Feindes, die man beim Ausfall nicht zu vernageln Zeit hatte, zersprengte. Man suchte das Geheimnis, einem Menschen auch ohne Zauberei doppelte Stärke zu geben, usw.

Eine eigentümliche, ebenfalls sehr alte Art des Jaubers war das Festbannen der Feinde durch geheimnisvolle Sprüche, die im Augenblick der Not hergesagt wurden. Der Wissende vermochte gange Saufen Reiter und Fußvolt zu stellen, d. h. unbeweglich zu machen, ebenso durch andern Spruch den Zauber wiederauf= zulösen, und dieser Aberglaube hat in dem Romanusbüchlein (o. D. u. J.) noch im 19. Jahrhundert seine abgeschmackten Formeln in die fatholischen Beere gebracht. Wer die Beschwörungen dieses Büchleins durchblättert, findet in einem Bust von Unsinn, unter vorgeschriebenen Kreuzzeichen, Anrufung von Beiligen und Bibelstellen, auch einige poetische Formeln, die wahrscheinlich durch fünfzig Menschenalter fortgepflanzt worden sind. Ein anderes Zauberkunststück war, Reiter ins Feld zu machen, d. h. zur Rettung in eigener Gefahr den täuschenden Schein hervorzubringen, als ob in der Entfernung Kriegsvolk heranziehe. Durch ähnliche Spukbilder hatten, wie Gregor von Tours erzählt, schon um 568 die Awaren den Frankenkönig Sigibert im Treffen besiegt. Ja, in größter Not war es möglich, sich und das eigene Heer zu verwandeln. So war Herzog Hans Adolf von Plon nicht nur kugelfest und wohlbewandert in der Kunst, unsichtbar zu machen, er vermochte auch einmal in den Türkenkriegen, sich und seine Leute so täuschend in Bäume zu verwandeln, dass die Feinde an diese Bäume traten und dem Berzog und seinen Leuten die Stiefeln benäßten74. Solche Beschwörungen sind Trümmer ge= heimer heidnischer Wissenschaft, welche in manchen Sagen und Märchen bis zur Gegenwart fortklingt. Dergleichen Uberlieferungen mag es noch viele gegeben haben, sie waren sicher am Lagerseuer und in der Marketenderhütte beliebter Gegenstand geheimnisvoller Unterhaltung.

Der unheimlichste Mann des Regiments war der finstere Profos; es war natürlich, dass vorzugsweise er für einen Wissenden galt. Schon 1618 wußte der Henker von Pilsen mit einem Gehilfen alle Tage drei treffende Kugeln gegen das Mansfeldische Lager zu schießen; er wurde nach Eroberung der Stadt an einem besonderen Galgen gehängt. Noch größere Zauberkünste verstand der Profos der Hatfeldischen Armee von 1636, er wurde, weil er gefroren war, von den Schweden mit einer Art erschlagen. Es lag sehr im Vorteil dieser Gewaltigen, den Glauben an ihre Unverwundbarkeit bei den rachelustigen Soldaten zu erhalten.

Wir dürfen zu solchem Glauben auch das Bestreben rechnen, aus dem Lauf der Gestirne den Ausgang der Schlachten und Gefechte sowie das eigene Schicksal zu lesen. Die Prognostika häuften sich während des Krieges, unermüdlich wurden aus Konstellationen, Sternschnuppenfall, Kometen und atmosphärischen Erscheinungen die Schrecken der nächsten Jahre prophezeit und durch eine gräßlichere Wirklichkeit widerlegt. Die Nativitätstellerei war allgemein. Auch das zweite Gesicht besassen einzelne Menschen, sie empfanden vorher, wem die nächste Zukunft Berhängnis bringen werde. Als 1636 das sächsischerliche Beer vor Magdeburg lag, war ein kranker "Mathematicus" im Lager, der seinen Freunden vorhergesagt hatte, daß ihm der 26. Juni Berderben bringen werde. Er lag im geschlossenen Zelt, da ritt ein Leutnant heran, knüpfte die Zeltschnüre auf, drang ein und bat den Kranken, er möge ihm die Nativität stellen. Nach langer Weigerung prophezeite ihm der Kranke, er werde noch in dieser Stunde aufgehängt werden. Der Leutnant, empört darüber, daß einem Kavalier solches gesagt werden dürfe, zog seinen Degen und erstach den Kranken. Es entstand ein Auflauf, der Mörder schwang sich auf sein Pferd und wäre entkommen; da wollte der Zufall, daß der Kurfürst von Sachsen neben dem General Batfeld mit großem Gefolge durch die Lageraasse hereinritt. Der Kurfürst rief: das wäre schlechte Kriegszucht im kaiserlichen Lager, wenn auch ein Kranker im Bett nicht vor Mördern seines Lebens sicher sein sollte. Der Leutnant wurde aufgeknüpft 75.

Wer für den Besitzer solcher Geheimnisse galt, der ward von seinen Kameraden gefürchtet, aber nicht geehrt<sup>76</sup>; "denn wenn sie nicht furchtsame, seige Tröpse wären, würden sie nicht solche Mittel gebrauchen." Schon im 16. Jahrhundert ließen einzelne Obersten jeden Gefangenen henken, bei welchem ausgeschnittene oder mit Eisen gefütterte Kugeln gefunden wurden<sup>77</sup>, "welche um einer Seele willen geheiligt waren". Im Dreißigjährigen Kriege bat ein Feigling seinen Kameraden um einen Passauer Zettel. Dieser schrieb auf einen Streisen Papier dreimal: "Wehr dich, Hundsfott!", wickelte das Papier zusammen und ließ es den Furchtsamen in die Kleider nähen. Seit dem Tage bildete sich jener ein, er sei sest, und ging bei allen Zusammensstößen wie ein hörnerner Siegfried unter Waffen, ist auch stets unverwundet davongekommen<sup>78</sup>.

Ein neues Klaglied: Teutscher Michel. Augsburg [1637?].

(Die Bezeichnung: "Teutscher Michel" für eine Verkörperung des deutschen nationalen Geistes findet sich schon im 16. Jahrhundert; sie gewann in den vierziger und fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts eine Sonderbedeutung, als man sie, das Nationalgefühl in der Pflege der deutschen Sprache wiedererweckend — Bestrebungen, die schon vor den Anfang des Dreistigjährigen Krieges zurückreichen —, auf ihn, den Verteidiger der deutschen Sprache gegen ihre Verderber, bezog. Johann Michael Moscherosch rühmte solcherart diese auch in mehreren Nachdrucken um 1640 verbreitete Flugschrift: "Ich meine, der ehrliche teutsche Michel hab euch Sprachverderbern, Welschen Cortissanen, Concipisen, Cancellisten, die ihr die alte Muttersprach mit allerlei frembden, Lateinischen, Welschen, Spanischen und Französischen Wörtern so vielsätig vermischet, verkehret und zerstöret, so das sie ihr selbst nit mehr gleich siehet, und kaum halb kan erkant werden, die teutsche Wahrheit gesagt.")





Was excludition/examicren/ Effectniren expedieren? 16. Was ist fundieren favoristeren wastft factoriren fallieren? Bas ift florieren/fructificieren/ was ift flangtereniflorieren? (bek Eblert 17. Basift das Sauptquartler/ein fraffigs wil. was ift die Guarnison/was ein Squadron? Was ift die gange Armeel nur lauter gch bud well was ift der Randefugiein Dabermug. 18. Mer ift der Beluider/ein Schneiber ober Aft dan Cleurial/ein Schuffer Aal? (Scher? Bas ift Conffabel/pos Endte fcnabel/ was ift Parabel/für ein Gabel? 19. Ber sennd bie Dame trumb oder iahmet wer fennd die Cavalliereot of Monfieur. Wer ift ber Favoric?ich eraw und glaub ihm nief-Er bat ein bog Eredit/wie ein Bandit. 20. Ber ift ber Landerly/wer ift der Signorft/ was ift Gelerniquip aufri Wasift di per ma fen/ift es ein Ruber Dew/ was per lamor be die la Morgen fruh. 21. Was iff gufteren/was gratulteren/ Gratificieren/gambieren? Basift graffieren/was gubernieren/ was gallifieren/glorieren? 22. Bas ift der Fresco/für ein Eudesco/ wer ift der Gentilhoum / Thorwachter & Rom? Basift Tragoner/ ein Kontastobner/ Ein Moneison er Parmasoner?

23. 2008

az. Wasift ein Officter/was ein Avanturler? werift ber Ingenter/wertft Curit? Bas iftein Possagier was ift ein Borefiler! wasift ein Eurifter ? ein wilber Stier. 34. Basift Condition was Amunition was Reformartion? Confusion. Was ift Nelation/was Information/ was Visitation? Ich lanffdarvon. 25. Basift Officiant/ein groffer Elephanis Ift nie ber ale Burfane/bir auch vermande: Basiff Comediane was hat er für ein schandet was ift ein Rebellane/für ein Bacchane. 26. Basift logieren/was lamentieren/ mas laborteren/lebicren/ Bas licentieren itbertereni was liquidieren/luftrieren? 27. 28 as ift marschieren/was mojestieren/ was wanttenteren/mundteren/ Basiff monieren/was meritieren/ mas mautenteren/mancteren? 28 Was iff narrieren/negotieren/ Motificieren/negteren?

Madnominieren/was negligieren/

29. Was ift ein Flottalwas ift ein Grotta? was ist die Alliang ein Baurentang!

was ift ein Qualifer/fagan Spofpers

Was ist doch ein Caballein alte Kuh im Stalle Ist dann der Fabelhanfidte Martinsganf 20. Wasist ein dignitet/ist es die Morgenröch!

was

Mobilieren/nocieren?

Was if Comoditer/wasift die Reutralitet! was fen Ballet Erombetitein Bamr verftebe. 31. Buff ein Erabitor? behut mich Bott darvor. Ift dan Buldron des Maifter Dahse Sobn? Bas fenn Baftoni/für gut Bugoni/ was senn Guffont? Narront. 32. Basifialarm glarm ju jubas Botterbarm! was ift nur eraffico fur Daberftrob? Wastft die Liga/was figa/figa. Dila puertda faertga? 33. Basiff Impressa/wer gibebte Spefa? was ift Signor Parron/für ein Speon? Bas ift Bagafchi was Souterafchit was ift ein Baschuguraschi. 34. Basistornterensobebierens was obscurte ren offendieren! Was ist parlieren/was perdonterens Parlameneteren paffieren. 35. Basift quartteren/quiefcieren/ Qualificieren/querieren? Bas quavruplieren/quabripareieren. mas querulteren/caffleren? 36. Bas fenn Recutten Docht ober Rutten/ was fennd Statuten/für Dutten? Bas fenn Recrutten/fur alte Rutten/ was fenn Patuten/für Flutten/ 37. Basifi contento/was funffper cento/ was ift auff interim/doch für ein Stim/ Bas haffa baffa ich mag nit fafta! Ich wohn benm Summulter / erind Wein für Bier. 38. TB0

18. Bobieibe de Droviane/ if teins mehr im Land mer gibt ons dann Bivers?ber von Mivers? Commisentmb bin und frises ift ein gurer Gif Servisiffigang tein nus/fcweigfill ich fcwis. to. Wastst die Dugenot? gar ein stolke Krot? wie bitebe der Alorioismit schand und spott. Wer ift der Joior/ift er dein Patriot? was ift Piscot für gfode ach lieber Bott. 40 Was ift regieren/was recirteren: was recontrieren/refreschieren? Basruinieren/recommandieren: wastebellieren/reformieren? 41. Basift fpedieren/was ftrapliteren? was succurrieren/fecundteren/ 2Bas [charmifieren/was fimilieren/ was fincerteren berführen. 42 Wosist Gran Duca was ist Varuca? wer ift der Abmiral? ein Autteral. Wer ift der Bran Priorier geht gang in malor. Ift jegt ein Gervitorivnd sucht Favor. 43. Wasift ein Prunioliein fconer Capriol: was ist das Virrioliwas Spantol? Basift. Aliesalwas ift Grandesal was ift Korcezaidel meza? 44. Wasift ein Panatellift es ein Schriffterell, was ift ber Cerebelinur für ein Befell? Bas ift der Miradellein junges kamblefehll

was ift ber Dillebell/fur ein Rebell?

45. Bas ift ein Marcepan/ein Denen oder Sant was ift der Grobian/doch für ein Gfpan?

Wasist ein Bustcan/wasist ein Carpegan? wasist ein Partisan/für ein Phasan?

46. Bas ist taxieren/was traficieren/ Temporifieren/torquieren?

Bas transferteren/tumultulren?

47. Wer ist der Concipist /vnd der Cancelists Zu helffen dem Jurist/seyn allzeit grüst:

Was thur der Calvinister nift zum Arheiste Bnd fige benm Anticoristeauff seinem Mist.

48. Basist ein Potentat/Prælat vnd Deputat/ was ist ein Panlavat/für ein Salat?

Was ist ein Bastonael was ist ein Abvocat? was Commissariat? gesegn Gott das Bad.

49. Was ist ihr Emineng/was ir Magnisteeng/ was ist the Excelleng/was ist Liceng?

Wasift Dbedieng/wasift Correspondeng/ wasift Plenipoteng/bog bestehreng/

50 Basift Allegrament: Potent/vnd Matte

was ift Rectanchiment/was malcontent: Wer ist der Præsident/bog hundert tausend schenbl Bollend dein Pladerment/vnd mach ein End.

Dabe ihr verstanden/mie sport vnd schanden/ wie man die Sprach verkehre/vnd gank zer.

Ich einescher Michel/verfteh schier nichel/ Zu meinem Batterlandes ift ein schand

ende.

Aber der Krieger hatte nicht nur um die Gunst der Schicksalsgötter, noch mehr um den Beifall seiner Kameraden zu werben. Wer aufmerksam in jene Zeit hineinsieht, der verliert zwar nicht das Grausen über die zahllosen und abgefeimten Scheußlichkeiten, welche verübt werden; aber er erkennt auch, daß aus der tiefen Barbarei und Verwüstung der Seelen immer noch einzelne mildere Tugenden aufleuchten und zuweilen eine gesunde unzerstörbare Tüchtigkeit zutage kommt. Der Söldner fühlte, kurze Zeit ausgenommen, keine Begeisterung für die Partei, welcher er gerade diente, selbst der Glaube verlor in den wilden Gemütern viel von seiner Fähigkeit, zu erwärmen. Aber den Besseren blieb die eigene Soldatenehre und eine lebhafte Empfindung für die Ehre der Fahne, der sie geschworen hatten, jedem aber der Stolz, daß er als Krieger ein Berr der zerrütteten Welt sei, oft der einzige geistige Besitz, der ihn vom Räuber und Mörder unterschied. Nicht selten wechselte der Krieger seine Fahne, freiwillig oder gezwungen, aber auch im lettern Falle war er dem neuen Kriegsherrn zuweilen treu und zuverlässig. Die Achtung der Kameraden erwarb er nur, wenn er ein ehrlicher Soldat und kein "hundsfott" war; schnell bildete sich ein eigentümliches Gesetz der Soldatenehre aus, das eine wenn auch sehr verkümmerte Sittlichkeit rettete. Von der guten Laune, welche das Gefühl einer unbegrenzten Serrschaft über Bürger und Bauer gab, sind uns nur wenige Reste geblieben. Die zahlreichen Soldatenlieder, welche in den Lagern selbst entstanden, sind bis auf dürftige Trümmer verklungen79. Aber sprichwörtliche Redensarten drücken oft genug dieselbe Stimmung aus, welche Schillers Reiter= lied idealisiert: "Der scharfe Säbel ist mein Acker, und Beutemachen ist mein Pflug." "Die Erde ist mein Bett, der himmel meine Decke, der Mantel mein Haus, der Wein mein ewiges Leben 80." "Sobald ein Soldat wird geboren, sind ihm drei Bauern auserkoren: der erste, der ihn ernährt, der andere, der ihm ein schönes Weib beschert, der dritte, der für ihn gur Sölle fährt81."

Dass die Sinnlichkeit meist zügellos und ohne Scham war, wird man vorausssehen, die Völlerei, das alte deutsche Laster, beherrschte Offiziere und Gemeine. Das Tabakrauchen und skauen oder, wie man damals sagte, Tabaktrinken, sessen und schnupfen verbreitete sich schnell in allen Heeren, und die Wachtstuben wurden dem Nichtraucher ein beschwerlicher Aufenthalt. Dieser Brauch, im Anfange des Krieges durch die Holländer und englische Hilfstruppen zu den deutschen Soldaten geskommen, war am Ende des Krieges so gewöhnlich, dass in jedem Bauernhaus eine Pfeife zu sinden war, dass die Lehrjungen, und von zehn Tagelöhnern neun während der Arbeit rauchten 22.

Auch die deutsche Sprache verwilderte in den Heeren, bald war es den Gesmeinen modisch, italienische und französische Wörter einzumischen; sogar die Ungarn, Kroaten und Tschechen bereicherten den Sprachschaß, sie ließen uns außer ihrer "Karbatsche" und ähnlichem auch volltönende Flüche. Den frommen Theoslogen waren die Soldatenflüche ein besonderer Greuel; so oft ein Soldatenmund sich öffnete, flogen die "Poh" und "Pieu" — rücksichtsvolle Entstellungen des

## D Tinkeber Lensicherton berbept Schewsnille ührberendtbas nem Ikanoolige Affenfold Ivonan inge übigh muß und pild Dah gar ihr un waan Lakat

Der tentsche Zaback tringler. Den fichtragen ff hofenfact. Ju machen einen Onn fend Rauch. Ja Zem galf Burbinfren auch. Bas fanten fich felberbarten.

Aleaban am greffe Kunglent

Eingestrußinden ber barun | Aberder nüreld Tabackeringer | Horren fachenten Bedember | Bonden plante fen fachender

Mad Ris ametri kali mila adar Licin efechali fela Daleaberr Mila bera Tabal dabrera cimert Geneberr brade felera Risaltern (1) Läuberr such fibrock / vandijan benkjung



Traffi Tugend und wiretung des hochnutbarlichen Latues dureis ABC accountingrobuch



Aufbindlacklamodo Bauckpurgation Caulir Durchlauff Elketuirtkarisen Grolisen Hullen luchten Kohen Luffe in volen Mun meln un labe Nofen, Oper un Qualificirt Row, Sehnupfen Speyen Tabac Vertreibt Watigfen Xantho Yn Zalmen.



Spottbilder auf das Tabackrauchen. 17. Jahrhundert. (Einblattdrucke. Kupferstich.)

Tabackspinner. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: Chr. Weigel, Abbildung der gemeinnützlichen Hauptstände. Regensburg, 1698.) göttlichen Namens — unaufhaltsam heraus. Mit großer Betrübnis hat Moscherosch einige der ärgerlichsten Fluchreden verzeichnet: "Pothunderttausend Sack voll Enten", "dass dich der Donner und der Hagel mit einander erschlage", "fort, ihr Hundertsappermentbluthunde", "sauf, daß dir das höllische Feuer in den Hals fahre". - Aber nicht nur solche Berbrämungen fräftiger Rede füllten die Unterhaltung, auch das Rotwelsch wurde Gemeingut der Heere. Zwar nicht zuerst in dem großen Kriege, schon lange vorher hatten die entlassenen Landsknechte als "Gartbrüder" und Mitglieder der Bettlerinnung Künste und Sprache der Fahrenden gelernt, schon vor dem Kriege hieß ihnen das Huhn "Stier", die Ente "deut= scher Herr", die Gans ein "Strohbug"; "einen Strohbug verhören" bedeutete eine Gans fangen. Jest aber wurde die "Feldsprache" nicht nur ein bequemes Hilfs= mittel für den geheimen Berkehr mit dem schlechten Gesindel, welches den Beeren folgte, mit Räubern von handwerk, judischen händlern und Zigeunern, es gab auch ein Ansehen am Lagerfeuer, die geheimnisvollen Wörter umherzuwälzen. Einzelne Ausdrücke der Feldsprache sind damals ins Bolk übergegangen, andere wurden durch verlaufene Studenten in die Trinkstuben der Universitäten getragen83.

Bei den täglichen Sändeln bildete sich das "Cartell" für Duelle mit vielen Ehrenvunkten auch unter den gemeinen Soldaten aus. Zweikämpfe waren streng verboten, Gustav Adolf strafte sie selbst an höhern Offizieren mit dem Tode; aber kein Gesetz vermochte sie zu unterdrücken. Wenn die Streitenden vor dem großen Rriege mit dem Ausfechten der Ehrensache gewartet hatten, bis das Fähnlein abgerissen war, so hörte bald auch diese Rücksicht auf, höchstens begab man sich an eine entlegene Stelle außerhalb des Lagers und Quartiers. Der Berausforderer warf nach altem Brauch seinen Handschuh hin, nach dem Zweikampfe wurde derselbe von dem Geforderten oder dessen Belfern gurudgegeben, gum Zeichen, daß der Handel abgemacht sei. Die Duellanten fochten allein oder mit zwei oder drei Sekundanten, auch ein Unparteiischer ward gewählt; vor dem Kampf gelobten einander die Parteien mit Hand und Mund, nicht vor, nicht in, nicht nach dem Kampfe den fechtenden Kameraden zu helfen noch sie zu rächen, die Duellanten gaben einander die Hände und verziehen im voraus jeder dem andern seinen Tod. Man focht zu Pferde oder zu Fust, mit Feuerwehr, Pistole oder Degen, beim Gefecht galt auch Ringen oder Niederwerfen, das Stechen galt für undeutsch, zumal der Stich in den Rücken war von zweifelhafter Anständigkeit. Wer händel suchte, hatte die Aufgabe, vorher geschickt den Gegner zu schrauben 84.

Dem Feind gegenüber herrschte milder Kriegsbrauch und eine gewisse hösliche Förmlichkeit. Da es so gewöhnlich war, die Partei zu wechseln, bildete sich bei den Soldaten ein Genossenschaftsgefühl aus, welches auch den Feind umfaßte. Die Heere kannten einander ziemlich genau, nicht nur Charakter der Oberoffiziere, auch ältere Soldaten waren den Truppen am Rhein und Lech bekannt wie den Lagern an der Elbe und Oder; jeden Tag konnte man erwarten, in den seindlichen Reihen

einen alten Kameraden zu sehen oder zum Zeltgenossen einen frühern Gegner zu erhalten. In der Regel wurde der verlangte Pardon, das Quartier, gegeben, oft angeboten. Nur wer gegen Kriegsbrauch gekämpft hatte, oder im Berdacht stand, Teufelskünste zu üben, mußte, auch wenn er bat, erschlagen werden. Zwischen dem honetten Sieger und Besiegten ward "Cartell" geschlossen, der Sieger versprach, zu schützen, der Gefangene, nicht zu fliehen. Dem Besiegten ward die Waffe, Feld= binde und Hutfeder abgenommen; alles, was er in den Kleidern barg, gehörte dem Sieger, doch wer "holländisches Quartier" bekam, der behielt, was sein Gürtel um= schloß; der anständige Gefangene überreichte selbst, was er in den Taschen hatte: Der Berzweifelte konnte das Quartier aufkündigen, dann wurde er getötet, wenn er nicht schnell zu entfliehen wußte. Unterwegs wurden gemeine Gefangene je zwei mit einem Arm zusammengebunden und die Nesteln aus den Hosen ge= nommen, daß sie mit der freien Sand die Beinkleider halten mußten. Die Ge= fangenen konnten gegen "Ranzion" ausgelöst werden, und dies lösegeld wurde durch einen Tarif bei den einzelnen Heeren festgesetzt. In der letzten hälfte des Krieges, wo die Soldaten seltener wurden, stedte man die gemeinen Gefangenen kurz und bündig in das Regiment, oft ohne ihnen Wahl zu lassen. Solche Soldaten galten natürlich für unsicher, sie benutten gern die erste Gelegenheit, zu der früheren Sahne zu entweichen, wo sie Dirne, Buben, Beute und rückständigen Sold gelassen hatten. Hochgestellte Gefangene wurden zuweilen vom Obersten des Regiments den gemeinen Soldaten abgekauft; sie wurden im feindlichen Lager mit Aufmerksamkeit behandelt, fand doch fast jeder Bekannte oder gar Verwandte darin.

Beute war der unsichere Gewinn, um den der Soldat sein Leben einsetzte, auf sie zu hoffen die traurige Poesie, welche ihn in verzweiselter Lage standhaft erhielt. Der Sold war bescheiden, die Jahlung unsicher, die Beute verhiest Wein, Spiel, eine schmucke Dirne, ein goldverbrämtes Kleid mit einem Federbusch, ein oder zwei Pferde, die Aussicht auf größere Bedeutung in der Kompanie und auf Rangerhöhung. Eitelkeit, Genussucht und Ehrgeiz entwickelten diese Sehnsucht zu einer gefährlichen Krankheit der Heere.

Mehr als einmal wurde der Erfolg einer Schlacht dadurch vernichtet, daß die Soldaten sich zu früh der Plünderung überließen. Nicht selten gelang es einzelnen, große Beute zu machen, das Gewonnene wurde fast immer in wüster Schwelgerei vertan, nach dem Soldatensprichwort: "Was mit Trommeln erobert wird, geht mit Pfeisen verloren." Der Ruf solcher Slücksfälle ging durch alle Heere. Zuweilen bestam den glücklichen Findern ihr Gewinn schlecht<sup>85</sup>. In der Armee des Tilly hatte ein gemeiner Soldat nach der Eroberung von Magdeburg eine große Beute, man sprach von dreißigtausend Dukaten, gewonnen und sogleich wieder im Würfelspiel verloren. Tilly ließ ihn henken, nachdem er zu ihm gesagt: "Du hättest mit diesem Gelde dein Lebtag wie ein Herr leben können; da du dir aber selbst nicht zu nützen verstehst, so kann ich nicht einsehen, was du meinem Kaiser nützen sollst." Noch

am Ende des Krieges hatte einer von Königsmarks Truppe in der Kleinseite von Prag eine ähnliche Summe erbeutet und auf einem Sitz wieder verspielt. Königs= mark wollte ihn ebenfalls hinrichten, der Soldat rettete sich durch die unerschrockene Antwort: "Es ware unbillig, wenn Ew. Erzellenz mich um dieses Berlustes willen aufhängen ließen, da ich Hoffnung habe, in der Altstadt noch größere Beute zu erhalten." Diese Antwort galt für eine gute Vorbedeutung. — Bei der baprischen Armada wurde im Holpischen Fußregiment ein Soldat durch gleichen Glücksfall berühmt. Er war längere Zeit Musketier gewesen, kurz vor dem Frieden war er zur Bike heruntergekommen und übel bekleidet, das Hemd hing ihm hinten und vorn zu den zerrissenen Hosen heraus. Dieser Gesell hatte im Treffen bei Berbst: hausen ein Faß mit französischen Dublonen erbeutet, so groß, daß er es kaum forttragen konnte. Darauf entfernte er sich heimlich vom Regiment, putte sich wie ein Prinz heraus, kaufte eine Kutsche und sechs schöne Pferde, hielt mehrere Kuts scher, Lakaien, Pagen und einen Kammerdiener in schöner Livree, und nannte sich selbst mit düsterem Humor Oberst Lumpus. So reiste er nach München und lebte dort herrlich in einer Herberge. Zufällig kehrte General Holtz in derselben Herberge ein, hörte durch den Wirt viel von Reichtum und Qualitäten des Obersten Lumpus, und konnte sich doch nicht erinnern, jemals unter den Kavalieren des römischen Reiches oder unter den Soldaten von Fortune diesen Namen gehört zu haben. Des= halb trug er dem Wirt auf, den Fremden zum Abendessen einzuladen. Oberst Lumpus nahm die Einladung an, ließ beim Konfekt in einer Schuffel fünfhundert neue französische Pistolen und eine Kette von hundert Dukaten Wert auftragen und sagte dabei zum General: "Mit diesem Traktament wollen Ew. Erzellenz vorlieb nehmen und meiner dabei bestens gedenken." Der von Holtz sträubte sich ein wenig, aber der freigebige Oberst drängte mit den Worten: "Bald wird die Zeit kommen, wo Ew. Erzellenz selbst erkennen werden, daß ich diese Berehrung zu tun obligiert war. Die Schenkung ist nicht übel angelegt, denn ich hoffe, alsdann von Ew. Erzellenz eine Gnade zu erhalten, die keinen Pfennig kosten soll." Darauf akzeptierte der von Holtz nach damaliger Sitte Kette und Geld mit courtoisen Pro= messen, solches vorkommendenfalls zu remeritieren. Der General reiste ab, der falsche Oberst lebte fort; wenn er bei einer Wache vorüberfuhr, trat die Soldateska ihm zu Ehren ins Gewehr, dann warf er ihr ein Dutend Taler zu. Sechs Wochen darauf war sein Geld zu Ende. Da verkaufte er Kutsche und Pferde, darauf Rleider und Weißzeug und vertrank alles. Die Diener entliefen ihm, zulest hatte er nichts mehr als ein schlechtes Kleid und keinen Pfennig darin. Da schenkte ihm der Wirt, der viel an ihm gewonnen, fünfzig Taler Reisegeld, der Oberst aber verweilte, bis auch das verzehrt war; wieder gab ihm der Wirt zehn Taler als Zehrgeld; der be= harrliche Schwelger aber antwortete, wenn es Zehrgeld sein solle, wolle er es lieber bei ihm als bei einem andern verzehren. Als auch das vertan war, opferte der Wirt noch fünf Taler und verbot seinem Gesinde, dem Berschwender etwas dafür zu geben. Jest endlich quittierte er das Wirtshaus und ging in das nächste, wo er auch die fünf Taler vertrank. Darauf trollte er nach Heilbronn zu seinem Regiment. Dort wurde er sogleich in Eisen geschlossen und mit dem Galgen bedroht, weil er auf so viele Wochen vom Regiment entwichen war. Da ließ er sich zu seinem General führen, stellte sich ihm vor und erinnerte ihn an den Abend in der Herberge. Dem scharfen Verweis des Generals gab er die Antwort: er hätte sein Lebtag nichts so sehr gewünscht, als zu wissen, wie einem großen Herrn zumute sei, dazu habe er seine Beute benutzt.

In den ungarischen Kriegen war Gesetz gewesen, die Beute gemeinsam zu verteilen; bald kam das ab. Doch fand der glückliche Gewinner ratsam, den Offizieren seiner Kompanie einen Anteil zu gönnen. Dies gemeinsame Interesse am Gewinn, sowie die Notwendigkeit, sich durch Beutezüge in entfernte Gegenden zu erhalten, entwickelten den Parteigängerdienst zu großer Vollkommenheit. Zunächst unter den Truppen, welche gewöhnlich den Dienst der Streifkorps verrichteten, wie Solk und Isolani bei den Kaiserlichen. Aber auch einzelne versuchten bei den Regimentern ihr Glück auf eigene hand. So wurden die "Freireuter", welche sich, ohne regel= mäßigen Dienst zu tun und — wie es scheint — ohne Sold zu erhalten, in die Regimenter gedrängt hatten, eine besonders arge Plage der Landschaften, und selbst der erbarmungslose Baner kam ihretwegen in "Gemüts-Commotion", er erklärte sie wiederholt für vogelfrei und befahl, sie von den Regimentern zu jagen und nieder= zustechen, wo es auch sei86. Außerdem aber wählten auch die einzelnen Kompanieführer die gewandtesten Leute zu dem gewinnreichen Geschäft. Das "Barteimachen" — der Auszug zu einer geheimen Unternehmung — mußte in ungerader Zahl geschehen, wenn es Glück bringen sollte. Solche Parteien schlichen sich tief in das Land hinein, das Haus eines reichen Mannes zu plündern, eine kleine Stadt zu überfallen, Waren: oder Geldtransporte aufzufangen, Bieh und Lebensmittel heranzuführen. Mit feindlichen Besatzungen in der Nähe ward zuweilen ein Abkommen getroffen, was im gemeinsamen Bereich zu schonen sei. Jede Art von List ward bei solchen Zügen geübt, man wußte den Knall des schweren Geschützes hervorzubringen, indem man Handgewehre mit doppelter Ladung durch eine leere Tonne schost, man benutte Schuhe mit verkehrten Sohlen, ließ den Pferden die Hufeisen verkehrt anschlagen, den gestohlenen Kühen wurden Schuhe übergezogen, den Schweinen im Futter ein Schwamm eingegeben, an welchem ein Bindfaden befestigt war. Die Soldaten verkleideten sich in Bauern, in Frauen, und bezahlten unter den Bürgern und Landleuten in der Umgegend Spione. Ihre Boten liefen mit Kundschafterzetteln, die in der Lagersprache "Feldtauben" hießen, hin und her, sie trugen ihre Briefe als Kügelchen zusammengerollt im Ohr, banden sie in das haar zottiger hunde, drückten sie in eine Erdscholle oder nähten sie mit grüner Seide zwischen die Blätter eines Eichenzweiges, um sie in der Not ohne Verdacht wegzuwerfen. Die Zettel waren in Rotwelsch oder Kauderwelsch geschrieben, mit fremden Lettern, wenn verlaufene Studenten bei der Kompanie waren, vielleicht gar französisch mit griechischen Buchstaben; man übte sich zu solchem Zweck in einfacher Geheimschrift, indem man die Buchstaben der Wörter verstellte, oder vers abredete, daß in jedem Wort nur der mittlere Buchstabe gelten sollte usw.87 Leicht war der Übergang von solchem Parteigängerdienst zum unehrenhaften Lungern des Marodeurs und Freibeuters. In der ersten hälfte des Krieges war ein neugeworbenes Regiment des Grafen Merode<sup>88</sup> durch angestrengte Märsche und geringe Nahrung so heruntergekommen, daß es kaum seine Sahnenwache besetzen konnte, es löste sich auf dem Marsche fast ganz in Nachzügler auf, die an den Zäunen und hecken lagen, mit schadhaften Waffen und ohne Ordnung um das heer herumschlichen. Seit der Zeit wurden die Nachzügler, welche der Soldaten= wiß vorher Saufänger und Immenschneider (Drohnen) genannt hatte, als "Me= rodebrüder" bezeichnet. Nach verlorenen Schlachten, bei schlechter Berpflegung wuchs ihre Jahl ins Ungeheure. Leicht verwundete Reiter, die ihre Pferde verloren hatten, gesellten sich zu ihnen, und es war der damaligen Kriegszucht unmöglich, sie zu bannen. Sie stahlen Soldatenpferde von der Weide und aus den Quartieren, untergruben bei Nacht die Zelte und zwackten hervor, was sich greifen ließ, sie lauerten an Engpässen auf die Felleisen, welche die letten Weiber des Trosses auf Pferden und Wagen mit sich führten.

Die Zuchtlosesten verließen dann wohl ganz den Pfad ihres Heeres, lebten als Schnapphähne, Heckenbrüder, Waldfischer auf eigene Faust, bald im Kampse, bald im Bunde mit verwilderten Landleuten, welche ein ähnliches Gewerbe trieben. Leicht war der Verkauf des gestohlenen Gutes, die jüdischen Hehler und Käuser fragten nur, was die Ware gewesen sei, ob kaiserlich, ob schwedisch, ob hessisch, um beim Verkauf den frühern Eigentümer zu meiden. Vergeblich waren nach dem Ende des Krieges die Bemühungen der Landesherren, die großen Räuberbanden zu vernichten, sie haben in einem gewissen Zusammenhang auseinandersolgend bis

zum Anfang dieses Jahrhunderts gedauert.

So sah die Kriegsfurie aus, welche durch dreisig Jahre in Deutschland tobte. Ein Menschenalter von Blut, Mord und Brand, beinahe völlige Vernichtung der beweglichen Habe, Zerstörung der unbeweglichen, geistiges und materielles Verzderben des gesamten Volkes. Der Feldherr schrieb unerschwingliche Kriegssteuern aus und barg einen Teil davon in seiner Tasche, der Oberst und Hauptmann brandschatte die Städte und Vörfer, in denen seine Truppen lagerten; erbarmungslos ward das Unerschwingliche zugemutet, dann begann ein Handeln und Feilschen, auf der einen Seite wilde Vrohungen, auf der andern demütige Bitten, im besten Falle ward zuleßt ein Abkommen getroffen und durch große Geschenke an die Obersoffiziere besiegelt; und selten ward das Abkommen gehalten, oft in der rohesten Weise gebrochen. Die Fürsten schieften ihr Silbergeschirr und die Pferde ihres Marstalls als Geschenke an die Generale, die Städte Geldsummen und Fässer Wein an die Hauptleute, die Vörfer Reitpferde und goldene Tressen an Kornett und Wachtmeister, solange von solchen Bestechungsmitteln noch etwas vorhanden war. Lagerte das Heer in einer Landschaft, so suchten sich angesehene Gutsbesißer, Stifter

und Dörfer durch eine salva guardia zu schützen. Sie wurde teuer bezahlt, mußte gut behandelt und ernährt werden, und übte doch arge Ungebühr. Lag ein Ort zwischen zwei heeren, so mußte er von beiden Parteien die salva guardia erbitten, dann lebten wohl die Feinde auf Kosten ihrer Wirte im Kartell und friedlichen Einvernehmen. Aber nur selten waren einzelne oder Ortschaften so glücklich, diesen ungenügenden Schutz zu bewahren; denn das Heer mußte leben. Schnell wurden die Erpressungen zu einem System ausgebildet, die Plünderung, Zerstörung und Quälerei zu einer höllischen Schlauheit. Wenn der Soldatentrupp in Dorf oder Landstadt einrückte, sprangen die Soldaten wie Teufel in die einzelnen Säuser, die größte Düngerstätte lockte am meisten, denn dort war der größte Wohlstand zu erwarten. Die Qualen, welche den Einwohnern zugefügt wurden, hatten meist den Zweck, das versteckte Gut aus ihnen herauszulocken; auch sie wurden durch besondere Namen unterschieden, so der schwedische Trunk, das Rädeln. Die Plünderer schraubten die Steine von den Pistolen, zwängten an ihre Stelle den Daumen der Bauern; sie rieben die Fußsohlen mit Salz und ließen sie von Ziegen ablecken; sie banden die Hände auf den Rücken, zogen mit durchlöcherter Ahle ein Roßhaar durch die Junge und bewegten dies leise auf und ab; sie banden ein Seil mit Knöpfen um die Stirn und drehten es hinten mit einem Knebel zusammen; sie schnürten zwei Finger aneinander und fuhren mit einem Ladestock auf und ab, bis Haut und Fleisch auf den Knochen verbrannten; sie drängten ihre Opfer in den Bact= ofen und zündeten Stroh hinter ihnen an, dann mußten die Gequälten durch die Flammen kriechen. Uberall fand sich Gesindel, das sich zu ihnen schlug und die eigenen Nachbarn verriet. Und das waren die abscheulichsten Qualen noch nicht. Was sie den Frauen und Mädchen, Greisinnen und Kindern zufügten, bleibe verschwiegen. Es gab für ein Weib in offenen Städten und auf dem Lande damals keine Rettung als die zweifelhafte einer schnellen Flucht in eine unsichere Ferne. Die sich nicht vorher retten konnten — und nur wenige vermochten das — verfielen dem Kriege.

So hausten die Heere im Volke, jedes Bett entehrend, jedes Haus beraubend, jede Flur verwüstend, bis der allgemeine Zusammenbruch ihnen selbst Verderben brachte. Und dies dreißigjährige Unglück vollendete sich in einer gewissen Steigerung. Die Jahre 1635—1641 sind es, welche die letzte Kraft der Nation vernichten; von da bis zum Frieden liegt eine tödliche Ermattung auf dem Lande; sie teilt sich dem Heere mit, und gern möchte man erkennen, daß bitteres eigenes Elend auch bei den Soldaten einige Rücksicht auf das Fortbestehen der Bürger und Bauern hervorgerufen habe. Wenigstens kam in die Raubsucht planvolleres Versahren. Die gewandtesten Räuber wurden die Oberbesehlshaber. Als der schwedische General Wrangel die erste Nachricht von dem geschlossenen Frieden erhielt, trieb der Wilde den Eilboten mit Scheltworten von sich, warf seinen Generalshut grimmig auf den Boden und trat ihn mit Füßen: er war noch nicht reich genug; und Graf Königsmark, einst ein armer deutscher Edelknabe, einer der ärzsten Raubvögel, welche

durch Deutschland flogen, führte so viele Wagenladungen von Gold und Kostbarzkeiten nach Schweden, daß er seiner Familie ein jährliches Einkommen von 130000 Talern hinterließ, eine Rente, die im Verhältnis der Preise 975000 Mark unseres Geldes entspricht. Selbst da der Krieg beendet war, wurde noch einmal das übrig gebliebene Volk bis zur Verzweiflung angestrengt, die Unterhaltungskosten und Friedensgelder für die stillstehenden Truppen zu zahlen. Dann zerrannen die Heere unter der Bevölkerung.





## III. Der Dreißigjährige-Krieg. Die dörfer und ihre Beistlichen.

Oft hat mir der Soldat Und zornige Kroat Das Schwert ans Herz gesetzet Und mich gar sehr zersetzet, Doch konnt' ich noch nicht sterben, Kein Unfall mich verderben.

Mistlaken etlich Mass Gold man, als in ein Fast, Mir in den Leib zur Stunden. Dier Kerels mich festbunden; Doch konnt' ich noch nicht sterben, Rein Unfall mich verderben.

海海海海海海海海海海海海海海

Ins Wasser ich auch mußt', Da hatt' ich schlechte Lust, Man warf mich nein gebunden,

Gott hat mich losgewunden, Dass ich nicht durft' ersaufen:

Jum Beubach, und der Friede

Daß ich nicht durft' ersaufen Bin wunderlich entlaufen.

Ich war ein Exulant
Dort im Thüringer Land,
Notleben mich ernährte,
W Bis Gott die Pfarr bescherte
W Zum Heubach, und der Fri
V Erfolgt durch Gottes Güte.

Sier hab' ich Christli Knecht
Die Kirch' bestellet recht,
W Das Wort darin gelehret,
W Die Sünder absolvieret,
W Und treulich informieret. I Und treulich informieret.

Aus: "Vier dristliche Lieder von Martin Bötzinger." (1663. 8.).

Wer die Verwüstung des deutschen Volkes im jammervollen Kriege zu schildern vermöchte, der würde uns selbst und unseren Nachbarn auch auffallende Eigentümlichkeiten des deutschen Wesens unserer Zeit verständlich machen: die merkwürdige Mischung von grüner Jugend und alter Weisheit, von springender Begeisterung und unentschlossener Bedächtigkeit, vor allem, weshalb wir unter den Völkerschaften Europas noch jest nach manchem vergebens ringen, was unsere Nachbarn, nicht edler geartet, nicht höher begabt, schon längst als eine sichere Habe besitzen.

Nur unbedeutenden Beitrag zu solchem Verständnis kann das Folgende liefern. An einzelnen Beispielen soll die Zerstörung der Dorfgemeinden und der Städte versständlich gemacht und dabei gezeigt werden, welche Kräfte neben den verderbenden tätig waren, das Übrigbleibende zusammenzuhalten und die letzte Vernichtung der Nation abzuwehren. Dabei werden Verhältnisse einer bestimmten Landschaft zusgrunde gelegt, welche durch das Kriegsunglück zwar hart betroffen wurde, aber nicht mehr als die meisten andern Länder Deutschlands, ja, nicht so sehr wie z. B. die Mark Brandenburg und mehrere Gebiete des niedersächsischen und schwäbischen Kreises. Es ist die thüringische und fränkische Seite des Waldgebirges, welches in der Mitte Deutschlands als uralte Grenzscheide zwischen dem Norden und Süden gilt, vorzugsweise die jesigen Herzogtümer Gotha und Meiningen. Die folgenden Einzelheiten sind aus Kirchenbüchern, Gemeindeakten, mehreres aus den umfangereichen Kirchens und Schulgeschichten, welche geistliche Sammler im vorigen Jahrs

hundert herausgaben, entnommen.

Deutschland galt um das Jahr 1618 für ein reiches Land. Selbst der Bauer hatte in dem langen Frieden einige Wohlhäbigkeit erlangt. Die Jahl der Dörfer in Thüringen und Franken war etwas größer als jett. Auch die Dörfer waren nicht gang ohne Schutzwehr; breiter Graben, Zaun oder Wand von Lehm und Stein um: grenzten oft die Stätte des Dorfes, dann war verboten, Türen durchzubrechen, an den Hauptstraßen hingen Tore, welche zur Nacht geschlossen wurden. Oft war der Kirchhof mit besonderer Mauer geschützt, er bildete mehr als einmal die Burg und lette Zuflucht der Bewohner. Dorf und Flur wurden durch Nacht= und Tag= wächter beschritten. Die Säuser waren zwar nur von Holz und Lehm in ungefälliger Form, oft in engen Dorfstraßen zusammengedrängt, aber sie waren nicht arm an Hausrat und Behagen. Schon standen alte Obstbaumpflanzungen um die Dörfer, und viele Quellen ergossen ihr klares Wasser in steinerne Troge. Auf den Düngerstätten der eingefriedeten Höfe tummelten sich große Scharen von kleinem Geflügel, auf den Stoppeläckern lagen mächtige Gänseherden, und in den Ställen standen die Gespanne der Pferde weit zahlreicher als jest, wahrscheinlich ein großer starkknochiger Schlag, verbauerte Nachkommen der alten Ritterrosse, sie, die stolzeste Freude des Hofbesitzers, daneben die "Klepper", eine uralte kleine Landrasse. Große Gemeindeherden von Schafen und Rindern graften auf den steinigen Söhen= zügen und in den fetten Riedgräsern. Die Wolle stand gut im Preise, und an vielen Orten wurde auf feine Zucht gehalten, die deutschen Tuche waren berühmt, und Tuchwaren die beste Handelsausfuhr. Diese eigenartige Wolle, das Erzeugnis einer tausendjährigen Kultur, ist den Deutschen im Kriege verlorengegangen. Dorfflur lag - wo nicht die altfränkische Flurteilung in lange Bänder sich erhalten hatte - in drei Felder geteilt, deren Hufen viel gespalten und Beet für Beet sorgfältig versteint waren. Der Acker war nicht ohne höhere Bewirtschaftung. Ein feinmehliger weißer Weizen wurde in das Winterfeld gesät. Waid wurde im Norden des Rennstiegs immer noch eifrig und mit großem Vorteil gebaut. Obgleich schon vor dem Kriege der fremde Indigo mit dem einheimischen Farbestoff in Wettbewerb trat, konnte der jährliche Gewinn Thuringens durch den Waid doch noch auf drei Tonnen Goldes angeschlagen werden; dieser Betrag kam zumeist in das Erfurter Gebiet und das Berzogtum Gotha; außerdem brachte Anis und Saflor gutes Geld, auch der Kardenbau war altheimisch, und von Ölsaaten wurde Rübsen, wie am Rheine Raps, in die Brache gesät. Der Flachs ward sorgfältig durch die Wasser= röste zubereitet, und die bunten Blüten des Mohnes und die schwanken Rispen der Hirse erhoben sich inmitten der Ährenfelder. An den Abhängen von warmer Lage aber waren in Thuringen und Franken damals überall Rebengarten, und dieser alte Anbau, welcher jett in denselben Landschaften fast untergegangen ist, muß in gunstigen Jahren doch einen trinkbaren Wein hervorgebracht haben, sogar noch auf den Vorbergen des Waldgebirges, denn es werden in den Chroniken einzelne Wein= jahre als vortrefflich gerühmt. Auch Hopfen ward fleißig gebaut und zu gutem Biere benutt. Schon säte man von Futtergewächsen den Spörgel und die Pferde= bohne. Die Wiesen, hochgeschätt, häufig eingezäunt, wurden sorgfältiger behandelt als zweihundert Jahre später; die Maulwurfshaufen zerwerfen und die Abzugsgräben, ja sogar Bewässerungsgräben ziehen und erhalten, war gewöhnlich. Schon war Erfurt Mittelpunkt eines großen Samenhandels und höheren Gartenbaues, auch von Blumen und feinen Obstarten. Im ganzen war, wenn man verschiedene Zeiten miteinander vergleichen darf, die landwirtschaftliche Kultur um 1618 nicht geringer als etwa um 1818. Es wird sich ergeben, daß auch in andern Beziehungen erst das 19. Jahrhundert ausgeglichen hat, was seit 1618 verloren wurde.

Die Lasten, welche auf dem Bauernstande lagen, Dienstbarkeiten und Abgaben, waren nicht gering, am größten auf den adligen Gütern; aber es gab nicht wenig freie Bauerdörfer im Lande, und das Regiment der Landesherren war weniger hart als im südlichen Franken und in hessen. Biele geistliche Güter waren zerschlagen worden, viele Domänen und nicht wenige adlige Güter wurden von den Bächtern bewirtschaftet, die Zeitpacht wurde ein beliebtes Mittel die Bodenrente zu steigern. Das alles kam dem Bauer zugute. Freilich der Wildschaden war ein drückendes Leiden, und auf den Gütern des verarmenden Adels war von der alten Hörigkeit noch vieles geblieben. Aber die große Mehrzahl der Landleute war durch die neuen, römisch gebildeten Juristen zu Eigentümern ihrer Güter erklärt worden: wohl der größte Segen, welchen das römische Recht im 16. Jahrhundert den Deutschen gebracht hat. Es ist ein Irrtum, wenn man die Bureaukratie und Schreiberherrschaft als Erzeugnis der neuen Zeit betrachtet, es wurde schon damals viel regiert, und die Dörfer hatten dem herzoglichen Amtsboten, der ihnen die Briefe brachte, schon oft sein kleines Zehrgeld zu zahlen. Bereits wurde durch sorgliche Beamte bestimmt, wieviel Feuereimer jeder Ortsnachbar anzuschaffen habe, wieviel Tauben er halten dürfe, daß die Obstbäume geraupt, die Gräben gereinigt und jähr lich eine Anzahl junger Bäume gesetzt werden müsse<sup>89</sup>. Die Gemeinderechnungen wurden seit fast hundert Jahren ordentlich geführt und von den Landesregierungen beaufsichtigt; auch auf Ortszeugnisse und Heimatscheine ward schon gehalten, und die Gemeinden empfahlen einander nachbarlich in gewählten Ausdrücken ihre Angehörigen, welche aus einem Dorfe nach dem andern zogen. Auch der Handelszverkehr war nicht gering. Durch Thüringen führte fast gleichlaufend mit den Bergen eine große Handelsstraße von der Elbe zum Rhein und Main, und am Abfall des Gebirges gegen die Werra lag der große Heerpfad, welcher den Norden Deutschzlands mit dem Süden verband. Das Fuhrwesen auf den kunstlosen Straßen ersforderte zahlreichen Vorspann und brachte den Vörfern Verdienst und Kunde aus der fernen Welt, auch manche Gelegenheit, Geld auszugeben.

Seit der Reformation waren wenigstens in allen Kirchdörfern Schulen, die Lehrer oft Theologen; auch Schullehrerinnen für die Mädchen fanden sich zuweilen. Es wurde ein kleines Schulgeld gezahlt, und ein Teil der Dorfbewohner war in die Geheimnisse des Lesens und Schreibens eingeweiht. Der Gegensatz zwar zwischen dem Landmanne und dem Städter war damals größer als jetzt, der "dumme Bauer" war in den Stuben der Handwerker noch immer ein Lieblingsgegenstand uns holder Scherze; als hervorstechende Eigenschaften wurden ihm Roheit, Einfalt, unredliche Pfiffigkeit, Trunkliebe und Freude am Prügeln nachgerühmt. Aber wie abgeschlossen und arm an wechselnden Eindrücken sein Leben auch damals war, man würde sehr Unrecht tun, wenn man ihn für wesentlich schwächer und un= tüchtiger hielte als er jetzt ist. Im Gegenteil war sein Selbstgefühl nicht geringer und oft besser berechtigt. Wohl war seine Unkenntnis fremder Verhältnisse größer; denn es gab für ihn noch keine regelmäßigen Zeitungen und Ortsblätter, und er selbst war zumeist nicht weiter gewandert als bis zur nächsten Stadt, wo er seine Erzeugnisse verkaufte, etwa einmal über die Berge, wenn er Kühe trieb, als Thüringer nach Erfurt auf den Waidmarkt, als Franke vielleicht ins Katholische nach Bamberg mit seinem Hopfen. Auch war er in Tracht, in Sprache und Liedern nicht modisch, wie die Städter, er gebrauchte gern alte derbe Worte, welcher der Bürger für unflätig hielt, er schwor und fluchte altertümlich, und sein Begrüßungszeremoniell war anders verschränkt als in den Städten, aber nicht weniger genau. Doch deshalb war sein Leben nicht arm an Gemüt, an Sittsamkeit, selbst nicht an Poesie. Noch hatte der verklingende deutsche Bolksgesang einiges Leben, und der Land= mann war der eifrigste Bewahrer desselben, noch waren die Feste des Bauern, sein Familienleben, seine Rechtsverhältnisse, seine Käufe und Verkäufe reich an alten sinnigen Bräuchen, an Sprüchen und ehrbarer Darstellung seines Wesens. Auch die echte deutsche Freude an hübscher Handwerksarbeit, das Behagen an sauberen und kunstvollen Erbstücken teilte der Landmann damals mit dem Bürger. Sein Hausgerät war stattlicher als jetzt. Zierliche Spinnräder, welche noch für eine neue Erfindung galten, sauber ausgeschnittene Tische, geschnitte Stühle und Wandschränke haben sich einzeln — selten in Thüringen, öfter in Franken — bis auf unsere Zeit erhalten und werden jest mit den irdenen Apostelkrügen und ähnlichem Trinkgeschirr von Kunstsammlern angekauft. Groß muß der Schatz der Bauerfrauen an Betten, Kleidern, Wäsche, an Ketten, Schaumunzen und anderem Schmuck gewesen sein, und nicht weniger begehrungswürdig waren die zahlreichen Würste und Schinken im Rauchfang. Auch viel bares Geld lag versteckt in den Winkeln der Truhe oder sorglich in Töpfen und Kesseln vergraben, denn das Aufsammeln der blanken Stücke war eine alte Bauernfreude, es war seit Menschen= gedenken Friede gewesen, und Waid und Hopfen brachten gutes Geld. Das Leben des Bauern war reichlich ohne viele Bedürfnisse, er kaufte in der Stadt die Nesteln für seine Kleider, den silbernen Schmuck für Weib und Töchter, Würze für seinen sauern Wein und was von Metallwaren und Gerät in Hof und Küche nötig war. Die Kleider von Wolle und Leinwand webten und schnitten die Frauen im Hause oder der Nachbar im Dorfe. Der Landmann nahm seine Mütze tief ab vor dem Landesherrn oder vor dem gelehrten Juristen, denn er liebte bereits die gefährliche Aufregung der Rechtshändel; aber er wälzte wohl auch ihnen gegenüber mit geheimem Stolz die Erinnerung an eine kupferne Ofenblase oder ein paar alte Scherben in sich herum, die er gefüllt mit schweren Joachimstalern im Milchkeller oder unter seinem Chebett versteckt hatte.

So lebte der Bauer in Mitteldeutschland noch nach dem Jahre 1618. Er hörte des Sonntags in der Schenke von wildem Kriegsgetümmel hinten in Böhmen, wo die Länder des Kaisers lagen, um den er sich wenig kümmerte. Er kaufte wohl von einem verschmitten händler ein fliegendes Blatt, oder ein Spottlied auf den verlorenen König von Böhmen; er gab einem zerschlagenen Flüchtling von Prag oder Budweis, der bettelnd an seine Tür kam, von seinem Brot und Käse und hörte die Schauergeschichten desselben mit Kopfschütteln. Der Amtsbote brachte ein Schreiben des Landesherrn in das Dorf, aus dem er sah, daß auch ihm zugemutet wurde, für neugeworbene Soldaten Geld und Getreide nach der Stadt zu liefern, er ärgerte sich und eilte, seinen Schatz noch tiefer zu vergraben. Doch bald wurde ihm deutlich, daß eine schlechte Zeit auch gegen ihn heranziehe, denn das Geld, welches er in der Stadt empfing, wurde sehr rot, und alle Waren wurden teurer; auch er wurde in die heillose Berwirrung hineingezogen, welche seit 1620 durch das massenhafte Ausprägen wertlosen Geldes über das Land kam. Er behielt Getreide und Fleisch zu Hause und zog gar nicht mehr nach der Stadt. Aber er bekam doch Händel mit Städtern und seinen Nachbarn, weil auch er das neue Geld bei seinen Jahlungen loswerden wollte und nur gutes altes als Bezahlung annehmen. Sein Berg war voll böser Ahnungen. So ging es bis zum Jahre 1623. Da sah er das Unheil noch von anderer Seite heranziehen. Die Diebstähle und Einbrüche mehrten sich, fremdes Gesindel wurde oft auf den Landstraßen gesehen, Trompeter sprengten mit schlimmen Nachrichten nach den Städten, angeworbenes Kriegsvolk zog prahlerisch und frech vor seinen Hof, forderte Unterhalt, stahl Würste und nahm Bühner im Schnappsack mit. Defensioner, die neu errichtete Landmiliz, trabten in das Dorf, forderten wieder Zehrung, drängten sich zu ihm in Quartier und belästigten ihn mehr als die Spitbuben, welche sie von seinen Biehställen abhalten sollten.

## Des gwesten Pfaltgrafen Cluckund



Er Bludund Ungladtriffentvil/ Der feh an des Dfaligrafen fpil. Schr gludlichtvar er in dem Reich / Cobald hetter niefeines gleich/ 36m manglet nit an Leit und Land Regieret weißlich mit Berftand Ein Frate von Roniglichem Stam Diemehret fom fein hohen Nam/ War gludhafftig mit jungen Erben Gein Stam fo bald nit folt abfterben. Von reich pnd arm von jung vnd alten Ward er in groffer Ehr gehalten. Bie foldes dann auch billich gidach Weller die hochfte Chur verfach Muß Weltlichen Churfurften vier Dem Romifchn Reich war er ein zier. In Summ ihm war wol allermaffen Bann er fich nur hett gnügen laffen. DEhrgeigdu verfluchte fucht: Die licht man bein vergiffte frucht Die Ehrond Bardmachft manchem faß

Biger fompt anbern under bauf.

Wie anfehlich wie zierlich wol Wie dapffer alles Bluds fo vol Bar Pfaligraf Friderich juuor/ Che basifin Soffart hebt empor. Diebeften Maifter in bem Rath Die waren da fein bochfter fchad Der Blessen/ Camerarins/ Rein Mah kein Arbeit fie verdruß! Biffieihn in die hoch gebracht Und außihm einen Ronig gmacht Das hett doch in die lang fein bftand Beller fich brauchet frembder Land Gein Reich war nit von bifer Welt Darumberbald gu boden felt. Wofelt er hint Jus tieffe Mohr/ Berlaffen von fein gangen Seer / Die Staden haben ihn auffgfangen Thun mit dem newen Fifch felst prangen Und halten ihn für ein Gichaueffen Das Glud hat feiner gar vergeffen Sat ihn zu fpott gmacht vor der Welt

Daß fichein jeder hinfarbaß Am feinigen genügen laß Wie gern wolten ihn feine Rath Die bas Rath ju ftard bmbgebraht) Zeht wiber in die hoch auffichwingen Eswilffn aber alls wiflingen Eriftzu tieff hinab gefunden Erwervilleicht gar tvol ertrunden Bann nit Solland geholffen bett Daes umbifinnoch miglich fieht Dann als er auß dem Men gefrochen Sand fie ihm weiter uiches verfprochen Als baßermögben ihnen wohnen Zehtfennd hindurch vil gute Gronen. Der hetegunor vil Beit und Land Der hat jegund ein lare Sand Der bor hett auff bem Saupt ein Gron Satjegt faum ein gang Demetan Self Gote bem armen Friderich Erfompedoch nimmer vberfich.

Getruckt im Jahr/ 1621.

Und wie ein Spiegel für gefiellt

Des ehemaligen Pfalzgrafen Glück und Ende. (Flugblatt auf den "Winterkönig" Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz.) Die drei Bettler aus Böhmerland. (Flugblatt auf die Flucht des "Winterkönigs" Friedrich V. nach der Schlacht am Weißen Berge bei Prag 1620.)

Sört zu ihr frommen Biederleut, Bu dieser neuen Narrenzeit Was sich hat zugetragen. Last euch ein' arme Bettlerschar Ihr Leid und Elend klagen.

Soll'n wir euch sagen, wer wir seind? Wir sind geflohen vor dem Feind; Das weiß man leider eben! Der Graf von Thurn, der fein Gesell, hat Fersengeld bald geben.

In Böhmen war ein Keller offen, Da hab'n wir zuviel Bier gesoffen, Darum tät man uns strafen. Wir achten nichts, was man mit Güt' Geboten oder geschaffen.

Darum man uns mit Krieg und Schlacht In Eil verjagt und fortgebracht Hinaus auf fremde Straßen. Biel Krüge Bier und ander gut G'schirr Hab'n wir hinten gelassen. Der Wind der war doch gar nicht gut Der hat uns genommen Rock und Hut, Den Staub und Sand geblasen, Stark wider uns und unser G'sind In Augen und in die Nasen.

Bon diesem grausam starken Wind Seind wir worden sogar stockblind Und unsers G'sichts beraubet. Was wir verloren in der Flucht, Das hat der Feind aufklaubet.

Wir hetten zuvor Stadt und Land, Das engelländisch Hosenband Und königlichen Throne. Die Augen jest nichts zeigen mehr, Kein Zepter noch keine Krone.

Gott b'hüt auch euer lieb's Gesicht, Das noch das Baterland ansicht, Das müssen wir entraten. Und ohne einige Zuversicht Im Elend schwimmen und waten.

Endlich begannen — für Thüringen seit 1623 — die Durchmärsche fremder Truppen, und die großen Leiden des Krieges senkten sich auf ihn. Fremdes Kriegs= volk von abenteuerlichem Aussehen, durch Blut und Schlachten verwildert, marschierte in sein Dorf, legte sich ihm in Haus und Bett, misthandelte ihn und die Seinen, forderte Zehrung, Kriegssteuern, außerdem Geschenke, und zerschlug, verwüstete und plünderte doch noch, was ihm vor Augen kam. So ging es fort, seit 1626 mit jedem Jahre schlimmer, Banden folgten auf Banden, mehr als ein Heer sette sich um ihn herum in Winterquartieren fest, die Lieferungen und Quälereien schienen endlos. Mit Entsetzen sah der Bauer, daß die fremden Soldaten mit einer Spürkraft, die er der Zauberei zuschrieb, aufzufinden wußten, was er tief in der Erde verstedt hatte. Wenn er ihnen aber zu schlau gewesen war, so wurde sein Los noch schlechter, dann wurde er selbst ergriffen und durch Qualen, welche nieder: zuschreiben peinlich ist, gezwungen, den Versteck seiner Schätze anzugeben. Von dem Schicksal seiner Frau und seiner Töchter schweigen wir, das Greuliche wurde so ge= wöhnlich, daß eine Ausnahme befremdlich war. Und noch andere Leiden folgten. Seine Töchter, seine Magd, sein kleiner Knabe wurden nicht nur viehisch gemiß= handelt, sie waren auch in dringender Gefahr, durch Uberredung oder Gewalt fortgeführt zu werden. Denn jedem heerhaufen folgte der rohe unselige Tross von Dirnen und Knaben. Aber die Wirtschaft des Landmanns ward noch in anderer Weise verwüstet. Sein Knecht hatte vielleicht einige Jahre die Schläge der fremden Soldaten ertragen, zulett lief er selbst unter die, welche schlugen; die Gespanne wurden vom Pfluge geriffen, die Herden von der Weide geholt und dadurch die Bestellung der Felder oft unmöglich gemacht.

Und doch, wie jammervoll und hilflos seine Lage war, in der ersten Hälfte des Krieges, bis zum Tode Gustav Adolfs, war doch das Schrecklichste noch vers hältnismäßig erträglich. Denn noch war selbst in Plünderung und Zerstörung ein gewisses planvolles Verfahren, einige Mannszucht hielt wenigstens die regels mäßigen Heerhaufen zusammen, und ein und das andere Jahr verlief ohne große Truppenzüge. Es ist uns möglich, in dieser ersten Zeit zu erkennen, wie viel einzelnen Gemeinden zugemutet wurde; denn schon saßen in dieser Zeit die Landeszbehörden sest in ihren Schreibstuben, und nach den Durchmärschen wurden von den betroffenen Gemeinden gewöhnlich Berechnungen über ihre Leistungen eingefordert, deren Beträge ihnen freilich nicht wieder erstattet wurden. Wer solche Aufsstellungen in den Gemeindearchiven durchblättert, der wird die Namen berüchtigter Heelführer, die er aus der Geschichte oder aus Schillers Wallenstein kennt, in sehr nüchterner und trauriger Verbindung mit den Geschicken eines thüringischen Vorfes

finden.

Die Wirkungen, welche ein solches Leben voll Unsicherheit und Qual auf die Seelen der Landleute ausübte, waren sehr trübselig. Die Furcht, eine bebende, klägsliche Furcht umzog entnervend die Herzen. Immer war ihr Gemüt voll von Abersglauben gewesen, jeht wurde mit rührender Leichtgläubigkeit alles aufgesucht, was

J. Callot, Kriegsleiden und Kriegsunglück. Paris, 1633. (Radierungen. Die anschaulichste und bedeutendste Darsteilung des Kriegselendes in der Zeit des Dreisigjährigen Krieges, der in ihm internationalen Kriegsbräuche und und Kriegsvölker wegen auch für die deutschen Zustände bezeichnend.) IV S. 96





Ces courages brutaux dans les hostelevics. Du beau nom de butin couurent leurs voleries ;

Ils guereleat expres emems du repos, Pournepayer leur hoste, et prennent insquaux pots.

Ainsi du bien dautruy leur humeur saccommode Quand on les a soulez, et servis a leur mode



Voyla les beaux exploits de ces coeurs inhumans Ils rauagent par tout vien ne chappe à leur mains

L'un pour avoir de lor, invente des supplices. Et tous d'un mesme accord commettent mechaniment. L'autre à mil sorsuits anime ses complices; Levol, le rapt, le meurtre, et le violement. 5



Icy par un effort sacrilege et barbare Ces Demons enragez, et dune himeur auare

Pillent, et bruslent tout, abattent les Autels; Se mocquent du respect qu'on doit aux Immortels,

Et tirent des saincts heux les l'ierges desolecs Quils osent enleuer pour estre: violecs.



Ceux que Mais entretient de ses actes meschans Accommodent ainsi les painres gens des champs

Ils les font prisonniers ils bruslent leurs villages, Et sur le bestail mesme exercent des rouages,

Sans que la peur des Loix non plus que le deuow Ny les pleurs et les cris les puisent estroumon



A l'escort des forests, et des lieun solitaires. Bien loing de l'exercice et des soings militaires.

Ces infames Voleurs viuent en Aßaßms Et leur brâs tout fanglant ne fe plaift quaux larcins

Tant ils sont possedez, d'une cruelle enuie D'oster aux Voyageurs et les biens et la vie



Apres plusieurs excez, indignement commis Par ces gens de neont de la gloire emienis

On les cherche par tout, ouec beaucoup de peine, Et le Preuost du camp ou guartier les rameine,

Affin dy receuoir comme île lont merite ; Un chaftiment conforme a leur temerite :



Ce n'est pas sons raison que les grands Cappitaines Comme bien aduisez, ont invente ces peines

Contre les saineants, et les Blasphemateurs Traistres a leur devoir, querelleux, et menteurs

De qui les actions par le vice aueuglées Rendent celles dautruy laches et defreglées



A la fin ccs Voleurs infames et perdus, Comme fruits malheureux a cet arbre pendus

Monstrent bien que le crime (borrible et noire engeance) Est luy mesme sustrument de honte et de vengeance,

Et que cest le Destin des hommes vicieux Desprouver tost ou tard la sussice des Cioux , 11



Ceux qui pour obeir a leur monnais Genie Manquent a leur denoir, vsent de tyrannie,

Ne se plaisent qu'au mal violent la raison; Ht dont , les actions pleines de traisson

Produjent dans le Camp mil Janglans vacarmes Sont ainsi chastiez, et passez, par les armes.



Ces ememis du Ciel qui pechent mel fois Contre les saincts Decrets et les dinnes Loix

Font gloire mechanment de piller et d'abattre Les Temples du vray Dieu d'une main idolatre ;

Mais pour punition de les auoir brulez. Ils sont eux mesmes ensin aux slammes immelve



L'œil tousiours surveillant de la duine Astree L'œil toupours juruement de de la contrée ; Bannit envierement le dueil d'une contrée ;

Lors que tenant l'Éspée, et la Balance en man Fille suge et punt le voleur inhumain ,

Qui guette les paßons, les meurtrit, et sén iouc, Pous luy mesme dement le ionet donc rom



Voyez que cest du monde et combien de hazars Persecutent Jans sin les enfans du Dieu Mars

Les uns estropiez se trement sur la terre Les autres plus heureux s'esteuent a la guerre

Les uns sur un gibet meurent dun coup satul. Et les autres sen vont du Camp a L'Hospital.



Que du pouvre soldat deploroble est la chance! Quant la guerre sint, son mal-heur recomence!

Mors il est contraint de sén aller gueusant Et sa mendicité faict rire le paisant ,

Qui moudit son abord, et tient pour vne insure 16 De voir l'objet presant des peines quil endure.



pres plusieurs degast par les soldats commis. I la fin les Paisans, quils ont pour ennemis

Les guettent à lescart et par une surprise Les ayant mus à mort les mettent en chemise,

Bt se vengent ainsi contre ces Malhoureux Des pertes de leurs biens, qui newiennent que deux



C'et exemple din Chef plein de reconnoissance , Qui punit les méchans et les bons recompance ,

Doit picquer les soldats d'un aiguillon d'honneur. Pris que de la vertu depend tout leur bonheur,

El guordinairement ils reçoiuent du Vice La honte le mospris, et le dermer supplice



als Eingreifen überirdischer Gewalten gedeutet werden konnte. Man sah am himmel die schrecklichsten Gesichter, man fand die Anzeigen furchtbaren Unheils in zahlreichen Mistgeburten, Gespenster erschienen, unheimliche Laute klangen vom himmel und auf der Erde. In Ummerstadt z. B., Herzogtum Hildburghausen, leuchteten weiße Kreuze am Himmel, als die Feinde einrückten. Als sie in die Kammerkanzlei eindrangen, trat ihnen ein weißgekleideter Geist entgegen und winkte ihnen zurück, und niemand konnte sich von der Stelle rühren. Nach ihrem Abzuge hörte man acht Tage lang im Chor der ausgebrannten Kirche ein starkes Schnauben und Seufzen. — Zu Gumpershausen machte eine Magd großes Aufsehen im ganzen Lande. Sie erfreute sich der Besuche eines kleinen Engels, der sich bald in rotem, bald in blauem Hemdlein vor ihr aufs Bett oder den Tisch sette, webe schrie, vor Gotteslästerung und Fluchen warnte und schreckliches Blutvergießen verhieß, wenn die Menschheit nicht das Lästern, die Hoffart und die gestärkten und geblauten Krägen — damals eine neue Mode — abschaffen würde. Wie man aus den eifrigen Protofollen ersieht, welche die geistlichen Berren verschiedener Bürden über die Halbblödsinnige aufnahmen, verursachte ihnen nur der eine Umstand Bedenken, weshalb das Engelein nicht sie selbst besuche, sondern eine einfältige Magd.

Neben dem Schrecken zogen Trot und wilde Berzweiflung in die Seelen. Die sittliche Verwahrlosung nahm im Landvolke furchtbar überhand. Weiber entliefen den Männern, Kinder den Eltern; die Gewohnheiten, Laster und Krankheiten der durchziehenden heere blieben zurück, selbst wenn die Räuber aus dem verwüsteten und halb zerstörten Dorfe abzogen. Das Branntweintrinken, das seit dem Bauern= frieg in das Volk gekommen war, wurde ein gewöhnliches Laster. Die Achtung vor fremdem Eigentum verschwand. Im Anfange des Kriegs waren die Nachbardörfer einander noch hilfreich gesinnt. Wenn die Soldaten in dem einen Dorfe Bieh forttrieben und dasselbe bei der nächsten Nachtrast wieder verkauften, so gaben die Käufer den neuen Erwerb oft den frühern Eigentümern um den Einkaufspreis zurück. Das taten in Franken selbst katholische und protestantische Ortschaften ein= ander zuliebe. Allmählich aber begann der Landmann zu stehlen und zu rauben wie der Soldat. Bewaffnete Haufen rotteten sich zusammen, zogen über die Landes= grenze in andere Dörfer und entführten, was sie bedurften. Sie lauerten den Nachzüglern der Regimenter in dichtem Walde oder in Gebirgspässen auf und nahmen oft nach hartem Kampf an dem Leben der Bezwungenen eine rohe Rache, ja, sie überboten die Fertigkeit der Soldaten in Erfindung von Todesqualen, und es wird wenige Waldhügel geben, in deren Schatten nicht greuliche Untat von solchen verübt ist, welche dort früher als friedliche Holzfäller und Steinbrecher ihr kunstloses Lied gesungen hatten. Es entwickelte sich allmählich ein grimmiger Standeshaß zwischen Soldaten und Bauern, der bis an das Ende des Krieges dauerte und mehr als etwas anderes die Dörfer Deutschlands verdorben hat. — Auch zwischen den Landschaften und einzelnen Ortern entbrannten Fehden. Bier sei aus der duftern Zeit nur eine harmlose berichtet.

7 Freptag. Bilder IV.

So hatten die Bürger von Eisfeld noch mehrere Jahre nach dem Kriege heftige Feindschaft mit dem Kloster Banz wegen zwei wohltönender Gloden ihrer alten Stadtkirche, des "Banzer" und der "Messe". Ein schwedischer Oberst hatte die beiden Gloden aus Bang abgeführt und dem Städtchen verkauft. Und zweimal, wenn katholische Bölker in Eisfeld lagen, waren die Mönche mit Wagen und Seilen hingezogen, ihre Gloden wiederzuholen; aber das erstemal bekamen die Mönche mit einem gewissenhaften Kroaten der Einquartierung händel, weil sie eine Turmuhr obenein mitnehmen wollten. Der Kroat drang mit dem Säbel auf die frommen Männer ein, und er und seine Kameraden liefen auf den Turm und läuteten heftig mit den Gloden, so daß die Mönche von Banz für unmöglich fanden, die Gloden herunter= zuholen und an ihrer Statt nur die Turmuhr mitnahmen. Das zweitemal ging's ihnen nicht besser; endlich nach dem Frieden wurde ihnen als Ersatz eine andere kleine Glocke angeboten. Als sie aber auf dieser den Spruch sahen: "Erhalt' uns herr bei deinem Wort", gingen sie kopfschüttelnd wieder nach hause. Endlich verglich Herzog Ernst der Fromme die Sache, nahm als Dank die kleine Glocke für

sich selbst und hing sie in Gotha auf dem Friedenstein auf.

Nach Kräften suchten sich die Dörfer vor der Raubgier der Soldaten zu wahren. Solange noch Geld aufzubringen war, machten sie Bersuche, durch Zahlung einer Geldsumme an die vorausgesandten Offiziere die Einquartierung abzukaufen, und mancher Schurke benutte solche Furcht und erhob in der Maske eines an= meldenden Furiers hohe Steuern von den getäuschten Dorffassen. Auf die Kirch= türme und hohen Punkte der Flur wurden Wachen gestellt, die ein Zeichen gaben, wenn Truppen in der Ferne sichtbar wurden. Dann brachte der Landmann, was er retten konnte, die Frauen und Kinder und leichtbewegliche Habe, eilig in einen ent= fernten Versteck. Solche Verstecke wurden mit großem Scharfsinn ausgesucht, durch Nachhilfe noch unzugänglicher gemacht, und wochen-, ja, monatelang fristeten dort die Flüchtlinge ihr angstvolles Dasein. Im schwarzen Moor zwischen Gräben, Binsen und Erlengebüsch, in dunkler Waldesschlucht, in alten Lehmgruben und in verfallenem Mauerwerk suchten sie die lette Rettung. Noch jetzt zeigt an manchen Orten der Landmann mit Teilnahme auf solche Stellen. Zu Aspach in einem alten Turm ist sechzehn Juß über dem Boden ein großes Gewölbe mit eiserner Tür, dorthin flüchteten die Aspacher, so oft kleine Banden auf das Dorf marschier= ten; für längere Flucht aber hatten sie ein Feld von mehreren Ackern, das mit hainbuchen dicht umwachsen war, darum pflanzten sie Dorngebüsch, welches auf dem fruchtbaren Boden hoch wie Bäume wurde und dicht wie eine Mauer stand. In diesem Berhack, zu dem man nur auf dem Bauche kriechend gelangen konnte, hat sich die Gemeinde oft verborgen. Nach dem Kriege wurden die Dornen ausgereutet und der Boden in Hopfens, dann in Krautländer verwandelt. Noch heißt ein Teil dieses Grundes "der Schutzdorn". — Waren die Soldaten abgezogen, dann kehrten die Flüchtlinge in ihre häuser zurück und besserten notdürftig aus, was verwüstet war. Nicht selten freilich fanden sie nur eine rauchende Brandstätte.

Auch nicht alle, welche geflohen waren, kamen zurück. Die Wohlhabenderen suchten sich und ihre Habe in den Städten zu bergen, wo doch die Kriegszucht ein wenig straffer und die Gefahr geringer war. Viele auch flüchteten in ein anderes Land und, wenn dort Feinde drohten, wieder in ein anderes. Die meisten hat sicher das Elend dort nicht weniger hart geschlagen. — Aber auch die im Lande blieben, kehrten nicht alle zur heimischen Flur. Das wilde Leben im Versteck und Walde, die rohe Freude an Gewalttat und Beute machte die Troßigsten zu Käubern. Mit rostigen Waffen versehen, die sie vielleicht getöteten Nachzüglern und Freibeutern abgenommen hatten, führten sie unter den Fichten der Berge ein gesetzloses Leben, als Gefährten des Wolfes und der Krähe, als Wilddiebe und Wegelagerer.

So verminderte sich die Bevölkerung des flachen Landes mit reißender Schnelligkeit. Schon zur Zeit des Schwedenkönigs waren mehrere Dörfer gang verlassen, und um die geschwärzten Balken und das Stroh der zerrissenen Dacher schlichen die Tiere des Waldes und etwa die zerlumpte Leidensgestalt eines alten Mütterleins oder eines Krüppels. Von da nahm das Unheil in solcher Steigerung zu, daß sich nichts in der neueren Geschichte damit vergleichen läßt. Bu den zer= störenden Dämonen des Schwertes kamen andere nicht weniger furchtbare und noch gefräsigere. Das Land war wenig bebaut worden und hatte eine schlechte Ernte gegeben. Eine unerhörte Teuerung entstand, Hungersnot folgte, und in den Jahren 1635 und 1636 ergriff eine Seuche, so schrecklich, wie sie seit fast hundert Jahren in Deutschland nicht gewütet hatte, die kraftlosen Leiber. Sie breitete ihr Leichentuch langsam über das gange deutsche Land, über den Soldaten wie über den Bauer; die Beere fielen auseinander unter ihrem sengenden Sauch, viele Orter verloren die hälfte ihrer Bewohner, in manchen Dörfern Frankens und Thüringens blieben nur einzelne übrig. Was noch von Kraft in einer Ede des Landes gedauert hatte, jett wurde es zerbrochen. - Der Krieg aber wütete von dieser Schreckenszeit ab noch zwölf lange Jahre. Auch er war schwächer geworden, die Beerhaufen kleiner, die Unternehmungen aus Mangel an Lebensmitteln und Tieren unsteter und planloser; aber wo die Kriegsfurie aufflackerte, fraß sie erbarmungslos weg, was sich noch von Leben zeigte. Das Volk erreichte die lette Tiefe des Unglücks, ein dumpfes hartherziges Brüten wurde allgemein. Von den Landleuten ist aus dieser letten Zeit wenig zu berichten. Sie fristen ihr Dasein verwildert und hoffnungslos, aber nur geringe Nachrichten sind in Dorfurkunden, Pfarrbüchern und kleinen Chroniken zu finden. Man hatte in den Dörfern das Schreiben, ja fast die laute Klage verlernt. Wo ein heer verwüstet hatte und der hunger wütete, fraßen Menschen und Hunde von demselben Leichnam, Kinder wurden aufgefangen und geschlachtet. Daß jetzt eine Zeit gekommen war, wo solche, die zwanzig Jahre des Leidens ausgehalten hatten, selbst Sand an sich legten, das lesen wir aus den Berichten der Gefandten, welche jahrelang vergeblich an dem großen Frieden arbeiteten.

Man mag fragen, wie bei solchen Verlusten und so gründlichem Verderb der Überlebenden überhaupt noch ein deutsches Volk geblieben ist, das nach geschlos

senem Frieden wieder Land bauen, Steuern gahlen und nach einem dürftigen Dasein von hundert Jahren wieder Tatkraft, Begeisterung und ein neues Leben in Kunst und Wissenschaft zu erzeugen vermochte. Allerdings ist wahrscheinlich, das sich das Landvolk ganz in schwärmende Banden aufgelöst hätte, und daß die Städte nies mals imstande gewesen wären, ein neues Bolksleben hervorzubringen, wenn nicht drei Gewalten den deutschen Landmann vor der gänzlichen Zerstreuung bewahrt hätten: seine Liebe zu dem väterlichen Acker, die Bemühungen seiner Obrigkeit und vor allem der Eifer seines Seelsorgers, des Dorfpfarrers. Des Bauern Liebe zur eigenen Flur, noch jett ein starkes Gefühl, welches gegen die wohltätigsten Acker= gesetze feindlich arbeitet, war im 17. Jahrhundert noch um vieles mächtiger. Denn der Bauer kannte außerhalb der eigenen Dorfflur sehr wenig von der Welt, und die Schranken, welche ihn von einem andern Lebensberuf und anderer Herren Land trennten, waren schwer zu übersteigen. So lief er mit Zähigkeit immer wieder aus seinem Bersted nach dem zerstörten Hofe und versuchte immer wieder die zer= stampften Ähren zusammenzulesen, oder in das niedergetretene Land den wenigen Samen zu streuen, den er sich gerettet hatte. Wenn sein lettes Zugtier geraubt war, spannte er sich selbst an den Pflug. Er hütete sich wohl, seinem Sause ein wohnliches klussehen zu geben, er gewöhnte sich, in Schmutz und Trümmern zu hausen, und verbarg das flackernde Feuer des Herdes vor den raubgierigen Blicken, welche vielleicht durch die Nacht nach einem warmen Neste suchten. Die kärgliche Speise versteckte er an Orte, vor welchen selbst dem ruchlosen Feinde graute, in Gräber, in Särge, unter Totenköpfe. So hauste er unter dem Zwange der Gewohnheit, der allgewaltigen, wie gering auch die Hoffnung war, daß seine Arbeit ihm selbst zugute kommen werde. Hielt ein Gutsherr tapfer auf seinem Dorfe aus, so begleitete er in den Zeiten der Ruhe bis an die Zähne bewaffnet seine letten Jugtiere auf den Acker, bereit, mit ansprengenden Räubern um die Tiere zu kämpfen.

Kaum geringeres Bedürfnis, die Dörfer zu erhalten, als der Bauer selbst hatten sein Landesherr und dessen Beamte. Je geringer die Jahl der Steuerzahlenden wurde, desto höher stieg der einzelne im Wert. Von der Residenzstadt aus kümmerten sich die Regierungen durch ihre Amtleute, Vögte und Schösser während des ganzen Krieges um das Schicksal der Dörfer, ja der einzelnen. Die Aktenschreiberei wurde nur in der ärgsten Zeit unterbrochen und immer wieder angesangen. Zeugnisse, Berichte und Erlasse liesen bei all dem Elend hin und her<sup>90</sup>, Eingaben und Kostenausstellungen wurden unermüdlich eingesordert, und manch armer Schulmeister verrichtete gehorsam seinen Dienst als Gemeindeschreiber, während der Schnee durch die ausgeschlagenen Fenster in seine Schulstube hineinwehte, die Gemeindekasse zerbrochen auf der Strasse lag und die Dorfgemeinde, deren Rechnungen er schrieb, bewassent in den Wald gezogen war, mit sinstern ungesesslichen Anschlägen, welche der Landesregierung niemals berichtet wurden. So unnüg dies Schreiberwesen in vielen Fällen war, es zog doch zahllose Fäden, durch welche der einzelne an die Ordnung seines Staates gebunden wurde. Und dass das Ges

triebe der Berwaltung sich erhielt, war in den Unterbrechungen und am Ende des Krieges von größter Bedeutung.

Das beste Berdienst aber um die Erhaltung des deutschen Volkes hatten die Landgeistlichen und ihr heiliges Amt. Zuverlässig war ihr Einfluß in den katho= lischen Landschaften nicht geringer als in den protestantischen, wenn uns auch wenig Nachrichten darüber geblieben sind, denn die katholischen Dorfpfarrer waren damals ebenso dem Schreiben abhold als die evangelischen schreibelustig. Doch an der Bildung ihrer Zeit hatten die protestantischen Pfarrer einen weit größeren Anteil. Die deutsche gelehrte Bildung war durch die Reformatoren wesentlich theologisch geworden, und die Dorfgeistlichen vertraten diese höhere Schulung gegenüber dem adligen Gutsherrn und den Bauern. Sie waren meist in den alten Sprachen gut bewandert, geübt, Latein zu schreiben und elegische Berse zu machen. Sie waren starke Disputierer, wohlerfahren in dogmatischen Streitigkeiten, voll eifrigen Jorns gegen Schwenkfeldianer, Theophrastianer, Rosenkreuzer und Weigelianer, hartnäckig, rechthaberisch, und ihre Lehre war stärker im haß gegen die Reter als in der Liebe gegen ihre Mitmenschen. Ihr Einfluß auf das Gewissen der Laien hatte sie hoch= mütig und herrschsüchtig gemacht, und die begabteren unter ihnen kümmerten sich mehr um Politik, als für ihre Tugend gut war. Wenn man einen Stand verant= wortlich machen darf für Unvollkommenheiten der Zeitbildung, welche er nicht ge= schaffen hat, sondern nur in hervorragender Weise aufzeigt, so hatte die lutherische Geistlichkeit eine schwere und verhängnisvolle Schuld an der Verödung des Ge= mütes, der unpraktischen Kraftlosigkeit, dem trockenen, langweiligen Formelwesen, welche damals im deutschen Leben sehr oft zutage kamen. So waren die Geistlichen als Stand weder bequem noch besonders liebenswert, und selbst ihre sittlichen Anschauungen waren engherzig und nicht immer menschenfreundlich. Aber all dies Unrecht sühnten sie in den Zeiten der Armut, der Trübsal und Verfolgung. Und unter ihnen am meisten die armen Dorfpfarrer. Sie waren den größten Gefahren ausgesett, den kaiserlichen Soldaten am meisten verhaßt, durch ihr Amt gezwungen, sich dem Feinde bemerkbar zu machen; die Roheiten, welche sie, ihre Frauen und Töchter zu erdulden hatten, trafen tödlich ihr Ansehen in der eigenen Gemeinde. Ihr Leben wurde durch die Beiträge ihrer Beichtkinder erhalten, sie waren nicht geübt und wenig geeignet, sich durch körperliche Arbeit die Tage zu fristen; unter jeder Verringerung des Wohlstandes, der Sittlichkeit, der Menschenzahl ihres Dorfes hatten sie am meisten zu leiden. Man muß einer sehr großen Mehrzahl von ihnen das Zeugnis geben, daß sie alle diese Gefahren als echte Streiter Christi ertrugen. Die meisten hielten bei ihren Gemeinden aus bis fast zum letzten Mann. Ihre Kirche wurde verwüstet und ausgebrannt, Kelch und Kruzifig gestohlen, der Altar durch eklen Unrat beschmutt, die Glocken vom Turm geworfen und weggeführt. Da hielten sie den Gottesdienst in einer Scheuer, auf freiem Felde, im grünen Wald= versteck. Wenn die Gemeinde zusammenschmolz, dass der Gesang der Zuhörer auf= hörte und kein Kantor mehr die Buslieder anstimmte, da riefen sie den Rest ihrer

Beichtkinder noch zur Betstunde zusammen. Sie waren stark und eifrig im Trösten und Strafen, denn je größer das Elend war, desto mehr Grund zur Unzufriedenheit fanden sie auch in ihrer Gemeinde. Häusig waren sie die ersten, welche von der Berwilderung der Dorfbewohner zu leiden hatten; Diebstahl und frecher Mutzwille wurden am liebsten gegen solche geübt, deren zürnender Blick und seierliche Klage den größten Einfluß geübt hatten. Ihre Schicksale sind daher vorzugsweise kennzeichnend für jene eisernen Jahre, und wir sind glücklicherweise in der Lage, gerade von ihnen zahlreiche Aufzeichnungen zu besitzen, oft in Kirchenbüchern, denen sie ihr Leid klagten, während kein Mensch sie hören wollte. Aus solchen Bemerkungen thüringischer und fränkischer Pfarrgeistlichen seien hier nur wenige Beispiele mitgeteilt.

Magister Michael Ludwig war seit 1633 Pfarrer zu Sonnenfeld. Dort predigte er im Walde unter freiem Himmel seiner Gemeinde, ließ sie mit der Trommel statt mit der Glocke zusammenrusen, und Bewassnete mußten Wache stehen, während er predigte; acht Jahre hielt er so aus, bis seine Gemeinde ganz verschwand. Da rief ein schwedischer Oberst den tapfern Mann als Prediger zum Regiment, er wurde später Präsident des Feldkonsistoriums bei Torstenson und Superintendent zu Wismar. — Georg Faber, Prediger zu Gellershausen, hielt mit drei, vier Zuhörern Betstunden bei steter Lebensgesahr, stand jeden Morgen um drei Uhr auf, studierte und lernte seine Predigten von Wort zu Wort auswendig, schrieb dabei noch gesehrte Abhandlungen über biblische Bücher.

In den benachbarten Landstädtchen hatten die Geistlichen nicht weniger zu ertragen. In Eisfeld z. B. war seit 1635 Rektor Johann Otto, ein junger Mann, der erst geheiratet hatte; er hat acht Jahre in der allerschlimmsten Zeit mit noch einem Lehrer die ganze Schule halten müssen und dabei die Kantorstelle unsentgeltlich versehen. Was seine Einnahme gewesen, kann man aus Bemerkungen sehen, die der tüchtige Mann in seinen Euklid geschrieben hat: "2 Tage gedroschen im Herbst. I Tag im Holz gearbeitet 1646. 2 Tage gedroschen im Januar 1647. Tage gedroschen im Februar 47. ½ Tag geschnitten. 4 Hochzeitsbriefe geschrieben, item ½ Tag Hafer gebunden, I Tag geschnitten" usw. Er dauerte aus und stand seinem Amt zweiundvierzig Jahre in Ehren vor. Sein Nachfolger, der große Lateiner Johann Schnidt, Lehrer des berühmten Cellarius, war unter die Soldaten geraten und sas einst auf der fürstlichen Schloßwache in einem grieschischen Dichter; das sah sein Offizier mit Erstaunen und meldete es Ernst dem Frommen, der ihn zum Lehrer machte.

Der Superintendent Andreas Pochmann ebendaselbst war als elternlose Waise mit zwei kleinen Brüdern von den Kroaten geraubt worden. Er rettete sich mit den Brüdern in der Nacht. Später wurde er als lateinischer Schüler wieder von Solzdaten aufgefangen, zum Furierschützen und dann zum Musketier gemacht. In der Garnison aber studierte er fort, fand unter seinen Kameraden Studenten aus Paris und London, mit denen er das Lateinische übte. Einst blieb er als Soldat krank

am Wachtseuer liegen, unter seinem Ärmel die Pulvertasche mit anderthalb Pfund Pulver, die Flamme erreichte den Ärmel und verbrannte ihn zur Hälste; die Pulvertasche blieb unversehrt. Als er auswachte, sah er sich allein im verlassenen Lager ohne einen Pfennig Geld. Da fand er in der Asche zwei Taler. Damit schlug er sich auf Gotha zu; auf dem Wege kehrte er zu Langensalza in ein einsames Häuslein an der Mauer ein, eine alte Frau nahm den Todmüden auf und legte ihn auf ein Bett. Es war die Pestwärterin, das Lager ein Pestbett, und die Krankheit wütete damals in der Stadt: er blieb unversehrt. Wie sein Leben, ist das seiner meisten Zeitgenossen voll von wunderbaren Lebensrettungen, plötslichen Überzgängen, unerwarteter Hilfe ebenso wie von Todesgefahr, Mangel und häusiger Verzänderung des Ortes. Solche Zeiten muß man genauer ansehen, um zu verstehen, wie sich gerade in einer Periode, in welcher Millionen untergegangen und verdorben sind, bei den Überlebenden ein satalistischer Glaube an die göttliche Vorsehung, welche auf wunderbare Weise in das Leben des Menschen eingreift, ausgebildet hat.

Fast aus jedem Kirchdorf kann man Erinnerungen an die Leiden, die Ergebenheit und Ausdauer seiner Pfarrer zusammentragen. Freilich nur die Stärksten überwanden eine solche Zeit, ohne selbst zu verkümmern. Die endlose Unsicherheit, der Mangel an Nahrung und das gesetzlose Treiben der Soldaten und der eigenen Pfarrkinder machten viele auch in ihrer Gesinnung armselig, kriechend, bettelhaft. Ein Beispiel statt vieler. Johannes Elfflein, seit 1632 Pfarrer zu Simau, wurde so arm, daß er Tagelöhnerarbeit tun mußte, Solz im Balde hauen, haden, graben, säen; zweimal wurde ihm eine Beisteuer aus der Armenbüchse von Koburg, die man bei Kindtaufen aufstellte, zugeteilt. Endlich ließ das Konsistorium zu Koburg einen Kelch seiner Kirche verkaufen, damit er sich Brot dafür schaffe. Für ein besonderes Glück hielt er, als es einmal eine vornehme, adlige Leiche gab. Da bekam er einen guten alten Reichstaler und ein Viertel Korn. Und als er kurz darauf einem vertrauten Nachbar seinen hunger klagte und dieser in verzweifeltem Ent= schluß erwiderte, er wüßte wohl, was er in solchem Fall tun würde, da sagte Magister Elfflein in startem Glauben: "Mein Gott weiß schon Mittel; ehe ich sollte Hunger sterben, eher mußte ein reicher Edelmann sterben, damit ich wieder Geld zu einem Biertel Korn kriegte." Und er betrachtete als eine Schickung der Vorsehung, dass dies melancholische Ereignis bald darauf eintrat. Seine Lage war so jämmerlich, dass sogar die raubgierigen Soldaten in der Nachbarschaft ihren Buben, die sie auf Beute schickten, dringend empfahlen, sie sollten den Pfarrer von Simau in Ruhe lassen, denn der arme Tropf hätte selbst nichts. Endlich bekam er eine andere Pfarre.

An den Quellen der It, da, wo sich das Gebirge in hohem Gelände nach dem Main hinabsenkt, liegt das alte Kirchdorf Stelzen, ein heiliger Ort wohl schon in der Heidenzeit. Dicht an der Kirche quillt ein Wunderbrunnen aus der Ecke einer geräumigen Höhle, die von uralten Buchen und Linden überschattet war. Bei dem Brunnen stand vor der Reformation eine Kapelle der Heiligen Jungfrau, und manchmal waren viele hundert Grafen und Edelleute mit unzähligem Volk als

Pilger dort zusammengeströmt. Das Dorf wurde zu Michaelis 1632 ganz ausges brannt, nur Kirche, Schule und Hirtenhaus blieben stehen. Da schrieb der Pfarrer Nikolaus Schubert an die Behörde im Winter folgendes: "Ich habe nichts mehr denn meine acht kleine, arme, nackende, hungrige Kinder davon gebracht. Ich wohne ex mandato noch immer in dem sehr alten und wegen Mangel eines Schlots, Bodens usw. gefährlichen Schulhaus, darin ich meines Studierens nicht abwarten und mich nicht behelfen kann. Denn mir fehlen Nahrung, Kleider, longe enim plura deficiunt. - Datum in meiner Elendsburg Stelzen, den 29. Januar 1633. Unterdienstwilliger und gehorsamer armer verbrannter Pfarrer das.: Nikolaus Schubert." - Er wurde versett. Sein Nachfolger, wieder ausgeplündert und durch einen Reiter mit einem Stossdegen in die linke Bufte gestochen, wurde auch versett; auch ein zweiter Nachfolger konnte sich nicht halten. Seitdem lag die Pfarre fünf= zehn Jahre unbewohnt, der benachbarte Pfarrer Götz von Sachsendorf kam aber doch an jedem dritten Sonntag hin und hielt das Amt in dem zerstörten Dorfe. Zwei Jahre lang kam kein Heller in den Kirchkasten und das Klingelsäcklein. End= lich brannte 1647 die Kirche bis auf die kahlen Wände ganz ab. -

Gregor Ewald war Pfarrer zu Königsberg. Im Jahre 1632 brannte Tilly die Stadt ab, Ewald wurde von zwei Kroaten in den Weinbergen gefangen und gesplündert; als ein goldener Ring nicht vom Finger abgehen wollte, machten sie Anstalt, den Finger abzuschneiden, und hatten endlich die Nachsicht, den Ring nur mit der Haut abzuziehen und tausend Taler Ranzion zu fordern. Ewald befreite sich dadurch, dass er den einfältigen Soldaten, welcher ihm mitgegeben wurde, die Ranzion zu holen, zuerst an eine Kellertür führte, um ihm einen Trunk Wein zu geben, und unter dem Vorwande, den Schlüssel zu holen, entsloh, während der Soldat vor der Kellertür stehenblieb. Auch er nahm in der Not eine Bestallung als schwedischer Feldprediger an, lebte nach der Schlacht bei Nördlingen als Exulant ein Jahr in der Fremde, von da kehrte er zu seiner zerfallenen Gemeinde zurück, wo er noch einige Jahre mit seiner Familie Hunger und Elend ertrug.

Unter den biographischen Aufzeichnungen protestantischer Pfarrer ist eine der lehrreichsten die des Franken Martin Bötzinger. Sowohl das Dorfleben zur Zeit des Krieges als auch die Verwilderung der Menschen wird aus seiner Erzählung zum Erschrecken deutlich. Bötzinger war kein großer Charakter, und die kläglichen Schicksale, welche er zu ertragen hatte, haben ihn nicht stärker gemacht. Ja, man wird ihm die Bezeichnung eines recht armen Teufels schwerlich versagen. Dabei besasse er aber zwei Eigenschaften, welche ihn für uns wertvoll machen: eine unzerstörbare Lebenskraft, welche mit nicht geringem Leichtsinn verbunden war, und jenes verzweifelte deutsche Behagen, das auch der trostlosesten Lage immer noch erträgliche Seiten abzugewinnen weiß. Er war ein Poet. Seine deutschen Verse sind, wie die vorgesetzte Probe zeigt, durchaus erbärmlich, aber sie dienten ihm in der schlechtesten Zeit als zierliche Bettelbriefe, durch welche er sich Mitseiden zu verschaffen suchte. So hat er alse Amtseute und Schösser der Parochie Heldburg in einem gewisser-

maßen epischen Gedicht gefeiert, so die traurigen Verhältnisse von Koburg, wo er eine Zeitlang als Flüchtling verweilte.

Von dem Lebenslauf, welchen er niederschrieb, waren der Anfang und der lette Teil schon abgerissen, als ihn im Jahre 1730 Krauß seiner Hildburghäusischen Kirchen-, Schul- und Landeshistorie einverleibte. Aus diesem Fragment wird das Folgende treu mitgeteilt. Nur die Reihenfolge der Begebenheiten, welche in seiner Selbstbiographie durcheinander laufen, ist hier nach den Jahren geordnet. — Bötsinger war Gymnasiast zu Koburg, während der Kipperzeit Student zu Jena gewesen, wurde 1626 Pfarrer zu Poppenhausen. Im Frühjahr 1627 war der junge Pfarrer im Begriff, Herrn Michael Böhmes, Bürgers und Rats zu Heldburg, einzige Tochter namens Ursula zu freien.

"Als nun Anno 1627, Dienstag nach Jubilate, alle Präparatoria dazu gemacht waren, kamen an eben solchem Tag 8000 Mann sachsenslauenburgisches Bolk nebst dem Fürsten selbst vor Geldburg, schlugen ein Feldlager auf dem Samen, verderbten in acht Tagen die Stadt und das Amt dermaßen, daß weder Kalb noch Lamm, weder Bier noch Wein mehr zu bekommen war. Es wurde aus allen Ämtern Proviant zugeführet, und konnten dennoch kaum die fürstlichen Offiziere und Beamten unter ihnen aushalten. Wurden wegen Kälte, so einfiel, in die Stadt und Dorfschaften etliche Tage eingelegt. Da bin ich zu Poppenhausen im Pfarrhaus das erste Mal gepliindert worden. Denn ich hatte nicht allein nichts verwahret, sondern vielmehr zugeschicket, als wenn ich einen ehrlichen Gast oder Offizier her= bergen wollte. Kam um mein Weißzeug, Bettgerät, Hemden usw. Denn ich wußte noch nicht, daß die Soldaten Mauser sind und alles mitnehmen. Es mußte der Landesfürst, Herzog Kasimir, selber nach Heldburg reisen, er stellte dem Lauenburger ein fürstliches Bankett an, schenkte ihm etliche stattliche Rosse und achttausend Taler, damit er ihn nur hinwegbrächte. Nach diesem Unglück fand sich allenthalben der Segen Gottes wieder ein zur Verwunderung. Denn die Wintersaat war wegen der Hütten, Quartiere und Feuer, deren viel tausend zu sehen waren, in Grund weg, viel tausend hütten, viel hundert Schock Stroh und anderes waren da beisammen, sie machten mehr eine Wüste als Acker aus. Gleichwohl wuchs aus diesen gebrannten Hüttenstätten und Gruben so eine diche Saat, daß in dem selben Jahr ein Überfluß an Winterfrucht war. Miraculum! — So gewann meine Hochzeit ihren Fortgang am Dienstag nach Exaudi, und ward gehalten auf dem Rathaus. —

Fünf Jahre lang war ein ruhiger Stand im Lande bis Anno 1632, außer daß mancher kaiserlicher Jug zu zwei, drei und mehr Regimentern hin: und herzog, die im Amt Heldburg auch oft Quartier nahmen und ausmergelten. Ich hatte zu Poppenhausen keine Not. Wollte wünschen, daß ich's jeto so gut hätte, als ich's vorm Krieg gehabt. Da aber das Feuer des Krieges wollte ankommen, reformierten die benachbarten Bischöfe stark, schickten Jesuiten und Mönche mit Diplomatibus ins Land, repetierten die geistlichen Güter und Klöster. Die Fürsten hatten ihre Defensioner hin und wieder, welche bisweilen im benachbarten Papsttum

mauseten und dort die Hornissen aufstöberten. Ein jeder Verständige konnte wohl merken, die Sache würde ärger werden. Es flüchteten auch die Edelleute, ihre Pfarrer, Vögte 2c. das Ihrige in unsere Städtlein und Dörfer, hofften sicherer zu sein als in ihren Orten.

Anno 1631 Michaelis kam König Gustavus aus Schweden plötslich über den Wald, als wenn er flöge. Königshofen und viel andere Orte bekam er ein, und es ging sehr bunt daher. Unsere vom Adel warben dem König Volk, welches im Mausen und Rauben just so arg war als die Feinde. Sonderlich nahmen sie den benachbarten Katholischen ihre Kühe, Pferde, Schweine, Schafe, und trieben sie gen Heldburg, da war ein Gekauf, eine Kuh für einen Dukaten, ein Schwein für einen Taler. Und oft liefen die Papisten her und sahen, wie und wer ihr Vieh kaufte, sie lösten es auch selber oft wieder ein. Es wurde ihnen aber so oft genommen, daß sie des Lösens müde wurden, und waren die armen benachbarten Papisten übel dran. Wir allhier zu Poppenhausen verwahrten ihnen aus Nachbarschaft ihr bischen Habe in Kirche und Häusern, soweit es helfen wollte. Da sich aber anno 1632 das Blatt wandte, und die drei Generäle, Friedländer, Tilly und Baiersfürst, Koburg und das Land einnahmen, halfen die benachbarten Papisten rauben und brennen, und fanden wir bei ihnen keine Treue noch Sicherheit.

Als man am Abend vor Michaelis die große Kartaune von Koburg hörte, als Losungsschuß, daß der Feind ankäme und sich jeder in acht nähme, zog ich mit all denen, so ich etliche Wochen geherbergt, nach heldburg, wohin ich schon mein Weib und Kind geschickt hatte. Die Stadt hielt ihre Wache, meinete nicht, daß es so übel würde daher gehn. Bürgermeister und etliche des Rats riffen aus, mein seliger Schwiegervater war Verwalter über Pulver, Blei und Lunten, daß er der Wache ihre Notdurft austeilte, er mußte wohl in der Stadt bleiben. Ich hatte mit Weib und Kindern Lust, aus der Stadt zu ziehen, er aber wollte mich nicht, viel weniger seine Tochter aus der Stadt lassen, hieß uns zu haus bleiben; er hatte einen ziem= lichen Beutel mit Talern gefüllt, damit gedachte er sich im Unfall los zu machen. Aber es war der Mittag am Fest Michaelis noch nicht recht heran, da präsentierten sich vierzehn Reiter, man meinte, es wären Bergog Bernhards Völker, aber es war sehr weit gefehlet. Diese mußte man nun einlassen ohne allen Dank. Ihnen folgten bald etliche Fußgänger, welche zum Anfang alles durchsuchten und schlugen und schossen, wer nicht parieren wollte. Mitten auf dem Markt hatte einer von diesen vierzehn meinen Schwiegervater mit einem Pistol vor den Kopf geschlagen, daß er wie ein Ochs niedergefallen. Der Reiter ist abgestiegen, hat ihm die Hosen visitieret, und haben unsere Bürger, so auf dem Rathaus gewesen, gesehen, daß der Dieb einen großen Klumpen Geld herausgezogen. Als dem Schwieger die Betäubung von dem Schlag vergangen und er aufgestanden war, mußte er mit in das Sternwirtshaus, wo sie zwar zu essen fanden, aber nichts zu saufen; da sprach er, er wolle heim und zu trinken bringen. Weil sie nun gedachten, er möchte ihnen ausreißen, nahmen sie das Jinn und Essen alles mit und kamen in mein Haus. Es währte nicht lange, so forderte einer Geld; da er sich nun entschuldigte, stach ihn der Tropf mit seinem eigenen Brotmesser in Gegenwart meines und seines Weibes, daß er zu Boden sank. Hilf Gott! wie schrie mein Weib und Kind. Ich stak in des Baders haus über dem Ställchen im Stroh, sprang herab und wagte mich unter sie. Wunder war, daß sie mich in der Harzkappe 91 nicht fingen. Ich nahm meinen Schwiegervater, der da wie ein Trunkener taumelte, und trug ihn in die Badestube, daß er verbunden würde. Ich mußte zusehen, daß einer eurer Mutter 92 die Schuh und Kleider auszog, und dich, Sohn Michael, auf den Armen trug. Hiermit räumten sie das Haus und die Gasse. Ich wagte mich weiter, ging durch des Baders Höflein in meines Schwähers Kammer, trug Kissen und Betten hinüber, worauf wir ihn legten. Noch weiter mußte ich's wagen, ich ging in den Keller, darin sein Bruder, herr Georg Böhme, Pfarrer zu Lindenau, in drei Studfässern zwei Fuder guten Wein liegen hatte, ich sollte für den Schwiegervater einen Labetrunk holen; aber die Fässer waren oben so fleisig und dichte zugemacht, daß, wenn ich gleich den Zapfen herausholte, doch nichts herauslaufen wollte, ich mußte gar lange vor dem Japfen mit großer Gefahr stehn, ehe ich einen Löffel voll bekam. Raum war ich hinüber, so kommt ein Schelm in die Badstube, wirft den Kranken vom Bett und sucht alles aus. Ich hatte mich kaum verkrochen unter die Schwisbank, wo ich wohl zu schwitzen bekam, denn am vorigen Tage war Badetag gewesen.

Weil nun in der Stadt ein Meteln und ein Niederschießen stattfand, auch niemand sicher war, kamen in einer Stunde unterschiedliche Bürger, wollten sich verbinden lassen. Da gab mein Schwiegervater zu, daß ich ein Loch suchte und aus der Stadt käme, mein Weib und Kinder aber wollte er nicht mit mir lassen. Also ging ich auf die Schlossgärten zu, und kam an der Höhe hinter das Schloß, daß ich gen Holzhausen und Gellershausen zu sehen konnte, ob's sicher wäre. Da fanden sich Bürger und Weiber zu mir, an mir einen Trost zu haben und mit mir zu reisen. Ich kam also über den hundshanger Teich ins Holz, und wollte auf den Strauchhahn zu. Als wir nun bei den heideäckern waren, ritten acht Reiter, es waren Kroaten, oben auf der Höhe. Da sie unser gewahr wurden, errannten sie uns eilends. Zwei Bürger, Kührlein und Brehme, entkamen, ich mußte am meisten aushalten. Sie zogen mich aus, Schuhe, Strümpfe und Hosen, und ließen mir nur die Kappe. Mit den Hosen gab ich ihnen meinen Beutel mit Geld, den ich vor drei Stunden hinten in die Hosen gesteckt und so vor den ersten Mausern erhalten hatte. Die Not war so groß, daß ich nicht an meinen Beutel dachte, bis ich ihn das lette Mal sah. Sie forderten tausend Taler, danach fünfhundert, endlich hundert für mein Leben, ich sollte mit in ihr Quartier, und mußte barfuß eine Stunde lang mit laufen. Endlich wurden sie gewahr, daß ich ein Pap oder Pfaff wäre, welches ich auch gestand; da hieben sie mit ihren Säbeln auf mich hinein, ohne Diskretion, und ich hielt meine Arme und hände entgegen, habe durch Gottes Schutz nur eine kleine Wunde unten an der Faust bekommen. Etliche gaben den Rat, mich zu ent= mannen, der Obrist aber, ein stattlicher Mann, wollte es nicht zugeben.

Unterdessen wurden sie einen Bauer gewahr, welcher sich in den Buschen besser verkriechen wollte. Es war der reiche Kaspar von Gellershausen, auf solchen ritten sie alle zu, und blieb nur einer bei mir, welcher ein geborener Schwede und gefangen worden war. Dieser sagte zu mir: "Pape, Pape, leff, leff, du müst sonst sterfen.' Item, er wäre gut schwedisch. Ich faste Bertrauen zu dem Rat und bat ihn, wenn ich liefe, sollte er mir zum Schein nachreiten, als wenn er mich einholen wollte. Und also geschah es, daß ich den Kroaten entkam. Der reiche Kaspar aber mußte an jenem Ort elend sterben. Denn als er sich nicht ausziehen wollte, welches ich wohl sah, haben sie ihm die Kniekehlen entzwei gehauen. Darüber ist er an diesem Ort liegen geblieben, und wurde nach Abzug der Feinde gefunden. Ich aber lief im groben Eichenholz ungefähr eine ganze Stunde fortwährend, konnte keinen dicken Busch ersehen, worin ich mich verbergen konnte, fiel endlich gar in eine Wasserlache, durch welche eine eichene Wurzel gewachsen war. Ich war so matt vom Laufen, daß ich nicht weiter konnte, das Wasser fing an s. v. mir zu entgehn, und ich konnte nicht aufhören, meinte, die Blase wäre mir zersprungen. Mein Berz pochte auch so sehr, daß ich nicht wußte, ob ich den Pferdehufschlag hörte, oder ob's mein Berz wäre.

Also saß ich, bis es Nacht wurde, stand auf und ging immer dem dicken Ge= büsch nach, so kam ich heraus, daß ich gen Seidenstadt hinaussehen konnte. Ich schlich mich ins Dorf, und weil ich Hunde bellen hörte, hoffte ich, Leute zu Haus anzutreffen, aber da war niemand, ich ging deswegen in einen Stadel und wollte mich zu Nacht auf dem Seu behelfen. Da schickt Gott, daß die Nachbarn, die im Strauchhahn sich verkrochen gehabt, eben hinter diesem Stadel zusammenkommen und beraten, wo sie sich wieder sammeln und wo sie hingehn wollen. Das konnt' ich deutlich hören, stieg deswegen herab und ging auf das haus zu; da war der Bauer grad hinein, hatte ein Licht angezündet, stand im Keller und rahmte die Milch ab, die er essen wollte. Ich stand oben am Loch, redete ihn an und grüßte ihn, er sah auf und sah den untern Teil des Leibes, nämlich das Hemd und nackte Beine und oben schwarz. Er erschrak sehr, als ich ihm aber sagte, daß ich Pfarrer zu Poppenhausen und von Soldaten ausgezogen wäre, trug er die Milch herauf, und ich bat ihn, daß er mir bei seiner Nachbarschaft von Kleidern etwas zu wege brächte, ich wollte mit ihnen, wohin sie auch gehn würden. Er ging aus, unterdessen machte ich mich über seinen Milchtopf und leerte ihn ganz aus. Es hat mir mein Lebtag feine Milch so wohl geschmeckt. Er kam nebst andern wieder, und brachte mir einer ein Paar alte lederne Hosen, die von Wagenteer sehr übel rochen, ein anderer ein Baar alte Riemenschuhe, ein anderer zwei Strümpfe, einen grünen und einen weißen wollenen. Diese Livree schickte sich weder für einen Reisenden noch für einen Pfarrer. Dennoch nahm ich's mit Dank an, konnte aber in den Schuhen nicht gehen, denn sie waren hart gefroren. Die Strumpfsohlen waren zerrissen, und ich ging also mit ihnen mehr barfuß als beschuhet gen Hildburghausen. Wenn wir uns umsahen, so sahen wir, wie es im Ingrund an vielen Orten lichterloh auf=

brannte. Damals ging auch Ummerstadt, Rodach, Eisfeld, Heldburg im Feuer zu grunde.

Ich machte mit meiner Ankunft ein solches Spektakel, Schrecken und Furcht zu Hildburghausen, das sich niemand — da doch viel tausend Fremde dahin gekommen waren — sicher wußte, obgleich die Stadt starke Wache hielt. Mir aber war nur die Sorge, wie ich ein ehrliches Kleid, Strümpfe, Schuhe 2c. bekommen möchte, ehe wir von da ausrissen. Ging deswegen unbeschuhet zu Berrn Bürgermeister Paul Walt, zum Diakonus 2c. und bat, mir etwas zu schenken, damit ich mich ehrlich bedecken möchte. Berr Walt schenkte mir einen alten hut, der war fast eine Elle hoch, deformierte mich mehr als etwas anderes; gleichwohl setzte ich ihn auf. Herr Schnetters Eidam, jest Diakonus zu Römhild, schenkte mir ein Baar Hosen, die über den Knien zugingen, die waren noch gut, herr Dressel ein Paar schwarze Strümpfe, der Kirchner ein Paar Schuhe. Also war ich staffieret, dass ich ohne Scham unter so viel tausend fremden Leuten, die in der Stadt Sicherheit suchten, und unter den Bürgern mich durfte sehen lassen. Der hut aber deformierte mich gar sehr, drum trachtete ich auf Gelegenheit, wie ich einen andern überkommen möchte. Es trug sich aber zu, daß das ganze Ministerium, Schulkollegen und Rat sich heimlich vereinigt hatten, daß sie ohne Wissen der gemeinen Bürger= schaft nachts neun Uhr die Tore wollten öffnen lassen und davongehn mit Weib und Kind. Dies erfuhr ich, ging deswegen in des Herrn Stadtschreibers Behausung, wo die herren sich alle versammelten; niemand aber wollte meiner achten noch mich kennen. Ich setzte mich allein über einen Tisch im Finstern, da wurde ich gewahr, wie ein fein ehrbarer hut am Nagel hing. Ich dachte, wenn dieser bei ihrem Aufbruch hängen bliebe, so wäre es mir gut. Geht doch ohnedies alles zu grunde nach dem Abzug. Und was ich wünschte und gedachte, das geriet mir. Es ging an ein Scheiden, Beulen und Baledizieren, ich legte den Kopf auf den Tisch wie ein Schlas fender. Als nun fast jedermann im Abziehen war, hängte ich den langen Störcher an die Wand, tat einen Tausch und ging mit den andern Herren hinaus in die Gasse.

Da war diese Verabredung unter den Leuten offenbar geworden. Und unzählig viele Leute sassen mit ihren Paketen auf der Gasse, auch viele, viele Wagen und Karren waren angespannt, die alle, als das Tor aufging, mit fortwanderten. Als wir ins freie Feld kamen, sahen wir, daß die guten Leutchen sich in alle Straßen verteilten. Da wurden viel tausend Windlichter gesehen, diese hatten Laternen, diese Strohschauben, andere Pechsackeln. In Summa etsiche tausend Leute zogen in Traurigkeit fort. Ich und mein Hause kamen um zwölf Uhr Mitternacht gen Themar, welche Stadt sich mit uns auch aufmachte, so daß wir abermals etsiche Hundert mehr wurden. Der Marsch ging auf Schwarzig, Steinbach zu, und als wir gegen Morgen in ein Dorf kamen, da wurden die Leute erschreckt, daß sie Haus und Hof auch zurückließen und mit uns fortzogen. Wir waren etwa eine Stunde in der Herberge gewesen, so kam schon Post, daß die Kroaten diesen Morgen wären zu Themar eingefallen, hätten die Fuhrmannsgüter oder Geleit aufgehauen, ges

plündert, dem Bürgermeister den Kopf aufgespalten, die Kirche ausgeplündert, auch die Orgelpfeisen auf den Markt herausgetragen 2c. Da war's hohe Zeit, daß wir gewichen waren. Hildburghausen aber hat sich danach mit einer großen Summe Geldes und seinen Kelchen ranzionieren müssen, sonst wäre die Stadt auch eingesäschert worden wie andere Städte. Auf dieser Wanderschaft bekam ich auch ein Paar Handschuh, Messer und Scheide verehret.

Das währte etwa fünf oder sechs Tage, da kam die Post, die Feinde wären von Koburg aufgebrochen. Jett konnte ich nicht länger bleiben. Ich lief geschwind auf Römhild zu, wo mein herr Gevatter Cremer Amtsschreiber war. Mußte herrn Amtmann referieren, wie mir's gegangen. Nur dieses Städtlein blieb ungeplündert. Herr Amtmann ließ Feuer unter sie geben, und Gott erhielt durch des Amtmanns Vorsicht dies Städtlein. Unterdes wurde Römhild ganz voll Exulanten, die teils bekannt, teils unbekannt waren. Ich achtete aber damals keiner Gesellschaft, über= lief viel hundert Menschen und kam als erster nach heldburg zurück, gerade da man die Erschlagenen auf einem Karren auf den Gottesacker führte. Als ich solches sah, ging ich auf den Gottesacker und fand siebenzehn Personen in einem Grab liegen, darunter waren drei Ratspersonen, eine mein Schwiegervater, der Kantor, etliche Bürger, der Hofmeister, Landknecht und Stadtknecht. Waren alle greulich zugerichtet. Nach diesem ging ich in meiner Schwiegerin Haus, da fand ich sie frank und vom Rädeln, Zwicken mit Pistolschrauben so übel zugerichtet, daß sie mir kaum Rede geben konnte. Sie gab sich darein, sie mußte auch sterben. Darum befahl sie, ich solle mein Weib und Kinder, welche der Feind mitgenommen, suchen lassen. Es waren aber die Kinder, du, Michel, anderthalb und deine älteste Schwester fünf Jahre alt. Gern hätte ich zu heldburg etwas gegessen, es war aber weder zu essen noch zu trinken da. Laufe deswegen hungrig und erschrocken auf Poppenhausen zu, dort nicht allein mich zu erquicken, sondern auch Boten zu schaffen, die mein Weib und Kinder suchten und auslösten. Aber da erfahre ich, daß auch Poppenhäuser Kinder wären weggenommen worden, daß der Marsch auf viele Straßen gegangen, dazu ein Bote Leibes und Lebens unsicher ware. Unterdessen bereiteten meine Pfarrkinder zu Poppenhausen eine Kuh, welche den Kriegsleuten entlaufen war, diese erwartete ich mit hungrigem Magen. Da asen wir Fleisch genug ohne Salz und Brot. Über der Mahlzeit kam mir Post, mein Weib wäre gekommen, welches auch wahr und also zugegangen war. Sie war von etlichen Musketieren mitsamt ihren zwei Kindern mitgenommen worden bis Altenhausen, dort war sie aus Furcht der Ehre mit zwei Kindern über die Brücke ins Wasser gesprungen. Da war sie nun von den Soldaten selbst wieder herausgezogen und mit ins Dorf gebracht worden, wo sie in der Rüche die Abendmahlzeit zuschicken helfen mußte. Unterdes kommt ein haufe anderer Soldaten, die höher und mehr waren, und trieben diese aus dem Quartier. Da bekommt mein Weib Gelegenheit, zu entlaufen. Drehet sich aus und läßt die zwei Kinder im haus unter den Soldaten. Eine arme Bettelfrau führet sie durch heimliche Winkel aus dem Dorfe

und bringt sie ins Holz in eine alte Spelunke, darin sie die Nacht und den andern Tag bis gegen Abend verbleibt. Diesen Tag brach das Bolk aus allen Quartieren auf, also machte sich meine Frau auf und kam gesund und in Ehren zu mir,

daß wir alle froh waren und Gott dankten. -

Wie es aber zu heldburg unterdes mit Mord, Brand ze. hergegangen, will ich auch melden. Die Stadt Heldburg hatte Defensioner und Ausschuß, und es war defretiert, wenn Truppen vom Feind ankämen, die Stadt zu defendieren. Denn man hoffte immer, Bergog Bernhards Bölker sollten nicht weit sein und das Land entsetzen. Als nun die Stadt angezündet ward, eilet mein herr Schwiegervater mit vielen andern Bürgern und Bürgersleuten aus der Stadt, und kommt mit meinem Weib und zwei Kindern in der Nacht nach Poppenhausen, mein Weib richtet ihm ein recht Krankenbettlein zu. Denn es war von Edelleuten und Bögten mein Pfarrhaus mit allerlei Hausgerät in der Flucht vollgestopft. Und obgleich Mauser darin gewesen, war doch noch genug da. Des Tags darauf kommt ein ganzer haufe Reiter ins Pfarrhaus, examinieren die Meinigen, lassen sie aber passieren, weil ein Beschädigter da lag, bestellen die Nachtmahlzeit, ziehen fort aufs Beuten, kommen gegen Abend und bringen allerlei Raub. Da muß man sieden und braten, es helfen auch die benachbarten Weiberlein weidlich dazu. Da die Reiter aber aufbrechen, raten sie meinem Schwiegervater, er solle nicht wohl trauen, dieser Lärm werde noch acht Tage dauern, und weil die Strasse daher ginge, möchte er und seine Tochter Gewalt erfahren, drum sollte er, weil die nächsten Dörfer papistisch wären, sich in ein anderes Dorf machen. Das tut mein Schwiegervater und geht bei Nacht und Nebel gen Gleismuthausen, Sicherheit zu haben; aber die gottlosen Nachbarn bringen ein Geschrei aus, daß die Reiter die lutherischen Leute verbrennen und erschlagen wollten. Sie taten's aber zu ihrem Borteil, denn die Papisten liefen mit den Reitern in unsere Dörfer und Bäuser, stahlen gerade so sehr als andere. Da wollte mein Schwiegervater auch dort nicht länger verbleiben, er ging mit den Seinigen ins Einöder Holz und blieb da Tag und Nacht. Machte sich danach hervor, daß er auf die Seldburger Straße gegen Einöd sehen konnte. Als er nun eines Tages niemand Sonderliches auf der Straste weder fahren noch reiten sah und auch das kleine Glöcklein hörte - so man pflegt zu läuten, wenn man Kinder tauft -, gedachte er, es ware so, schleicht der Stadt naher zu und sieht den ganzen Weg nichts hinderliches. Sobald er aber in die Stadt kommt, wird ihm nachgelauscht, wo er einkehre. Da kommt ein ganzer haufe vom Troß und führt ihn und mein Weib und die Schwiegerin in Herrn Göckels Haus. Ach, da war ein Bankettieren und Gesaufe! Als er nun angestrengt wird, Geld zu geben, und allerlei vorwendet, haben sie ihm mit Talglichtern seine Augen, Bart und Maul scheußlich geschmieret und versenget, mein Weib aber unverschämt in der Stube vor jedermann wollen notzüchtigen, welches aber so sehr schrie, daß ihre Mutter mit Gewalt in die Stube sprang, und sie durch die Stubentur, welche zwar zu, aber in welcher das untere Feld mit Leisten künstlich eingemacht und zerbrochen

war, hinausschlüpfte. Da hat sich der Koch über sie erbarmt und sie aus dem Haus geführt, und als ihm mein Weib etliche Dukaten, welche sie acht Tage lang vorn im Überschlag an ihrem Armel erhalten, gegeben, hat er meinen Schwiegervater, aber übel zugerichtet, ihr zugestellt. Also sind sie mehr tot als lebendig aus der Stadt gegangen, und weil er der Mattigkeit halber nicht weiter kommen mögen, ins Siechhaus. Da hielten sich nicht allein die armen siechen Leute auf, sondern auch viele ehrbare Bürger und Weiber, in Hoffnung, an diesem Ort sicherer zu sein. Aber weit gefehlt. Obgleich mein Schwiegervater dem Tode nahe auf ein Bett gelegt worden und jedermann sah, wie blutig und übel er zugerichtet war, dennoch ist er hin und her geschleppt und ohne Zweifel von losen Leuten verraten worden, daß er ein Reicher wäre. Meine Schwieger hat man gerädelt, mein Weib und Kinder in die Stadt gefangen geführt, sie hat den Soldaten hemden machen sollen. Als sie nun auf dem Kirchhofe sitzet, und ihr einer ein Stück Leinwand bringet, sie soll's zerschneiden, spricht er zu seinen Kameraden: "Geh hin, mache den Bauer (meinen Schwiegervater meinend) vollends tot.' Dieser geht hin, kommt bald wieder und hat in seinen Armen meines Schwiegervaters Hosen und Wams, und spricht zu meiner Frau: Dein Vater ist fertig.' D Grausamkeit! — Als die Mauser genug aus der Kirche gemauset hatten an Kleidern und weißem Zeug, zogen sie aus der Stadt, und mußte mein Weib mit ihnen, es wäre ihr lieb oder leid. —

Nicht lange danach bekamen sie vor Leipzig und Lüßen ihren Lohn dafür, wie an andern Orten zu lesen. Nach diesem zog man allenthalben wieder nach Haus, und fanden sich die Leute wieder. Aber das Schafs und Rindvieh war alles weg. Ich erhielt mehr nicht als drei Kälber von acht Stück, ohne die achtundvierzig Schafe, die mit der ganzen Herde wegkamen.

Im 1633ten Jahre starb und ward begraben Herzog Johann Kasimir eben an dem Tage, da dem Gustav, König in Schweden, in diesem Land seine Leichenspredigt getan ward. War solche Zeit ein sehr großes Rauben und Plündern, auch von Herzog Bernhards Völkern, deren neun Regimenter im Itzgrund sagen, damit man in Sicherheit den fürstlichen Leichnam begraben konnte.

Anno 1634 war es noch viel ärger, und man merkte wohl, dass in kurzem alles drüber und drunter gehn würde. Darum tat ich aus dem Weg, was ich konnte, gen Stelzen zum Pfarrer, meine Betten, zwei Kühe und Kleider 2c.; aber es ging im Herbst, nachdem Lambon sich eingelagert, alles an allen Orten darauf, und kostete mich das Winterquartier in fünfunddreisig Wochen mehr als fünfbundert Gulden, wie ich's dem Hauptmann Krebs liquidieren mußte. Hatte in meinem Hause elf Personen, ohne Troß und Mägde. Es ist nicht zu beschreiben, was ich, mein Weib und Kinder die Zeit über haben leiden und ausstehn müssen. Konnte endlich nicht länger vor ihnen sicher sein, machte mich krank aus dem Staube, kam nach Mitwis und Mupperg, wo ich ebenso wenig Ruhe hatte als zu Heldburg. Sonderlich quälete mich meine Stiefmutter (sie ist vom Donner erschlagen worden), sie konnte mich nicht sehen in meinem Exil bei meinem alten

Vater. Mußte mich nach Neustadt machen zu Herrn Kektor M. Val. Hoffmann, jetzigem Superintendent. Aber ich war nicht allein sehr arm, sondern auch täglich kränker, weswegen ich nur gedachte, wie ich wieder gen Poppenhausen oder Heldsburg käme und da stürbe. Denn ich war meines Lebens ganz müde.

Wunderlich kam ich in Finsternis und Nacht durch die Wege und Dörfer, da es noch allenthalben unsicher war, und endlich nach Poppenhausen. Da waren meine armen Pfarrkinder und Schulmeister ja so froh, als wenn unser Herrgott gekommen wäre. Es war aber solch große Mattigkeit und Mangel, daß wir den toten Leuten ähnlicher sahen als den lebendigen. Viele lagen schon aus Hunger danieder, und mußten gleichwohl alle Tage etliche Male Fersengeld geben und uns verstecken. Und obgleich wir unsere Linsen, Wicken und arme Speise in die Gräber und alten Särge, ja unter die Totenköpfe versteckten, wurde es uns doch alles genommen. —

Damals musten die noch lebendigen Leute von Haus und Hof gehn oder Hungers sterben. Wie denn zu Poppenhausen die meisten begraben wurden. Es blieben etwa noch acht oder neun Seelen, die Anno 1636 vollends darauf gingen oder entwichen. Dieselbe Gelegenheit hatte es auch mit Lindenau, welche Pfarre mir 1636 vikariatsweise vom fürstlichen Konsistorium anbefohlen war. Ich konnte keine Einkünste genießen. Äpfel, Birnen, Kraut und Rüben war meine Besoldung. So bin ich von Anno 1636 bis 1641 auch der Lindenauer Pfarrer gewesen. Ich ließ zwar die Pfarre zurichten, konnte aber wegen Unsicherheit und Plackerei nicht beständig drunten wohnen und verrichtete die labores von Heldburg aus. Mein Zeugnis von den Lindenauern ist noch vorhanden, worin sie bekennen, daß ich in fünf Jahren nicht zehn Gulden an Geld bekommen habe, sie haben mir aber seither den Rest mit Holz und Äpfeln richtig gemacht.

Als Anno 1640 zwischen Ostern und Pfingsten die kaiserlichen und die schwedischen Armeen zu Saalfeld ein Feldlager schlugen, wurde Franken und Thüringen nah und fern verderbet. Am Sonntag Eraudi früh vier Uhr fielen kaiser= liche starke Parteien zu heldburg ein, als die meisten Bürger noch in den Betten ruhten. Meine ganze Gasse oben herein und hinten mein hof war in Eile voll Pferde und Reiter, nicht anders als wenn ihnen mit Fleiß mein haus wäre gezeigt worden. Da wurde ich und mein Weib wohl fünf Mal in einer Stunde gefangen; wenn ich von einem loskam, nahm mich ein anderer. Da führt' ich sie halt in Kammer und Keller, sie möchten selber suchen, was ihnen dienen könnte. Endlich verließen mich zwar alle und ließen mich allein im haus, doch war Schrecken, Furcht und Angst so groß, daß ich an meine Barschaft nicht gedachte, welche ich zehn Mal hätte können retten, wenn ich mich getraut hätte, damit fortzukommen. Aber es waren alle häuser und Gassen voll Reiter, und wenn ich meinen Mammon zu mir gefasset, hätte geschehen können, daß ich's einem zugetragen hätte. Aber ich dachte vor Angst an kein Geld. Es ließen sich Männer und Weiber durch die Gil de Hasischen Reiter, so bei uns im Quartier lagen, hinauskonvoiieren. Da kam ich wieder zu Weib und Kindern, wir begaben uns ins nächste Holz, gen Hellingen, da blieb Alt und Jung, Geistliche und Weltliche Tag und Nacht. Der meisten Leute Speise waren schwarze Wacholderbeeren. Nun wagten es etliche Bürger, gingen in die Stadt, kamen und brachten essende Ware und sonst, was ihnen lieb gewesen. Ich dachte: ach! wenn du auch könntest in dein Haus kommen und die baren Pfennige ertappen, und damit dich und deine Kinder könntest fortbringen. Ich wagte es, schlich hinein und ging durchs Spitteltor aufs Mühltor zu, welches mit Palisaden vermacht war. Da hatte inwendig ein und der andere auf der Lausche gestanden, die mich Unwissenden erhaschten, wie eine Kate eine Maus. Da ward ich mit neuen Stricken gebunden, daß ich mich weder mit Gehen noch Greifen behelfen konnte, sollte entweder Geld geben oder reiche Leute verraten. Mußte den Dieben für ihre Pferde im Herrnhof Futter schwingen, den Pferden zu trinken vorhalten und andere lose Arbeit tun. Da ich mich nun etwas frei zu sein deuchte, lief ich davon, aber unwissend, daß vor dem Hoftor ein ganzer haufe Soldaten stand, lief ich ihnen also in die Arme. Welche mich mit Degen und Bandelieren sehr wohl abschlugen, mich besser mit Stricken verwahrten und von Haus zu Haus führten, und sollte ihnen sagen, wem dies oder jenes Haus wäre. Also ward ich auch in mein Haus geführt, da sehe ich in dem hausflur den kupfernen Schöpftopf liegen, in welchem meine Barschaft, dreihundert Taler, gewesen, und dachte: hättest du das ge= wußt, daß die Bögel und Füchse weg waren, so warest du draußen geblieben. Weil ich nun niemand verraten wollte, setzte mir einer meine eigene Kappe, die in meinem Sause auf der Erde lag, auf und hieb mir mit einem Birschfänger auf den Kopf, daß das Blut zu den Ohren herein lief, und war kein Loch durch die Haube, denn sie war von Filz. Noch mehr: eben dieser setzte mir aus Mutwillen den Birschfänger auf den Bauch, wollte probieren, ob ich fest ware, drückte ziemlich hart auf, dennoch wollte Gott nicht, daß er mir weiter Blut abgewinnen sollte. Zweimal in einer Stunde, nämlich in der Schneiderin Wittich hof auf dem Mist, zum andern Mal in des Wildmeisters Stadel, haben sie mir den schwedischen Trunk mit Mistjauche gegeben, wodurch meine Zähne fast alle wackelnd geworden. Denn ich wehrte mich, als man nur einen großen Stecken in den Mund steckte, so gut ich Gefangener konnte. Endlich führten sie mich mit Stricken fort und sagten, sie wollten mich aufhängen, brachten mich zum Mühltor hinaus auf die Brücke; da nahm einer von ihnen den Strick, womit beide Susse zusammengezogen waren, der andere den Strick am linken Arm, stießen mich ins Wasser, und hielten die Stricke, womit sie mich regierten, auf und nieder zogen. Und weil ich um mich fehmete und Steurung suchte, erhaschte ich die Rechenstecken, welche aber auf mich zu wichen, und konnte daran keinen Anhalt finden, nur daß durch Gottes Schickung mir ein Loch gemacht wurde, das ich konnte unter die Brücke schlüpfen. So oft ich mich wollte anhalten, schlugen sie mich mit gedachten Rechensteden, daß dieselben entzwei sprangen wie ein Schulbakel. Als sie sich nun nicht allein mude gearbeitet hatten. sondern auch dachten, ich hätte meinen Rest, ich würde im Wasser ersaufen, ließen sie beide Stricke fahren; da wischte ich unter die Brücke wie ein Frosch, und konnte mir keiner beikommen. Da suche ich im Hosensack und finde ein Messerlein, so sich zusammenlegen ließ, welches sie nicht hatten haben wollen, ob sie mich schon oft durchsucht. Damit schnitt ich die Stricke an beiden Füßen los und sprang hinunter Stockwerk hoch, wo die Mühlräder liegen. Es ging mir das Wasser über den halben Leib; da warfen die Schelme Stöcke, Ziegelsteine und Prügel hinter mir her, um mir den Rest vollends zu geben. Ich war auch willens, mich ganz hinaus zu arbeiten, gegen des Müllers hintere Tür, konnte aber nicht, entweder weil die Kleider voll Wassers mich zurück dehneten, oder vielmehr weil Gott solches nicht haben wollte, dass ich da sterben sollte. - Denn wie ein trunkener Mann hin und her taumelt, also auch ich, und komme auf die andere Seite gegen den hintern Brauhof. Da sie nun merkten, ich würde im Zwinger aussteigen, laufen sie alle in die Stadt und nehmen mehr Gesellen zu sich, passen unten bei den Gerbhäusern auf, ob ich ihnen kommen würde. Aber als ich dieses merkte, daß ich jetzo alleine war, blieb ich im Wasser liegen und steckte meinen Kopf unter einen dicken Weidenbusch und ruhte im Wasser vier oder fünf Stunden, bis es Nacht und in der Stadt stille wurde; dann froch ich halb tot heraus, konnte der Schläge wegen fast keinen Atem holen. Ich aing hinab bis an die Gerbhäuser, wurde da gewahr, daß es noch nicht sicher war, das einer dort Gras mähete, einer Gerberkessel ausriß, und wäre schier auf diesen gekommen. Mußte also da stecken bis in die Nacht. Ging dann über die Brunnenröhren, den Wasserfluß immer hinab, und kletterte über einen Weiden= stamm, daß ich die andere Seite gegen Boppenhausen erreichte.

Als ich an den Poppenhäuser oder Einöder Weg kam, lag's da und dort voll Weißzeug, welches die Soldaten weggeworfen oder verloren hatten. Ich konnte mich nicht bücken, etwas aufzuheben, kam endlich nach Poppenhausen, und fand niemand einheimisch denn Klaus Hön, dessen Frau eine Sechswöchnerin war, der mußte mir die Kleider vom Leibe schneiden, denn ich war verschwollen, legte die nassen Kleider ab, damit sie trocken wurden. Er muste mir auch ein Bemd leihen; da besah er mir die haut, welche ganz bunt von Schlägen war, später wurde mein Rücken und Arme schwarz vom Geblüte. Den andern Tag gebot mir das schöne Pfarrkind, auszuziehen, denn er fürchtete sich, man möchte mir nachstellen und er meinetwegen in Unglück kommen. Also zog ich die nassen Kleider mit seiner Hilfe an und ging fein sachte auf Lindenau zu, immer durch die diefften Busche, und hielt mich jenseit in den Lindenauer Gärten, vor denen ich das Dorf sehen konnte. Wurde endlich gewahr, daß etliche Leute in ein Haus gingen, ging darauf zu, man wollte mich aber nicht einlassen, denn die Furcht war zu groß. Endlich, da sie durch das Fenster sahen, daß ihr Pfarrer kam, kam ich ein und blieb etliche Tage bei ihnen. Denn sie hatten einen im Quartier, der ein Lindenauer Kind war; der half ein wenig. Ich aber hatte da ein neues Unglück. Als der im Quartier Liegende mit den Lindenauern nach Schloß Einöd ging, da abzuholen, was sie noch von ihrer habe fanden, hielt unter der Zeit der Schultheiß, der Schmied und ich auf dem Durf, sehen uns auf dem Turm, gehen stracks auf den Turm und sinden uns da beisammen. Als wir nun aus dem ungestümen Auftreten und Sprache merkten, daß es Reiter wären, lernte ich leider steigen, so übel mir war, ich kletterte auf den Glockenstuhl hinauf und legte mich wie ein Kätzchen hinter das Uhrhaus; aber es stieg gleichwohl ein Dieb hinan und fand mich. Meine Pfarrkinder sagten, ich wäre ihr Schulmeister, baten für mich, ich wäre schon von den Soldaten übel geschlagen worden. Es half mir aber nichts. Dieser Schulmeister mußte immer mit herabsteigen, und ging der Schultheiß voran, danach ein Reiter, ferner der Schmied, danach ein Reiter, endlich folgte ich zögernd. Als sie nun alle zum Kirchtor hinaus waren, blieb ich drinnen, riegelte das Türlein zu, und sief zum andern Tor hinaus und verkroch mich in einer Rübengrube. His Gott! wie wehe geschah mir, daß ich niederbücken und so auf allen Vieren eine Stunde liegen mußte. Also kam ich davon. Meine schönen Mitwächter mußten mit in eine Mühle und Säcke mit Mehl auffassen.

Acht Tage vor Pfingsten kam ich mit vielen Bürgern nach Koburg am Sonntag Exaudi. Es hatte mir ein Dieb meine Schuhe ausgezogen und mir alte schlechte dafür gegeben, die ich fast acht Tage trug, es waren beide Sohlen herausgefallen. Wenn es nun bei Tage Ausreißens galt, drehten sich die Schuhe ringsum und stand oft das vorderste zu hinterst. Ich mußte mich oft lassen auslachen. Also kam ich nach Koburg. Nun war mein Martyrium schon vor etlichen Tagen nach Koburg gekommen, auch die Sage, ich wäre totgemacht. Als ich nun selber kam, verwunderten sich Bürger und alte Bekannte. Dr. Kesler, Generalsuperintendent, item Konsul Körner luden mich die Pfingsteiertage etliche Mal zu Gast, und taten die Koburger mir, Weib und Kindern vier Wochen lang viel Gutes, wie ich solches

in einem Druck am Johannistag gerühmet.

Ach, welch ein Jammer und Not ward da gesehen und gehöret, da alle umpliegende kleine Städtlein, Eisseld, Heldburg, Neustadt, samt den Dorsschaften sich in der Stadt elendiglich behelsen mußten. Da war heischen und betteln keine Schande. Doch wollte ich meinen guten Wirt, Herrn Hoffmann, Apotheker, nicht gar zu sehr beschweren. Ging mit dem Pfarrer zu Walburg, Eisentraut, victum quaerendi gratia drei Wochen in die Welt, gen Kulmbach, Bayreuth, Hirschheid, Altors, Nürnberg und wieder gen Koburg. Da ich nun fand, daß mein Weib und Kinder wieder zu Poppenhausen eingezogen waren und aufs neue Gil de Hasische Reiter hatten, zog ich heim, und war weder zu schleißen noch zu beißen um sie. Was mir Gott auf der Reise bescheret, mußte ich aufs Rathaus tragen und den Soldaten geben, und waren die Kinder schier vor Hunger verdorben. Denn sie hatten die Zeit über nicht Kleie genug kaufen können zu Brot. Mein Superintendent Herr Grams starb wegen schwedischen Trunks auf dem Schloß etwa vier oder fünf Wochen nach diesem Tumult.

Weil nun die Exactiones und Pressuren immer fortgingen, ich keine Besoldung haben konnte und doch neben meiner Pfarre auch die Pfarre zu Heldburg mußte

helfen versehen, ging ich cum testimonio et consilio Dr. Keslers und mit Rekom= mendationschreiben gen Eisenach zu Berzog Albert und trug unterschiedlichen im Consistorio meine Armut vor. Bekam Vergünstigung und andere Rekommendation an Ihro Fürstlicher Gnaden beide Herren Brüder, ob ich in dero Landen könnte befördert werden. Also kam ich von Eisenach nach Gotha, eben als unser gnädiger Fürst und herr, herzog Ernst, das Kaufhaus zur Residenz machen ließ. Denn ich habe die Huldigung zu Gotha mit angesehen. Das fürstliche Konsistorium ließ mir bald die Pfarre Notleben vorschlagen. Weil aber die Notleber mit ihrem alten Pfarrer stritten und vier Wochen Aufschub hatten, ihren Krieg auszuführen, suadierte Berr Dr. Glaß, ich sollte interim mit meiner Rekommendation nach Weimar gehn und für meine arme Hausgenossen etwas sammeln. Mein Vagieren aber währte bis Anno 1641. Ich kam Dienstags den 18ten Januar wieder nach Gotha, und stand die Pfarre für mich noch offen, welche ich in höchster Unter= tänigkeit und Dankbarkeit angenommen, und ex Matth. 20 vom Beinberge die Probepredigt getan habe. Ich habe aber zu Notleben nicht allein unsicher gelebt, da man täglich auf die Flucht denken mußte, sondern auch Streitigkeiten mit den Bauern gehabt, die in Kirchen= und Schulsachen das Maul immer nach Erfurt hingen, und denen alle fürstliche Ordnungen wegen des Catechismi odios waren. Ich Pfarrer mußte das bei dem Rat und Bauern entgelten, und weil alle Besoldung in der Länderei stat, wozu ich weder Hofmeister noch andere Mittel haben konnte, daß ich zurecht gekommen wäre, suchte ich untertänig an um eine Translokation. Und hat unser gnädiger Fürst und herr, sobald er nach der Erbteilung die Pfarre Krod und dies Dorf heubach erhalten, mich zum Pfarrer hierher vorgeschlagen, welches ich länger als ein Jahr zuvor erfuhr. Habe also Anno 1647 diese Bersetzung untertänig angenommen und am Sonntage Judica meine Probepredigt ge= tan, in Gegenwart der herren Kommissarien und Eingepfarrten. Die Bokation bekam ich des andern Tages, und bin also im Namen Gottes herausgezogen mit Weib und Kind. Und dies ware mein vierter Kirchendienst, wo ich für meine Person begehre, zu sterben, so es Gottes Wille ware, aber mein Weib sehnet sich weg, wegen großen beschwerlichen Mangels an Dienstboten, an einen besseren und ebenern Ort. Ich stell's Gott und der Obrigkeit heim."

So weit reicht, was von den Aufzeichnungen Bötzingers erhalten ist. — In Heubach endlich erlebte er den Frieden und verwaltete dort noch sechsundzwanzig Jahre sein Amt. Er starb 1673, vierundsiebenzig Jahre alt, nachdem er siebenundzwierzig Jahre ein Leben geführt hatte, dem man die Bezeichnung "friedlich" nicht geben kann. Heubach war eine neue Pfarre, welche Herzog Ernst der Fromme von Gotha eingerichtet hatte, Bötzinger der erste Pfarrer. Er mußte in dem fürstlichen Jagdhause wohnen, welches Herzog Kasimir sich am Walde für die Zeit der Auerzhahnsbalz gebaut hatte. In dem Forsthause nebenan hauste ein trotziger Förster, die Gegend war wild, wenig bewohnt, und das Volk durch den Krieg und gesetzloses Waldeben verdorben. Es scheint, daß der neue Pfarrer den Waldmenschen

nicht besonders willkommen war; besonders der Förster wurde sein heftiger Gegner, und verstohlen klagte der Pfarrer in lateinischen Distiden, die er in das Kirchenbuch schrieb, seinem Nachfolger das bittere Leid, welches ihm dieser Diener des Waldes zufüge. Er warnt den zukünftigen Pastor brüderlich vor der Schlechtigkeit des Mannes und vor dessen böser Frau. Aber trot dieser Händel läßt sich schließen, daß der vielgeplagte Dulder nicht ganz unglücklich war, eine harmlose Selbstbesschaulichkeit ist auch aus seinen lateinischen Versen zu erkennen. Als er endlich starb, wurden, wie damals Sitte war, von ansehnlichen Amtsbrüdern rühmende Gedichte auf ihn gemacht, von denen uns lateinische und deutsche erhalten sind. Sogar Herr Andreas Bachmann, Hofprediger zu Gotha, ein vornehmer Mann, gönnte "seinem lieben alten, nunmehr seligen Amtsbruder" die Krone der Ehre, welche folgenders maßen anfängt und hier schließen soll:

"Martinus Böhinger, ein treuer Gottesknecht, Im Pfarramt lange Zeit, wie Hiob schlecht und recht, Doch nimmer ohne Kreuz, ein wohlgeplagter Mann, Wie seines Lebens Lauf des weitern zeugen kann."





# IV. Der Dreißigjährige Krieg. Die Kipper u. Wipper und die öffentliche Meinung.

eintönig schwirrt die Totenklage aus unzähligen Chroniken und Aufzeichnungen der Mitleidenden. Wo tausend einzelne gerettet wurden, verdarben Millionen. Wie den Landbewohnern, zerfraß der Krieg auch den Städtern die Häuser, den Wohlstand, das Leben. Noch mannigfaltiger war hier die Arbeit der zerstörenden Gewalten, aber auch höhere Kraft war rastlos bemüht, das letzte Verderben

abzuwenden.

Es ist ein wunderbares Geschick, daß den Deutschen der Krieg in denselben Jahren aufbrannte, in welchen die Teilnahme des Volkes an den öffentlichen Anzgelegenheiten so weit entwickelt war, daß die ersten Zeitungen entstehen konnten. In Glaubenssachen hatten Sittlickkeit und Urteil des einzelnen seit hundert Jahren gegen die herrschenden Gewalten gearbeitet. In der Politik war nur selten und unzbehilsslich von Privatleuten eine ernste Auseinandersetzung gewagt worden. Gerade als die Werbetrommeln der Fürsten auf jedem Musterplaße rasselten, begann die öffentliche Meinung ihren ersten politischen Oppositionskampf in der Presse. In einer wichtigen sozialen Frage erhoben sich die geistigen Führer des Volkes gegen die Gewissenlosigkeit der eigenen Landesherren. Die öffentliche Meinung jener Jahre wird vorzugsweise erkannt aus der Flugschriftenliteratur, welche für und gegen den Böhmenkönig streitet, die Kipper und Wipper verurteilt, der Größe Gustav Adolfs huldigt, bis sie zulest dünn und kraftlos wird wie die Nation.

Etwa seit 1500 erfährt das Volk Neuigkeiten durch die Presse<sup>92a</sup>. In doppelter Form. Es sind entweder einzelne Bogen, auf einer Seite bedruckt, fast immer mit einem Holzschnitt, seit dem Ende des 16. Jahrhunderts mit einem Kupferstich verziert, unter welchem der erklärende Text, häusig in Versen, steht. Durch solche fliegende Blätter werden Himmelserscheinungen, Kometen, Misgeburten, bald auch Schlachten zu Land und zur See, Bildnisse von Tagesberühmtheiten und ähnliches verbreitet. Viel von der guten Laune und dem derben Scherz der Reformationszeit ist auf ihnen zu sinden. Die Kunst der Holzschneider war rastlos tätig, auch die

Altestes bekanntes Bild einer Uhrhemmung mit der "Wage". 15. Jahrhundert. (Holzschnitt 1470. Nach F. M. Feldhaus.)

Das eiserne Werk der Kenleinschen Taschenuhr. 16. Jahrhundert. (Nach F. M. Feldhaus.) über die Anfänge der Hemmraduhren ("Räderuhren") ist Genaueres nicht bekannt. Die erste bekannte bildliche Darstellung einer solchen Uhr in der "Ars memorativa" (1470) zeigt eine Waghemmung und eine Werkglocke. Weitere Erfindungen und Berbesserungen, die auch die Waghemmung ersetzen, vervollkommneten dann das Uhrwerk in den folgenden Jahrhunderten. Im Anfange des 16. Jahrhunderts ist, vermutlich von einem Nürnberger Schlosser, Peter Henlein, die neue Art der in der Tasche tragbaren kleinen Hemmraduhren zuerst hergestellt worden.





Regierender Bürgermeister und Ratsbote. Augsburg. Um 1600. (Kupferstich aus: Evidens designatio receptissimarum consuetudinum ornamenta quaedam et insignia continens Magistratui et Academia Argentinensi a maioribus relicta. Argentorati, Excudebat Joannes Carolus, 1606.)





Buchdruckereiwerkstätte. 17. Jahrhundert. (Holzschnitt von Abraham von Werdt.)

großen Maler drückten auf ihnen manche Eigentümlichkeiten ihres Talentes vielleicht am unmittelbarsten ab. Die andere Form waren kleine Druckschriften, vorzugs= weise in Quart, oft ebenfalls mit holzschnitten geziert. Sie verkundeten zunächst alles Neue: Krönungen, Schlachten, entdeckte Länder; jedes auffällige Ereignis flatterte in ihnen durch das Land. Seit der Reformation wuchs ihre Zahl ins Ungeheure. Unter dem Titel Zeitungen, Relationen, Avisos, Postreiter kamen sie fast in allen Druckerstätten ans Licht. Neben ihnen gingen die kleinen Streitschriften der Reformatoren, Sermone, Gespräche, Lieder. Früh benutten auch die Fürsten die Erfindung des Bücherdrucks, ihre Streitigkeiten der Offentlichkeit mitzuteilen und für sich Partei zu machen. Selbst der Privatmann, der in seinem Rechte geschädigt war, focht durch eine Streitschrift gegen den einzelnen Gegner, eine Stadtbehörde, einen fremden Landesherrn. Im ganzen 16. Jahrhundert ist das Bestreben der kleinen nichttheologischen Literatur, zunächst Neuigkeiten mitzuteilen, dann dem Vorteil der einzelnen oder der Fürsten zu dienen oder die Ansichten der Gewalthaber bekannt= zumachen; das Urteil des einzelnen über politische Ereignisse erscheint noch vorzugs= weise in einer Form, welche man damals für besonders kunstvoll hielt, als Pasquill oder Dialog. Die Berbreitung der kleinen Neuigkeitsblätter geschah schnell und massenhaft. Seit der Reformation bildete sie sich zu einem eigentümlichen Geschäfts= zweig aus. Den Buchhändlern oder, wie sie damals hießen, Buchführern, welche solche Zeitungen neben größeren Werken in ihren Läden und Buden feilboten und auf die Märkte fremder Städte brachten, wurden die Buchdrucker, Buchbinder und Briefmaler gefährliche Nebenbuhler 93. Wichtige Zeitungen wurden überall nachgedruckt. Zumal längs den großen Handels= und Poststraßen am Rheine, im süd= lichen Deutschland machten einzelne Handlungen und Druckereien besonderes Ge= werbe aus der Veröffentlichung von Tagesneuigkeiten. Noch kamen solche Blätter unregelmäßig, aber sie enthielten schon briefliche Mitteilungen aus verschiedenen Städten, in denen nicht nur politische, auch kaufmännische Nachrichten gegeben wurden 94. Endlich (1609) erscheinen die einzelnen Zeitungsbogen hier und da sogar mit Nummern, also in einem gewissen Zusammenhang. Unterdes war es schon längst Brauch der Kaufleute, ihren Geschäftsfreunden solche Mitteilungen schrift= lich mit einiger Regelmäßigkeit zu machen 95; daneben waren einzelne Neuigkeits= schreiber vorhanden, welche geschriebene Zeitungen versandten. Auch diese Art, Neuigkeiten zu verbreiten, war den Deutschen von Italien gekommen. In Benedig gab es seit dem Jahre 1536 Notizie scritte, handschriftliche Neuigkeiten in fortlaufender Reihe, die sich dort bis zur Französischen Revolution erhielten. Dort war auch kurz vor 1600 die erste regelmäßige Zeitung erschienen, welche, wie berichtet wird, den Namen Gazette von einer kleinen Münze erhielt, mit der man die Nummer bezahlte.

Bald darauf kam auch den deutschen Zeitungen die Regelmäßigkeit. Im Jahre 1615 wurde zu Frankfurt am Main durch Egenolf Emmel, Buchhändler und Buchstrucker, die erste wöchentliche Zeitung ausgegeben, gegen welche 1617 der Reichs



Die älteste bekannte Nummer der ältesten bekannten regelmäßig wiederkehrenden deutschen (Wochen-)Zeitung. Straßburg, Johann Carolus, 1609. (Nach dem einzigen erhaltenen Exemplare in der Universitätsbibliothek Heidelberg. — Die erste täglich erscheinende deutsche Zeitung gab vom 1. Januar 1660 ab der Leipziger Buchhändler Timotheus Rissch als: "Neueinlaufende Nachricht von Kriegs- und Welthändeln" heraus.)





Roßgünstiger Leser/20. Demnach durch die genas de des allerhochsten wir abermahl ein newes Jahr antretten/vnd ich in außfertigung der Ordinary avisa, wie nun etlich Jahr bes sehehen/ (So gewiß ich die haben vnnd bekommen mag) zu Continuiren vermittels Göttlicher gnaden bedacht/20. Wann

aber bikweilen Errata und ungleichheiten/die so wol wegen der unbefandten Ort/als auch der Persohnen Namen/ dero authoritet Erbänyter oder der gleichen Singulariteten und Proprieteten fürfallen/so auß unwissenheit nicht recht geschrieben/ in der Correctur auch angeregter ursachen halben nicht zu ändern müglich/2c. Als wolte der großgünstige Leser solcher/wie auch/was in der Eyl vberschen/seinem vernünstigen wissen nach/vnbeschwert selbsten Corrigiren, Endern und verbessen/2c. Ungeregter ursach halben auch/vund das ben der Nacht enlend gesertigt werden muß/zum besten verstehn/aust und annenmen/2c. Hiemit von dem Allmächtigen Gott ein frewdenreiches Glückseliges Newes Jahr/beständige gesundheit/vnd alle Wolfahrt/

den Großgunstigen Leser/nach jedes authoritet unders dienstlich dienst: und Freundlich wünschend/

Johann Carolus

## ETTEGONATEGONATE

Zeitungauß Coln/vom 8. Jenner Unno 1609.

Je Spannische Besahlt gein/weil sie vernommen daß die Flotta in Spannia reich einkommen/vnd fordern die Teutschen allein 9. Thonnen Bold für jheren außstand man besorgt aber sie werden schwerlich dritthalb darvon bekommen/das wirde wider ein newen außstand verursachen/wie sich dann schon etlich darzu vermercken iassen/vnd weil der anstand inner 3. tag auß/vnd man nichts gewiß von weiterm hört/wird das Brand.

fchagen und Plundern wider angehen.

Seider junft haben wir nichts besonders vernommen /allein melden die Brieff auf Hollandiden bif Vltimo Frebruary prolongirten Treves oder Gillfandiswifthen den Spannifchen und Stadifchen darben angezeigt wird das von bendentheilen abermals ein newe jufam. mentunfft auff Primo Februarijgu Breda angestelt worden omb guerfuchen ob vielleicht die fachen mochten verglichen werden/deffen Befchluß öffnet geit. Der Raht allhie bar fich biff. hero auff jungft angezeigten puncten/ der Statt beschwerden und rechnung belangend / noch nicht Resolvirt, fagen aber / daß fie fich beschweren / der Statt Secreten der gaufen Burger. Schaffe von in fonderheit den Bunffeen guertennen jugeben zubeforgen die Bemeine fich damit nicht werde Contentiren laffen / fagt und gibt vor / foll fie bezahlen / wolle fie auch wiffen / wo die beschwerden und gravamina hertommen / wiece nun ablauffen wird tehret geit Mann fagt Ray: May: habe der Churfuften von Erier und Magnit gefanden in diefer fachen zwifchen de Rabe und der Bemeinde underhandlung zu pfiegen/deputirt, und weil die Burgerschaffe von iren habende privilegien von Frenheiten im geringften nie weichen will fondern alles inhalts/ del verbundbrieffs/ welcher fie den weg fierlich weift/ guhalten gedencker Bergangen Dren Ronia Abend hat ein Erbar Raht eine Procession nach G. Mergen bnd gun henligen Dren Ronigen in Thum gehalten/welche Procession im Transfix Brieff Jahrlichen zuhalten verord net/pund gleichwolin 80. jahren ober mehr nicht gefchehen/alfo haben fie diefen puncten im Transfix Beieff ein genugen gethan da fie nun in allem fo fein folgenden / ift nicht zu zweif. fein das alle freitige fachen in der fill/vnd mit gutem frieden mochten verglichen werden.

#### Auß Andorff vom 26. Decemb.

Dom hielandischen wesen ist nicht viel guts zuschreiben/ dann sich die sachen mehr zum Krieg-als Fried oder anstand ansehen last/weil man gewisse nachrichtung / daß der Konig in Spannia bereit schon viel Kriegsvolck sur diese kand werben lassen/so tunstigen Fruing antomen solles ungeacht aber dessen/handelt man beiderseites noch einen langen bestandzutressen/ vnd wie man fürgibt/haben die Staden weil der Treves zu end dissiahr außist / wider 20. tag verlengert/wiewoletlich von z. Monat reden/ das ist aber allein ein solches außgeben / darauff nichts

nichts zu hoffen / vind man das Wolch wegen befferer betahlung bon der Mutination abhalte, motches fehr fchwirig: Weil man daffelb auff die Rlotta vereroft , aber billher baron lied- lidte empfangen Diein Oftenda hat man geffilt / welches zeit gewefen dann fie mit den Staden pon Schleiß Corespondentz gehalten, weil die felben inen mit Speig und anderm bengesprun. gen/fo haben die von Pruck auch gen Schleiß vmb Provland geschickt oas hat selbiger Dber. ffer gemercht / vind die abholler gefangen genommen / hat fie aber als bald wider ledig laffen muffen/wer fonften darüber zuboden gangen / In fumma die fachen in Blandern fiehn wegen der bezahlung under dem Bolck vbel/vnd da der Rrieg funfftig fortgehtift fich biefer orten groffer Berreteren und verluft einer fattlichen Feftung zubeforgen. Bor 8. tagen ift zu bruf. sel der von Foppinga Destereichischer General Lentenames fo wegen der unrichtigfeit und blinben namen halben im Burtshauß zur Ragen verftricht gewest mit gewalt gefänglich eingesogenidie andern 3. Dauptleur aberi fo man diefer handlung halben auch angeftagti befinden fich u Ditenfpel/vnd liegen auch im Arreft / die haben fo gar die Stadische gefangne Solda. tenmach Rausianirung in der damain angeffellen mufterung für ihre Goldaten durchgehm laffensebner maffen befind fich der oberft Leutenampt Bangray Ballass fo an jeno ein fren Randlein von 400 man har diefer vrfach willen auch dafelbft. Gonft find die von irer Ruftl: Durcht, jungfinach Francfreich / Engelland/ und Denemarcht abgefertigte Derren/allein der vrfach dahin verreift, felbigen Ronigen derhalben mube in der friedenshandlung zu danden-

#### Auf Roin / vom 20. Decemb.

Sontags ist die Herkogin auß Churland ein Pollagin / vnnd deß Cardinals Rasivit Baaß Pilgrams und unbekandter weiß mit 6. Solleuten und 3 Matronen allher komen die hinlige örter zubesuchen vnnd in der Herberg zum Schwerd ihren einzug genommen / als aber durch die Jesuiter solche außtundschaffe worden hat sie deß signor Mario Farnese Bemahl außanstisstung der Jesuiter empfangen / hernach zum Bapst ihm die Jüßan küsen und folzgents in ihr Behausung geführt / die ist willens etlich Monat allhie zubleiben einen Arm daran sie ein beschwerlich anliegen hat / Eurieren zulassen. Der schafmeister allhie / hat hiefigen Raussteuten Mandirt. Alle beschnittene zuringe Münzen in die Münz / oder wer solche hette. in verzeichnuß zugeben. Dem Herzogen von Nevershat der Bapst ein groß Selesestein Lapis Lazera genant / neben andern Edelgestein / vnnd Beistlichen sachen auff 4000. Eronen wert verehre / der ist Mitwoch mit etlich seiner Diener nach Neapoli postirt / dessen Bemahl aber soll diesen Winter allhie verbleiben.

Auß Neapolihat man das nach anlendung derselben Galleren sich befunden / das an Soldateiso auff vorgehabte Impressa außgefahren in 1500. Persohnen/mehrertheils Spannier mangeln/sonst sind auch/1200. Soldaten mit den Neapolitanischen vnnd Sicilianischen Balleren zu Tajetta angelange/albie gehen viel vornemme Persohnen diß gehentodts

dahin/vnd ift diefe wochen ein Dauß gang abgebronnen.

### Auf Benedig/ vom 26. Dito-

Mit dem Alten Großherhogen von Florens ift es wider beffer worden ! mit denjungen

Herkogen aber ift es febr gefehrlichiaffo baf fhres Lebens gubeforgen Die herrichaffe gu Bema gat auf anfaiten ihrer Raufflent den außlendischen Rauffillen so allber handelni Mandire, von all ihren einfommenben mahren 2. Gold von jedem 100. Ducaten wert herjuschiefe fen/bie arme Sclaven ihrer Nation vom Eurceen aufzulofen. Auß Spannta hat man ein Million Bold in die Meer Statt verordnet / foldes Belt nach Italia gufenden / wie auch 180000. Eronen fo den Buckern bahr foll bezahlt werden / vmb ihren Reft aber find fie auff nechft fünftige einkommende Fiorta vbers Jahr verwiefen worden. Bu Roanin Francfreich hat Peter Cheva Apotecter vin 100000 Eron/viigu Andorff der Johan Tuis 20000. Eron falliert. Jungfte Brieff auß Conftantinopel berichten/das Gultanus den frieden mit Ront: Maubias in Dungern auff 20. Jahr Ratificirt, deffen Ampaffator auff 15. diß von dannen verreiffen follen/die puneten aber mit Bran / vnd Canifi folche wider einguraumen / wie auch Die Investieur, mit Ballachen und Sibenburgen/hab man in ein funffrige handlung ver-Schoben foiff man allda def Beneral Deglere, mit viel Boicke von Alepo, fampt def Perfia. nere gesanden erwarten/ein frieden mit dem Eurchen jumachen/weil derselbe von dem DB. becken der Cartar Konig/welcher ihn mit Krieg anficht / bereit ein Miederlag erlitten / fonft weren die Rebellen von Tripoli vonnd Sanda auch der Brenken halber an einander geweff! darüber benderfeies viel vinbtommen welches dem Gultan wol ju ffaten tompt, der Carenterogli aber fen nit vinbtommen/fondern hab wider 15000. Man beyfammen / daher alle Pas von den Eurden befegt werden.

#### Auß Wien/vom 26. Dito.

Die Defferreichische Grande von Dorn find noch allhie vnd heut von dem Ertherkog Maximilian wider auff 3. Zag gur gedult erhandelt worden / es ift alles ein auffgug / fie gehit mu falfichen Practicen vinb man hat bib den Gliafifchen wie auch bib den Cardinal von Dieterichftein gefchrieben/die follen fich darein fchlagen. Beil der Erghernog Leopoldus/ der Bischoff von Burd vnd deg Bapfts Nuntius allbie : fo ift unfer seits wenig guts guhoffen. Erghernog Moximiltan ift willene funffeigen Montag guverreiffen mird aber (weil er juge. fagt von hinnen nie gutommeniblit die Stend Content fein ) fchwerlich fein tonnen / weiß alfo Bott was darauf merden wird. Derr Graff von Guly Berr von Altheimb wind Berr Da. genmuller fein noch allhie/haben bif bato tein befcheid betommen / diefer eagen haben Derrn von Sofffirch und Derr Prasident Priner miteinander Ruglen weylen wollen / es ift aber vom Konig verbotten worden. Die hungerisch Ritterschafft zu Raab / haben vor wenig ta. gen auff befeld def Derrn Illiafifden Pallatini / einen Predicauten in die Gtatt gebracht/ als Derr oberft Preiner daffelb vernommen/hat er denfelben mit etlich Mufcatirer wider auß der Bestung begleiten laffen/als 2. Danptlent/ Damens Suffari Michael und Lengick Bodifar fid deffen ben Derrn oberften Preiner/neben den Sungarifden Ritterfchaffe bejdimerd/haf Dere Preiner ihnen mit fchareffen worten begegnet / vnd fein Rappier halb aufgetogen / das hero er den Dungerischen Rechten nach/den Ropff verlohren hat / hierauff die gange Ritter. Schafft obgemelt z. Capitain guihr Kon: Bur: allher gefand fich deffen beschwerd tonnen aber weder Antwort noch Befcheid haben / man vermeint / da der Ronig feinem gufagen nach foldes nicht halren wurde/mo che biefes einen newen aufffland in Bngarn erwecken. 2lus

#### Auf Prag/vom 29. Dito.

Bondem Defferreichischen wesen/wird allhie vnderschiedlich außgeben / daß die Ober vnd vnder der Eng/wider vnder ihr Kan: Man: schut kommen sollen deßgleichen wird gesagt das nach den Fenerragen der Philliplang solltedig werden/der meistetheil aber heltiesfür /das Contrarium, /sonst verlaut das inner kurzwider ein Reichstag nach Regenspurg außgeschrieben/vnd demselben Ran: Man. in Persohn ben wohnen werden.

ENDE.



.

postverwalter Johann von den Birghden ein Konkurrenzblatt: Unvergreiffliche Postzeitungen, herausgab. Aus diesen beiden Unternehmungen sind die ältesten Zeitungen Deutschlands, das Frankfurter Journal und die Oberpostamtszeitung, hervorgegangen.

Aber lange blieben diese und andere Wochenzeitungen nur Neuigkeitsblätter, in denen das Urteil über die mitgeteilten Tatsachen vorsichtig zurücktrat. Der große Strom der öffentlichen Meinung lief noch fast zweihundert Jahre in den alten

Richtungen, den Flugblättern und gelegentlichen Broschüren.

Gleich bei Beginn des Krieges wurden auch die entfernten Leser zu leidenschaft= licher Parteinahme gezwungen. Überall erschienen Streitschriften, Ansichten, Ratschläge, Bedenken. Die Nation war auch bei diesem geistigen Kampf in große Parteien zerriffen. Und es ift belehrend, zu sehen, wie die Schreibelust der Kämpfenden in genauem Berhältnis steht zu den Erfolgen, welche ihre Partei errungen hat. Bis zur Schlacht am Weißen Berge sind neun Zehnteile aller Relationen und Streitschriften protestantisch. Ihre Sahl reicht wohl in die Tausende. Heftig brennt der Saß gegen die Jesuiten auf; bitter ist der Groll gegen den Kaiser, unaufhörlich wird vor der Liga gewarnt. Nächst Prag ist Straßburg einer der Mittelpunkte dieser Priegerischen Tätigkeit. Während zu Prag der Libellschreiber von Röhrig als huß redivivus in vielen "politischen Discursen" leidenschaftlich gegen die Feinde Sturm läutete, verklagten die Straßburger Magister nach dem Muster des Italieners Boccalini dieselben Gegner vor Apollo und dem Hofstaat des Parnassus, und ihr Apollo hatte menschenfreundliche und aufgeklärte Urteile zu fällen. Vorsichtig und unsicher sind die Berteidigungen, wie überhaupt die katholische Partei während des ganzen Krieges im ernsten Federkampf den Protestierenden nicht gewachsen war. Aber die schnelle Flucht des neuen Königs von Böhmen ändert plötlich das Aussehen des literarischen Marktes. Erbeutete Geheimschriften der böhmischen Partei werden von den Gegnern veröffentlicht; um sie, die wohlbeleibten Quartanten, tobt jahrelang der Kampf dunnerer Flugblätter. Siegesfroh und rachsüchtig lärmten die Kaiserlichen. Zwar in ihren Broschüren ist immer noch Mäßigung, denn noch waren die lutherischen Sachsen zu schonen, aber um so empfindlicher treffen sie die Feinde in Bilderbogen und Spottversen. Endlos, erbarmungslos sind die Satiren auf den flüchtigen Winterkönig, er selbst mit seinem Stolz, seiner Kopflosigkeit, seine Gemahlin und seine Kinder werden in jeder kläglichen Lage abgeschildert, Brot suchend, auf schlechtem Wagen abziehend, sich eine Grube grabend.

Aber dieser Kampf wurde unterbrochen durch einen anderen, der für immer von hohem Interesse sein soll. Es ist der Sturm der deutschen Presse gegen die Kipper

und Wipper.

Von allen Schrecken des beginnenden Krieges erschien dem Volke selbst keiner so unheimlich als eine plötzliche Entwertung des Geldes. Für die Phantasie des leidenden Geschlechts wurde das Übel um so ärger, weil es in die trübe Stimmung der Jahre scheinbar plötzlich einfiel, weil es überall die gehässigsten Leidenschaften



Berwendung der Bunschelrute zum Aufsuchen von Erzlagern.



Probierofen.



Probierwagen.

(Holzschnitte aus: Georg Agricola, Bom Bergwerk, XII Bücher, verdeutscht durch Philipp Bech. Basel, 1557.)

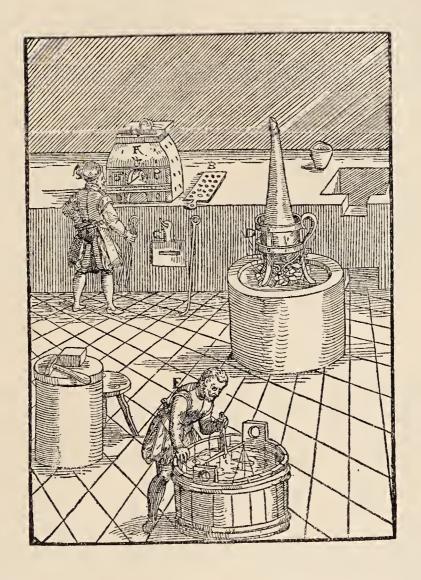

Untersuchung einer Gold-Silberlegierung. (Holzschnitt aus: L. Ercker, Beschreibung aller fürnemsten mineralischen Erze und Bergwerkserze. Frankfurt a. M., 1598.)



Goldgewinnung vermittels Amalgamationsverfahrens. (Holzschnitt aus: Agricola, Bergwerk. 1557.)



Abscheidung des Goldes vom Quecksilber. (Kupferstich aus: Lazarus Ercker, Aula subterranea. 1680.)



Quedsilbergewinnung durch Destillierung.



Ofen zur Quedsilbergewinnung durch Sublimierung.

(Holzschnitte aus: Agricola, Bergwerk. 1557.)







Silberbergwerk (Leberthal in den Bogesen).
16. Jahrhundert.
(Holzschnitte aus:

S. Münster, Kosmographie. Basel, 1550.)

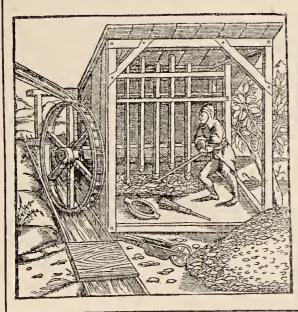









Feinbrennen des Silbers im Gebläseofen. Feinbrennen des Silbers. (Holdschnitte aus: Agricola, Bergwerk. 1557.)

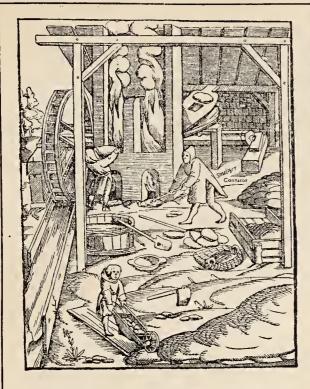

Silberbergwerk (Leberthal in den Vogesen).
16. Jahrhundert.
(Holzschnitte aus:
S. Münster, Kosmographie. Basel, 1550.)



A

Treibherd für die Silbergewinnung aus gereinigtem silberhaltigem Blei, sg. Schwarzblei.

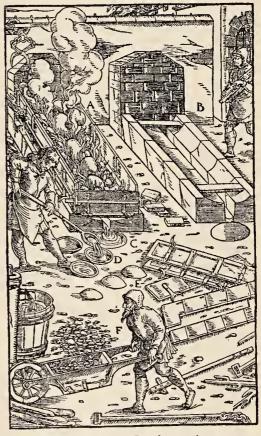

Seigerherde zur Kupfergewinnung. (Holzschnitte aus: Agricola, Bergwerk. 1557.)



Dörrofen zur Kupfergewinnung.



Schmelzofen für Binnerze.

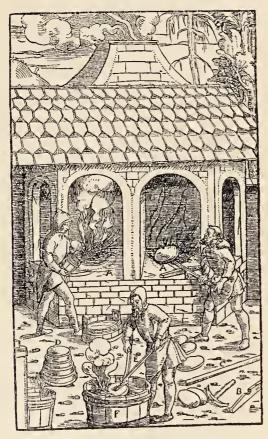

Garherd zur Kupfergewinnung.



pfergewinnung. Auswaschung von Zinngraupen. (Holzschnitte aus: Agricola, Bergwerk. 1557.)





Ausschmelzungsarten des Bleies. Frischofen zur Eisenherstellung. (Holzschnitte aus: Agricola, Bergwerk. 1557.)



Antriebsvorrichtungen im Bergbau (Göpel, Tretrad und Fußbetrieb). 16. Jahrhundert. (Holzschnitt aus: Agricola, Bergwerk. 1557.)





Bergmannstracht (Untersteiger). 18. Jahrhundert. (Kupferstich aus: Chr. Weigel, Abbildung und Beschreibung derer sämtlichen Bergsbeamten. Nürnberg, 1721.)

#### Falschspieler.

(Holzschnitt aus: J. Damhouder, Praxis rerum eriminalium. Antwerpen, 1562. — Das Bild zeigt die Herstellung falscher Würfel durch Eingießen flüssigen Metalls in ihren Hohlraum, so daß die derart beschwerten, äußerlich von gewöhnlichen nicht zu unterscheidenden Würfel infolge ihrer Schwergewichtsveränderung immer auf eine bestimmte hohe Jahl fallen.)

Chemisches Laboratorium. 17. Jahrhundert. (Kupferstich von Michael Küsell aus: J. M. Dilherr, Heiliger epistolischer Bericht... Nürnberg, 1663.)



aufwühlte und Unfrieden in den Familien, Hast und Empörung zwischen Gläubiger und Schuldner, Hunger, Armut, Bettelhaftigkeit und Entsittlichung zurückließ. Es machte ehrsame Bürger zu Spielern, Trunkenbolden und Troßknechten, jagte Prediger und Schullehrer aus ihren Ämtern, brachte wohlhabende Familien an den Bettelstab, stürzte alles Regiment in heillose Verwirrung und bedrohte in einem dichtbevölkerten Lande die Bewohner der Städte mit dem Hungertode.

Es war das dritte Jahr der Kriegsunruhen. Zwar hatte in Böhmen und in der Pfalz die Kriegsflamme bereits vieles verdorben, und überall züngelte dort noch die Glut aus den Trümmerhaufen, in welchen die kaiserlichen Truppen das Kreuz des alten Glaubens aufrichteten. Überall war schwüle Luft, in allen Kreisen des Reiches rüstete und sorgte man für die Zukunft. Aber der Berkehr mit den Gegenden, in denen der Krieg schon gehaust hatte, war damals verhältnismäßig gering, die geschlagenen länder waren, mit Ausnahme der Pfalz, Provinzen, die dem Kaiser selbst gehört hatten, und an Elbe und Niederrhein, in Thüringen, Franken und den Gebieten der Niedersachsen fragte man noch, ob auch für die eigene Beimat Ge= fahr nahe sei. Im August 1621 sah der Bauer auf eine mittelmäßige Ernte; in handel und Verkehr waren einige Stockungen eingetreten, aber auch ein erhöhter Eifer, wie bei starken Rüstungen natürlich ist, und die männliche Jugend wurde durch das wilde Treiben der Kriegsmänner noch mehr gelockt als eingeschüchtert. Allerdings war schon seit längerer Zeit an dem Gelde, welches im Lande umging, ungewöhnliches bemerkt worden. Des guten schweren Reichsgeldes wurde immer weniger, an seiner Statt war viel neue Münze von schlechtem Gepräge und rot= lichem Aussehen in Umlauf. Noch befremdlicher fiel auf, daß die fremden Waren fortwährend im Preise stiegen. Man empfand eine anhaltende Teuerung. Wer ein Patengeschenk machen wollte oder fremde Kaufleute bezahlen mußte, der zahlte für die alten feinen Joachimstaler ein immer wachsendes Aufgeld. Aber im örtlichen Verkehr zwischen Stadt und Land wurde das zahlreiche neue Geld ohne Anstand genommen, ja, es wurde mit erhöhtem Schwunge umgesetzt. Die Masse des Volkes merkte nicht, daß die verschiedenartigen Münzen, mit denen es zu bezahlen pflegte, ihm unter der hand wertloses Blech geworden waren; die Klügeren aber, welche das Sachverhältnis ahnten, wurden zum großen Teil Mitschuldige an dem unredlichen Wucher der Fürsten 95a.

Es läßt sich noch jest deutlich erkennen, wie dem Volke die Erkenntnis seiner Lage kam, und noch jest werden wir erschüttert durch den plötslichen Schreck, die Angst und Verzweiflung der Masse, und durch die Sorge und den männlichen Jorn der Denkenden. Noch jest fühlen wir beim Lesen der alten Berichte etwas von der Empörung, womit man die Schuldigen betrachtete. Und wenn wir auf manchen wunderlichen Irrtum der öffentlichen Meinung von damals herabsehen und auf die wohlmeinenden Einfälle einzelner, welche gute Ratschläge gaben, so ist uns doch gegenüber dieser Zeit der Trauer und Demütigungen ein frohes Lächeln erlaubt über die Tüchtigkeit, mit welcher schon damals von Männern aus dem Volke der

Grund des Übels erkannt und in einer der schwierigsten nationalen Fragen die rechte Antwort und dadurch einigermaßen Abhilfe gefunden wurde. Bevor versucht wird, ein Bild der Kipper- und Wipperjahre zu geben, sind einige Bemerkungen über das Geldprägen zener Zeit unvermeidlich.

Alle gewerbliche Fertigkeit war in alter Zeit mit Würde, Geheimnis und einer reichen Zahl von Formeln umgeben. Nichts ist bezeichnender für die Eigentümlichkeit der germanischen Natur als ihr Bestreben, auch die einförmigste Handarbeit durch eine Fülle von gemütlichen Zutaten zu adeln. Und sobald das Gemüt durch die herzliche Freude am Schaffen erregt wurde, war auch die Phantasie des Handwerkers mit Bildern und Symbolen beschäftigt, und behend hatte er sein "Wissen" zu einer hohen, ja heiligen Sache gemacht. — Was allen Handwerken des Mittelalters zukam, das war der Kunst, Münzen zu schlagen, in hervorragendem Masse eigen. Das Gefühl der eigenen Wichtigkeit war in dem Münzer ungewöhnlich stark, die Arbeit selbst, das Behandeln edler Metalle im Feuer, galt für besonders vornehm, die unverstandenen chemischen Vorgänge, welche durch die Alchimie mit einem Wust von phantastischen Bildern umgeben waren, machten auf die Arbeitenden gewaltigeren Eindruck, als unser Jahrhundert der nüchternen Fabriktätigkeit begreift. Dazu kam das Verantwortliche des Dienstes. Wenn der Münzer die silbernen Probiergewichte aus der schönen Kapsel hervorholte und die kleinen Näpschen der Eicheln auf die kunstvoll gearbeitete Probierwage setzte, um das Probierkorn darin abzuwägen, so tat er dies mit einem entschiedenen Bewußtsein von Überlegenheit über seine Mitbürger 96. Und wenn er die Silberprobe in der "Capelle" vom Blei reinigte und das fliesende Silber zuerst mit zarten Regen= bogenfarben überlaufen wurde, dann der bunte Überzug zerriß und wie ein Blitz der helle Silberschein durch die geschmolzene Masse fuhr, so erfüllte ihn dieser "Silberblich" mit einem ehrfurchtsvollen Erstaunen, und er fühlte sich mitten in dem geheimnisvollen Schaffen der Naturgeister, die er fürchtete und durch die Kunst seines handwerks, soweit dessen Vorschrift reichte, doch beherrschen konnte. Es war demnach in der Ordnung, daß die Münzer eine geschlossene Körperschaft bildeten mit Meistern, Gesellen und Lehrlingen, und daß sie eifersüchtig auf ihre Vorrechte hielten. Wer des heiligen römischen Reiches Münze prägen wollte, mußte zuerst seine freie eheliche Geburt erweisen, vier Jahre niedrige Dienste tun, in dieser Zeit nach altem Brauch eine Narrenkappe tragen, sich für Unrecht und Ungeschick streichen und strafen lassen; dann erst wurde er zur Münzarbeit selbst zugelassen und als Münzgesell des Reiches in die Brüderschaft aufgenommen.

Aber diese strenge Ordnung, welche von Kaiser Maximilian II. noch im Jahre 1571 den Münzgesellen bestätigt wurde, vermochte schon damals nicht zu bewirken, dass in der Genossenschaft ehrlich und fromm gearbeitet wurde. Ebensowenig bewirkten dies die Überwachungsbestimmungen, welche auf Reichstagen und durch die Landesherren gefaßt wurden. Dem Münzmeister sollte zur Aussicht bei jeder Münze ein Wardein zur Seite gestellt werden, welcher Feingehalt und Gewicht

der geschlagenen Münzen zu prüfen hatte. Die zehn Kreise des Keiches sollten jährsliche "Approbationstage" halten, um ihre Münzen gegenseitig zu vergleichen und die schlechten auf geringeren Wert herabzusethen; jedem Kreise sollte ein Generalswardein vorstehen; für jeden Kreis ward eine bestimmte Anzahl von Münzstätten festgestellt, in welchen namentlich die kleineren Landesherren ihr Geld ausprägen sollten. Aber alle diese Bestimmungen wurden nur unvollkommen ausgeführt.

Es gab zuverlässige Landesherren und treue Münzbeamte auch damals im Lande; aber ihre Anzahl war gering, und häufig war das Berhalten des Münzmeisters, welcher von einem deutschen Kreise für tüchtig befunden war und in einer gesetzlichen Münze arbeitete, doch eine Tätigkeit voll befremdlicher Kniffe. Die Überwachung war bei dem unvollkommenen Münzverfahren schwierig, die Bersuchung groß, die sittlichen Anschauungen im allgemeinen viel niedriger als jetzt. Vom Landesherrn bis zum Handlanger und dem jüdischen Lieferanten herab betrog beim Münzen jeder den andern. Der Landesherr liest den Münzmeister eine Reihe von Jahren arbeiten und reich werden, er ließ vielleicht stillschweigend geschehen, daß die Landesmünze zu leicht ausgebracht wurde, um in der rechten Stunde dem Schuldigen den Prozest zu machen. Dann wurde diesem wie einem Schwamme durch einen Druck alles ausgepreßt, was er in vielen Jahren tropfenweis aufgesogen hatte. Es half ihm auch nicht, wenn er den Dienst längst aufgegeben hatte, die habsüchtige Gerechtigkeit wußte nach vielen Jahren noch an ihn zu kommen. Der Münzmeister aber, welcher nicht in der bequemen Lage des Löwen war, durch einen einzigen Schlag mit der Tate seine Beute zu sichern, pflegte unablässig seinen Münzherrn, die Lieferanten, ja sogar seinen Kassierer, die Gesellen und Jungen zu bevorteilen, vom übrigen Bolke ganz zu geschweigen. Nicht besser machten es die andern genannten Helfer. Jedes hand war gegen die des andern, und der Fluch, welcher nach der Sage auf dem Gold der deutschen Zwerge liegt, schien im 17. Jahrhundert noch alle die zu verderben, welche die glänzenden Metalle in Geld verwandelten. — Das gewöhnliche Geschäftsverfahren war folgendes.

Der Münzmeister kaufte das Metall ein, bestritt die Kosten des Prägens und zahlte für jede Mark Kölnisch, welche er schlug, dem Landesherrn noch einen Schlagschaß, welcher, wie es scheint, für gewöhnlich vier gute Groschen betrug. Er mußte aber das seine Silber teuer bezahlen, die Löhne und die Zutaten stiegen fortwährend im Preise. Da half er sich. Wenn er dem Münzherrn wöchentlich für tausend bis zweitausend Mark den Schlagschaß zahlte, so verschwieg er ihm fünfzig Mark, die er außerdem geprägt hatte, und behielt den Schlagschaß derselben für sich; er prägte ferner scharf, d. h. er machte das Geld am Silbergehalt um einen halben Gran schlechter als es sein sollte (was gesetzlich noch erlaubt war), er schlug je hundert Mark am Gewicht um etwa vier Lot zu leicht, was von niemandem gemerkt wurde, und wenn er wußte, daß das Geld sogleich in entsernte Gegenden, besonders nach Polen versührt werden sollte, so brach er am Gewicht noch dreister ab. Nicht sauberer war der Verkehr mit den Lieferanten, welche ihm das Metall

herbeischafften. Durch ganz Deutschland zog sich damals ein heimlicher Handel, der vom Gesetz hart verpont und von den städtischen Torwächtern mit vielem Spursinn verfolgt wurde, der Handel mit gemünztem Metall und mit eingeschmolzenem Geld. Was der Soldat an Beute gewonnen, was der Dieb aus der Kirche gestohlen hatte, wurde von den Sehlern zu flachen Ruchen oder kegelförmigen Massen verschmolzen, welche in der Kunstsprache "Plantschen" und "Könige" hießen; was dem Gelde durch Beschneiden abgekippt war und was sonst unter falschem Namen vorsichtig versandt werden mußte, das wurde aus dem Schmelztiegel über nasse Besenreiser gegossen und so gekörnt. Außerdem aber wurde von unermüdlichen Aufkäufern das gut geprägte Geld gegen schlechteres eingetauscht; kleine Wechsler, meist wandernde Juden, zogen von Dorf zu Dorf, bis weit über die Grenzen des deutschen Reiches, und sammelten, ähnlich wie jest die Lumpensammler, ihre Ware von dem Landmann, dem Kriegsknechte, dem Bettler. Aller herren Angesicht, alle Wappen und Umschriften, Ross und Mann, löwe, Schaf und Bär, Taler und Heller, die Beiligen von Köln und Trier und die Denkmungen des Ketzers Luther wurden für die Münzen zusammengekauft, getauscht, gesammelt. Die heimliche Ware wurde dann in Fässer mit Ingwer, Pfeffer, Weinstein gepackt, als Bleiweiß verzollt, in Tuchballen und Rauchwerk geschlagen. Es gab Reisewagen mit doppeltem Boden, welche besonders zu solcher Beförderung eingerichtet waren. Noch besserer Schutz war als Reisegefährte ein Geistlicher, für den allerbesten galt ein Trompeter, welcher dem Händler den Anschein eines fürstlichen Kuriers gab. Traf sich's, daß ein vornehmer herr nach derselben Gegend reiste, so war es am be= quemsten, diesen zu bestechen, denn er und sein Gefolge, ihre Magen und Pferde wurden an den Stadttoren nicht untersucht. Oder der Agent verkleidete sich selbst in einen vornehmen Herrn oder Soldaten, und ließ die Last durch die Reitpferde oder seine Knechte fortschaffen. Zuweilen mußte der Münzmeister unter dem Borwande eines Besuches bei guten Freunden dem Agenten bis an die Grenze ent= gegenfahren; dann gingen fern von Menschenwohnungen auf einsamer Beide oder in einer Waldeslichtung die kostbaren Waren auf Kaufmanns Parole aus einer Sand in die andere.

Unterdes trug der kleine jüdische Händler seinen Ledersack mit alten Groschen bei Nacht auf Seitenwegen über die Grenze, in zwiesacher Furcht, vor den Räubern und vor den Hütern des Gesetzes. Der lederne Sack, sein breitkrempiger Hut und der gelbe Tuchring am Rocke, das Abzeichen des Juden im Reiche, wurde am häusigsten in der Münze gesehen. Und es bestand zwischen dem Händler und dem Münzmeister ein vertrauliches Geschäftsverhältnis: der Münzmeister erlaubte zuweilen dem Juden, das Bruchsilber im versiegelten Ledersack in die Schmelztiegel zu werfen, damit nicht gestohlenes Gut an das Tageslicht komme<sup>97</sup>. Aber allerdings war auch diese Vertraulichkeit nicht ohne Hintergedanken. Denn dem Juden begegnete wohl, daß sich unter hundert Mark, die er in Talern lieferte, eine Mark falscher Taler mischte, oder daß ihm die Säcke mitsamt den Münzen unterwegs

naß geworden waren, was ihrer Schwere einige Lot zusette, oder daß ihm zwischen gekörntes Silber feiner weißer Uhrensand kam, der doch mitwog. Dafür entschädigte sich der Münzmeister, indem er die Wagschalen so zu hängen wußte, daß die eine Seite des Balkens kürzer wurde, oder indem er durch Heraufschnellen und langsames Herunterlassen der Wagschalen troß dem lotrechten Stand des Züngleins die Ware um einige Lot leichter machte, oder er fälschte gar die Gewichte. Und was der Meister nicht tat, das wagten die Münzjungen. Wenn der Lieferant noch so vorsichtig war, sie wußten ihm unter die Schmelzproben des bereits abgewogenen Silbers Kupferstaub zu mischen, um die Probe schlechter zu machen als sie wirklich war. In solcher Weise war der Verkehr auch bei den Münzstätten, welche auf das

Gesetz noch Rücksicht nahmen.

Außer den geprüften Münzern aber gab es in den meisten der zehn Kreise noch andere von leichterem Gewissen und fühnerer Tätigkeit. Nicht geradezu Falschmunger in unserem Sinne, obgleich auch dergleichen Arbeit mit großer Rudsichts= losigkeit betrieben wurde. Es waren Münzer im Dienst eines Kreisstandes, welcher das Recht zu prägen hatte; dieser Standesherren und Städte waren aber zur Zeit sehr viele, und allen lag ihr Müngrecht am Herzen, weil es Einnahme brachte. Deshalb wurde von ihnen, auch gegen die Reichsbeschlüsse, welche die Pflicht auferlegten, das Geld in einer gesetzlichen Kreismunze prägen zu lassen, auf ihrem eigenen Gebiet fräftig gemünzt. Zuweilen verpachteten sie ihr Münzrecht gegen eine Jahresrente, ja, sie verkauften ihre Münzstätte an andere herren, sogar an gewinn= süchtige Unternehmer. Dergleichen unregelmäßige Brägstellen wurden "Bedenmungen" genannt. Und in ihnen fand eine planmäßige Berderbnis des Geldes statt. Nach der Berechtigung des Münzers wurde nicht gefragt, wer mit Feuer und Eisen umzugehen wußte, verdang sich zu solchem Werk. Auf den vorgeschriebenen Fein= gehalt und das Gewicht des Geldes ward wenig Rücksicht genommen, es ward mit falschen Stempeln geprägt und auf leichte Münzen Bild des Landesherrn und Jahres= zahl aus einer bessern Zeit geschlagen, ja, es wurden in wirklicher Falschmünzerei die Stempel fremder Münzen nachgestochen. Den neugeprägten Münzen ward dann durch Weinstein oder Lotwasser der neue Glanz genommen. Alles unter dem Schutz des Landesherrn. Das Bertreiben des so geprägten Geldes erforderte alle Schlauheit und Vorsicht der händler, und es bildete sich hier ein Geschäftsbetrieb, bei welchem, wie sich vermuten läßt, viele Zwischenträger beteiligt waren. Auf Reichs= tagen und Kreisversammlungen hatte man seit siebenzig Jahren gegen die Hecken= mungen donnernde Berfügungen erlassen, aber ohne Erfolg. Ja, seit Einführung des guten Reichsgeldes waren sie häufiger und arbeitsamer geworden, denn seit der Zeit lohnte ihre Arbeit besser.

So war es schon vor dem Jahre 1618. Die kleinen wie die großen Landessherren brauchten Geld und wieder Geld. Da fingen einige Reichsfürsten an — die Braunschweiger waren leider unter den ersten —, die Arbeiten der verrufensten Heckenmünzer zu übertreffen. Sie ließen statt von Silber in einer schlechten Mischung

von Silber und Kupfer schwere und leichte Landesmünze schlagen. Bald wurde versilbertes Kupfer daraus. Zulett schlug man, z. B. in Leipzig, das kleine Geld gar nicht mehr von Rupfer, das man höher verwerten konnte, sondern die Stadt gab statt dessen ediges Blech mit einem Stempel aus. Wie die Best griff diese Ent= dedung, Geld ohne große Rosten zu machen, um sich. Aus den beiden sächsischen Kreisen verbreitete sie sich nach den rheinischen und süddeutschen. hundert neue Münzen wurden errichtet. Wo ein verfallener Turm für Schmiede und Blasebalg fest genug schien, wo holz zum Brennen vollauf und eine Strase war, das gute Geld zur Münze und schlechtes hinauszufahren, da nistete sich eine Bande Münzer Rurfürsten und Berren, geistliche Stifter und Städte wetteiferten mitein= ander, aus Rupfer Geld zu machen. Auch das Bolt wurde angesteckt. Seit Jahr= hunderten hatten Goldmacherkunst und Schatzgräberei die Einbildungsfraft des Volkes beschäftigt, jest schien die glückliche Zeit gekommen, wo jeder Fischtiegel sich auf des Münzers Wage in Silber verwandeln konnte. Es begann ein tolles Geldmachen. Daß reines Silber und altes Silbergeld im kaufmännischen Berkehr auffallend und unaufhörlich teurer wurden, so daß endlich für einen alten Silbergulden vier, fünf und mehr Gulden gezahlt werden mußten, und daß die Breise der Waren und Lebensmittel langsam höher stiegen, das kümmerte die Menge nicht, solange das neue Geld, dessen Erzeugung sich ja ins Unendliche vermehren ließ, immer noch willig genommen wurde. Das gesamte Bolk, ohnedies aufgeregt, geriet zulett in einen wilden Taumel. Überall schien Gelegenheit, ohne Arbeit reich zu werden. Alle Welt legte sich auf Geldhandel. Der Kaufmann machte Geld= geschäfte mit dem handwerker, der handwerker mit dem Bauer. Ein allgemeines Umherlungern, Schachern, Ubervorteilen rif ein. Der moderne Schwindel mit Aktien und Börsenpapieren gibt nur eine schwache Vorstellung von dem Treiben damaliger Zeit. Wer Schulden hatte, jest eilte er, sie zu bezahlen. Wem der gefällige Münzer einen alten Braukessel in Geld umschlug, der konnte dafür haus und Ader kaufen 98. Wer Gehalte, Sold und Löhne auszuzahlen hatte, der fand es sehr bequem, die Summen in weißgesottenem Kupfer hinzuzahlen. In den Städten wurde nur noch wenig gearbeitet und nur um sehr hohes Geld. Denn wer einige alte Taler, Goldgulden oder anderes gutes Reichsgeld als Notpfennig in der Truhe liegen hatte — wie damals fast jedermann —, der holte seinen Vorrat heraus und sette ihn vergnügt in das neue Geld um, da der alte Taler merkwürdigerweise vier=, ja sechs= und zehnmal soviel zu gelten schien als früher. Das war eine lustige Zeit. Wenn Wein und Bier auch teurer waren als sonst, sie waren es doch nicht in demselben Verhältnis wie das alte Silbergeld. Ein Teil des Gewinnes wurde im Wirtshaus verjubelt. Auch geneigt zu geben war man in solcher Zeit. Die säch= sischen Stände bewilligten auf dem Landtage zu Torgau mit Leichtigkeit einen hohen Zuschlag zur Landsteuer, war doch Geld überall im Uberfluß zu haben! Auch zum Schuldenmachen war man sehr bereit, denn überall wurde Geld zu günstigen Bedingungen angeboten und überall konnte man Geschäfte damit machen. Deshalb

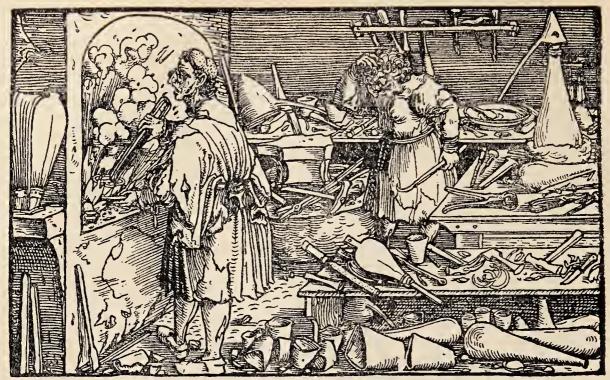

Aldimisten. (Holzschnitt von Hans Weidit aus: Petrarca, Trostspiegel. Augsburg, 1539.)



Aldimistisches Laboratorium (Gerenküche). (Kupferstich von Cod nach Pieter Brueghel d. ä.)



Alchimist. 17. Jahrhundert. (Kupferstich von Hörmann de ad Guttenberg nach D. Teniers.)



von Brandenburg, am 28. Januar 1573 auf dem Neuen Markte in Berlin. (Holzschnitt aus einem gleichzeitigen Slugblatte.) hinrichtung Lippolds, des Hofjuden und Münzmeisters des Kurfürsten Joachim II.



Jud Süß am Galgen. Stuttgart. 1738. (Kupferstich von E. Bacck.)

wurden von allen Seiten große Verpflichtungen übernommen. — So trieb das

Bolk in starker Strömung zum Berderben.

Aber es kam die Gegenströmung, zuerst leise, dann immer stärker. Zuerst klagten alle die, welche von festem Gehalt ihr Leben bestreiten mußten, am lautesten die Pfarrgeistlichen, am schmerzlichsten die Schullehrer, die armen Kalmäuser. Wer sonst von zweihundert Gulden gutem Reichsgeld ehrlich gelebt hatte, der bekam jest zweihundert Gulden leichtes Geld, und wenn auch, wie allerdings oft geschah, die Gehalte um einiges, bis zum vierten Teile, erhöht wurden, er konnte selbst mit dem Zuschuß nicht die Hälfte, ja, bald nicht den vierten Teil der notwendigsten Ausgaben bestreiten. Die geistlichen Herren schlugen wegen dieses unerhörten Falls in der Bibel nach, fanden darin einen unverkennbaren Widerwillen gegen alle Bedenmünzerei und begannen gegen das leichte Geld von den Kanzeln zu predigen. Die Schullehrer auf den Dörfern hungerten, solange es gehen wollte, dann entliefen sie und vermehrten den Troß der Bagabunden, Bettler, Soldaten. Die Dienstboten wurden zunächst auffätig. Der Lohn von durchschnittlich zehn Gulden aufs Jahr reichte ihnen jest kaum hin, ihre Schuhe zu bezahlen. In allen häusern gab es Ge= gank mit der Brotherrschaft, Knechte und Mägde entliefen, die Knechte ließen sich anwerben, die Mägde versuchten es auf eigene hand. Unterdes verlor sich die Jugend von den Schulen und Universitäten. Wenige bürgerliche Eltern waren da= mals so wohlhabend, daß sie ihre Söhne in der Studienzeit ganz aus eigenen Mit= teln erhalten konnten. Dafür gab es eine Menge Stipendien, seit Jahrhunderten hatten fromme Leute den armen Studenten Geld gestiftet. Der Wert der Stipendien schwand dem Schüler jest plötslich dahin, sein Kredit in der fremden Stadt war bald erschöpft, vielen Studierenden wurde der Lebensunterhalt unmöglich, sie verfielen der Armseligkeit und den Bersuchungen der blutigen Zeit. Noch kann man in mehreren Selbstbiographien ehrbarer Theologen lesen, welche Not sie damals ertragen mußten. Dem einen wurde zur Rettung, daß er in Jena alle Tage für vier Pfennige Semmel auf das Kerbholz seines Magisters schneiden durfte, ein anderer vermochte durch Stundengeben in der Woche achtzehn Baten zu erwerben, die er aber sämtlich für trockenes Brot ausgeben mußte.

Die Unzufriedenheit griff weiter. Junächst die Kapitalisten, welche ihr Geld ausgeliehen hatten und von den Jinsen (damals in Mitteldeutschland fünf, selten sechs Prozent) lebten. Sie waren vor kurzem als wohlhabende Leute viel beneidet worden, jest reichten ihre Einnahmen vielleicht kaum hin, ihr Leben zu erhalten. Sie hatten tausend gute Reichstaler ausgeliehen, und jest zählte ihnen der Schuldner eilig tausend Taler in neuem Gelde auf den Tisch. Sie forderten ihr gutes altes Geld zurück, zankten und klagten vor Gericht; aber was sie zurückerhalten hatten, trug des Landesherrn Bild und das alte Wertzeichen, es war gesetzlich geprägtes Geld, und der Schuldner konnte sich mit Recht darauf berufen, daß auch er solches Geld in Kapital, Jinsen und für Arbeit empfangen hatte. So entstanden zahllose Rechtshändel, und die Juristen kamen in arge Verlegenheit. Endlich gerieten die Städte,

die Landesherren selbst in Bestürzung. Sie hatten gern das neue Geld ausgegeben, und viele von ihnen hatten es masslos gemünzt. Jest aber bekamen sie bei allen Steuern und Abgaben auch nur schlechtes Geld wieder ein, für hundert Pfund Silber jett hundert Pfund versilbertes Kupfer, während auch für sie alles teurer geworden war und ein Teil ihrer Ausgaben durchaus in gutem Silber gemacht werden mußte. Da versuchten die Regierungen sich durch neue Unredlichkeiten zu helfen. Sie hatten erst das gute Reichsgeld durch einen Zwangskurs niederzuhalten gesucht, jetzt setzten sie plötzlich den Wert ihres eigenen Geldes herab, wieder mit 3wangskurs und Strafdrohung für alle, die ihm weniger Wert gönnen würden. Aber das falsche Geld sank doch unaufhaltsam unter den verordneten Wert. Da verboten einzelne Regierungen ihr eigenes Landesgeld, das sie eben erst gemünzt hatten, für Steuern und Abgaben. Sie selbst weigerten sich wiederzunehmen, was sie in den letten Jahren geprägt hatten. Jett erst merkte das Volk die ganze Gefahr seiner Lage. Ein allgemeiner Sturm gegen das neue Geld brach los. Es sank auch im Tagesperkehr bis auf ein Jehnteil seines Nennwertes. Die neuen Heckenmungen wurden als Nester des Teufels verschrien, die Münzer und ihre Agenten, die Geld= wechster und wer sonst aus dem Geldhandel Geschäft gemacht, wurden Gegenstände des allgemeinen Abscheus. Damals wurde in Deutschland für sie die Volksbezeich= nung Kipper und Wipper allgemein. Die Wörter kamen von den Niedersachsen: kippen sowohl auf der Geldwage betrügerisch wiegen als auch Geld beschneiden, und wippen das schwere Geld von der Wagschale werfen 99. Man sang Spottlieder auf sie. In dem Rufe der Wachtel glaubte man ihren Namen zu hören, und der Böbel schrie "kippediwipp" hinter ihnen her, wie "hep" hinter den Juden. An vielen Orten rottete sich das Bolk zusammen und stürmte ihre Wohnungen. Noch lange Jahre nachher, nach allen Schrecken des langen Krieges, galt es für eine besondere Schande, wenn einer in der Kipperzeit zu Geld gekommen war. Überall entstanden Unordnungen, Aufläufe; die Bäcker wollten nicht mehr backen, ihre Läden wurden zerschlagen; die Fleischer wollten zur vorgeschriebenen Tare nicht mehr schlachten; Bergleute, Studenten, Soldaten tobten in wildem Aufruhr; die Stadtgemeinden versanken in Schulden bis zur Zahlungsunfähigkeit, z. B. das wohl= habende Leipzig. Aller Handel und Verkehr hörte auf, das alte Gefüge der burgerlichen Gesellschaft krachte und drohte auseinanderzubrechen. Die kleine Literatur trieb und steigerte die Stimmung, und wurde selbst durch den wachsenden Unwillen ge= hoben. Die Gassenlieder begannen, die fliegenden Bilderbogen folgten. Die Ripper wurden unermüdlich abkonterfeit, mit Höllenflammen an haupt und Bufen, auf einer unsicheren Rugel stehend, von zahlreichen, dusteren Abzeichen umgeben, worunter der Strick und lauernde Raben nicht fehlten, oder in ihrer Münzstätte, Geld einsammelnd und ausfahrend, ihnen gegenüber die betende Armut; die verschiedenen Stände wurden abgeschildert, wie sie den Geldwechslern ihren sauern Verdienst aufzählen, Soldaten, Bürger, Witwen und Waisen; der Höllenrachen wies sich geöffnet und die Wechster wurden durch einige Teufel emsig hinein-

147

geschleppt, alles im Zeitgeschmack mit allegorischen Figuren und lateinischen Sinnssprüchen verziert und durch zornige deutsche Verse für jedermann verständlich

gemacht.

Wie im Volke erhob sich der gewaltige Sturm unter den Gelehrten. Die Pfarr= geistlichen schrien und verdammten laut, nicht nur von der Kanzel, auch durch Flugschriften. Eine Broschürenliteratur begann, welche anschwoll wie ein Meer. Einer der ersten, welche gegen das neue Geld schrieben, war W. Andreas Lampe, Pfarrer zu Halle. In einer kräftigen Abhandlung: "Von der letten Brut und Frucht des Teufels, Leipzig 1621", bewies er mit zahlreichen Sprüchen aus dem Alten und Neuen Testament, dass alle Handwerke und Berufsarten durch göttliche Anordnung in die Welt gekommen seien, sogar die Scharfrichter, die Kipper aber durch den Teufel, worauf er mit guten Strichen das Unheil, welches sie angerichtet, charakterisierte. Er hatte noch harte Anfechtungen zu erdulden, und wie vorsichtig er auch die Obrigkeit schonte, es wurde ihm doch mit Klagen gedroht, so daß er für gut fand, ein rechtfertigendes Urteil des Schöppenstuhls zu Halle zu erwerben. Bald aber folgten ihm zahlreiche Amtsbrüder. Die Streitschriften dieser geistlichen Berren erscheinen uns unbehilflich; man tut doch gut, sie mit Achtung durchzusehen, denn die protestantische Geistlichkeit vertrat immer noch die Bildung und Redlichkeit des Volkes. Im Jahre 1621 freilich waren die Herren nicht gewöhnt, irdisches Behagen zu entbehren, und die Rücksicht auf ihr eigenes Wohlbefinden hatte einen reichlichen Anteil an dem Feuer, mit welchem sie die Kipperei verfolgten.

Die Prediger bannten den bosen Feind, die theologischen Fakultäten ließen bald das schwere Geschütz ihrer lateinischen Gründe folgen, und wie grimmig Priesterhals sei, zeigte z. B. das Konsistorium zu Wittenberg, als es den Kippern den Genust des Abendmahls und ehrliches Begräbnis versagen wollte. Endlich kamen auch die Rechtsgelehrten mit ihren Fragen, Informationen, ausführlichen Münzbedenken und Rekapitulationen. Die Antworten, welche sie in dicken Abhandlungen gaben, waren fast immer sehr weitschweifig und ihre Beweisgründe nicht selten spitzfindig; aber sie waren doch dringend nötig geworden, denn der Streit über Mein und Dein, zwischen Gläubiger und Schuldner schien unabsehbar, und unzählige Rechtshändel drohten die Leiden des Volkes ins Unerträgliche zu verlängern. Ob, wer schweres Geld ausgeliehen, Kapital und Jinsen in leichtem Gelde zurücknehmen müsse, und wieder, ob einer, der leichtes Geld ausgeliehen, die Rückzahlung der vollen Kapital= summe in schwerem Gelde beanspruchen dürfe, das war am häufigsten Gegenstand der Untersuchung. Es muß hier bemerkt werden, daß in vielen Fällen, wo das Gesetz und der Scharffinn streitender Juristen nicht ausreichten, ein gutes Billigkeits= gefühl, welches im Volke lebte, den Streit beendigte. Denn damals, wo die Regierungen im allgemeinen schlecht und auch das gewissenhafte Rechtsverfahren sehr umständlich und kostspielig war, mußte der praktische Sinn den einzelnen über vieles weghelfen. Ein kleines Flugblatt, worin erzählt wird, wie sich in einem bestimmten Falle der gesunde Menschenverstand des Dorfschulzen zu seinem Recht verholfen hatte, hat sicher nicht weniger genützt als eine dickleibige, halb lateinische, halb deutsche "Informatio".

In der papiernen Flut, welche uns von der damaligen Aufregung Kunde gibt, sind es einzelne Bogen, an denen unser Anteil am meisten haftet, die Äuserungen gebildeter und welterfahrener Männer, welche in volkstümlicher Form kurz und wirksam zu sagen wissen, worauf es ankommt. Aus verschiedenen Zeiten des Dreistigjährigen Krieges sind uns einzelne solcher Flugschriften erhalten, in denen wir noch heute entweder Entschiedenheit des Charakters oder Kraft der Sprache oder echt staatsmännische Einsicht zu bewundern haben. Vergebens fragen wir nach dem Namen der Verfasser. Hier sei nur an eine solche Schrift erinnert. Ihr Titel ist: "Expurgatio oder Ehrenrettung der armen Kipper und Wipper, gestellt durch Knipshardum Wipperium. 1622. Fragsurt".

Der Verfasser hat den wackern Lampe zum Gegenstand seines Angriffs gewählt; der vorsichtige Eifer des sächsischen Geistlichen, dessen vornehme Amtsgenossen selbst in dem Rufe standen, Kipper zu sein (z. B. der berüchtigte Hofprediger Hoe, der böse Geist des Kurfürsten), hatte die Entrüstung eines stärkeren Geistes hervorgerufen. Es ist ein männliches Urteil und eine sehr berechtigte demokratische Stimmung, welche aus den starken Ausdrücken dieser Schrift zu uns redet. Was ihr eigentlicher Inhalt sei, mag man nach folgenden Stellen beurteilen.

"Ich habe noch keinen einzigen Pfennig, geschweige gröbere Münze gesehen, worauf der Kipper und Wipper Namen, Wappen oder Gepräge stände, noch viel weniger wird man als Umschrift den neuen Wachtelgesang "Kippediwipp" darauf finden. Sondern man sieht darauf wohl ein sonst bekanntes Gepräge oder Bild, und wird der Kipper oder Wipper nicht mit dem geringsten Buchstaben gedacht.

Kann aber der Herr Magister die Sache noch nicht recht verstehn, so frage er doch, wer die alten Kessel am teuersten eingekauft hat, damit die Münzen besfördert würden; wenn das geschieht, wird der Herr Magister in Wahrheit erssahren, wer das kupferne und blecherne Geld geprägt hat. Denn wahrlich, so mancher alte Kessel, worin so mancher gute Grüße oder Hirsebrei gemacht ist, auch so manche gute alte Pfanne, worin so viel gutes Bier und so mancher schöne Trunk Breihahn gekocht wurde, ist verschmolzen und vermünzet worden, und dieses ist nicht von den gemeinen Kippern, sondern von den Erzkippern geschehen. Denn die andern haben keine Regalia zu münzen, und ob sie gleich als die Spüre und Jagdehunde solches ausgespürt und aufgetrieben, so haben sie es doch nur auf Befehl andern abgezagt und sind also nicht in so schwerer Verdammnis als diezenigen (sie mögen heißen wie sie wollen), so die Regalia vom Reich haben und dieselben zum merklichen Schaden deutschen Landes misbrauchen.

Keiner will in jeziger Zeit der Kaze die Schelle anhängen oder, wie Johannes dem Herodes, die Wahrheit sagen. Aber auf die armen Schelme, die Kipper und Wipper, schimpft jedermann, während diese doch bei solchem Wechselgeschäft nichts

aus eigener Macht tun, sondern was sie tun, geschieht alles mit Wissen, Willen und Beifall der Obrigkeit. Und leider bekommen sie in jetziger Zeit viel Konkurrenten. Denn sobald jemand einen Pfennig oder Groschen bekommt, der ein wenig besser ist als ein anderer, so will er sogleich damit wuchern. Deshalb geht es auch so her, wie die Erfahrung zeigt: die Ärzte verlassen ihre Kranken und denken viel mehr an den Wucher als an Hippokrates und Galenus; die Juristen vergessen ihre Akten, hängen ihre Praxis an die Wand, nehmen die Wucherei zur Hand und lassen über Bartholus und Baldus lesen, wer da will. Dasselbe tun auch andere Gelehrte, studieren mehr Arithmetik als Rhetorik und Philosophie; die Kausseute, Krämer und andere Handelsleute treiben jetziger Zeit ihr größtes Gewerbe mit der kurzen Ware, die mit dem Münzstempel bezeichnet ist. —

Aus diesem ist nun zu ersehen, daß zwar die "ungehangenen, diebischen, eidvergessenen, ehrlosen' Kipper und Wipper nicht ganz zu entschuldigen, aber doch auch nicht in so großer Verdammnis sind, als wenn sie eben causa principalis von dem Verderben des deutschen Landes wären. Leider habe ich allerdings große Sorge, wenn's einmal an ein Teufelholen oder Aufhenken gehn wird, so werden die Kipper und Wipper, Wechsler und Wucherer, Juden und Judengenossen, helfer und Helfershelfer, ein Dieb mit dem andern zum Teufel hinschlendern oder mit einander zugleich aufgehenkt werden, wie jener Wirt mit seinen Gesellen. Doch mit einem Unterschied. Denn es behalten ihre Prinzipale und Patrone billig die Prärogative und Präeminenz, wie denn etliche davon allbereits dahin vorausgesandt sind. Die andern werden in kurzem auch an den vorbestimmten Ort folgen, und es hilft alsdann nichts, man mache ihnen carmina oder crimina, Verhöre oder Lobzgedichte zu dieser Hinnensahrt — facilis descensus Averni —, sie werden den Weg wohl sinden und bedürfen kein Glück dazu, der Teufel wird sie kuppeln all an einen Strick, und wären die Schelme noch so dick. Fiat." —

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass den Landesherren von mehreren Seiten eine ähnliche Auffassung ihrer gesellschaftlichen Aussichten im Jenseits zu Ohren kam. Jedenfalls erkannten auch sie, dass nur die schleunigste Hilfe retten könnte. Es gab keinen anderen Ausweg als die Herabsehung und die eiligste Einziehung der neuen Münzen und eine Rückkehr zu den alten guten Reichsmünzen. Die Fürsten und Städte verriefen also in der ersten Sorge ihr neues Geld, benuckten diese Versügungen, um ihren — nicht eben alten — Abscheu vor schlechter Münze auszusprechen, und ließen wieder ehrlich mit dem Schrot und Korn prägen, die das Reichsgesetz vorschrieb. Und um der masslosen Teuerung zu steuern, beeilten sie sich, Tarife der Waren und Löhne bekanntzumachen, worin die höchsten erslaubten Preise festgesetz wurden. Es versteht sich, dass dies letztere Heilmittel auf die Dauer so wenig nuten konnte als das berühmte Edikt Diokletians dreizehnshundert Jahre vorher. Allein für den Augenblick half der Zwang, welchen es z. B. den städtischen Wochenmärkten, den Tagearbeitern wie den Innungen antat, doch dazu, die ausgetretenen Fluten in das alte Bett zurückzuführen.

Und jest folgte dem Taumel, dem Schrecken, der But eine trostlose Ernüch= terung. Die Menschen sahen einander an wie nach einer großen Best. Wer sicher auf seinem Reichtum gesessen hatte, war heruntergekommen. Mancher schlechte Abenteurer ritt jetzt als vornehmer Herr in Samt und Seide. Im ganzen war das Volk viel ärmer geworden. Es war lange kein großer Krieg gewesen und viele Millionen in Silber und Gold, die Ersparnisse der kleinen Leute, hatten sich in Dorf und Stadt vom Vater auf den Sohn vererbt; dieses Sparbuchsengeld war in der bosen Zeit zum größten Teil verschwunden, es war verjubelt, für Tand ausgegeben, zulett für Lebensmittel zugesett. Aber nicht dies war das größte Un= heil, ein größeres war, daß in dieser Zeit Bürger und Landmann gewaltsam aus dem Gleise ihrer redlichen Tagesarbeit herausgerissen wurden. Leichtsinn, abenteuerndes Wesen und ruchlose Selbstsucht griffen um sich. Die zerstörenden Gewalten des Krieges hatten einen ihrer bosen Geister vorausgesandt, das feste Gefüge der bürgerlichen Gesellschaft zu lockern und ein friedliches, arbeitsames und ehr= liches Bolk zu gewöhnen an das Heer von Leiden und Verbrechen, welches kurz darauf über Deutschland hereinbrach.

Die Jahre 1621—1623 hießen fortan die Zeit der Kipper und Wipper. Die Verwirrung, die Aufregung, die Händel und die Flugschriften dauerten bis in das Jahr 1625. — Die Lehre, welche sich die Fürsten aus den Folgen ihres frevelshaften Tuns ziehen konnten, hielt gegenüber spätern Versuchungen nicht stand. Es schien noch am Ende des 17. Jahrhunderts unmöglich, den Heckenmünzen und der immer wieder eintretenden Verschlechterung des Geldes gründlich abzuhelfen. —

Während Tilly die Niedersachsen besiegte, als Wallenstein im nördlichen Deutschland hauste, wogte die kleine Literatur in niedrigeren Wellen. Nach jedem Treffen, jeder Einnahme einer Stadt erschienen Kupferstiche mit Tert, welche die Aufstellung der Truppen, das Aussehen der Stadt schilderten; unregelmäßige Zeitungen und Trauerlieder gaben Kunde von den Fortschritten der Kaiserlichen, dem Untergange des Mansfelders. Dazwischen entsetzten greuliche Berordnungen des Kaisers, der jett die Evangelischen aus seinem gesicherten Besitz hinauswarf oder durch Gewalt zu seiner Kirche zurückzwang, fruchtlose Schreiben des Kurfürsten von Sachsen an den Kaifer. Der Kurfürst ließ endlich gegen die wachsenden Angriffe der katholischen Theologen eine Berteidigung der Augsburgischen Konfession drucken. Dieses umfangreiche Werk, "Notwendige Verteidigung des Augapfels" genannt (1628), rief sogleich einen theologischen Krieg hervor, massenhaft eilten Gegner und Bundesgenossen ins Feld. "Brill auf den evangelischen Augapfel", "Scharfes rundes Auge auf den römischen Papst", "Wer hat das Kalb ins Aug geschlagen?", "Katholischer Dculist oder Starstecher", "Benetische Brillen auf lutherische Nasen" usw., das sind die herausfordernden Titel einiger der gelesensten Zankschriften. Aber dieser gelehrte Streit wurde übertont zuerst durch lautes Klagegeschrei gegen Wallenstein, das von Pommern her durch alle Landschaften drang: der Kampf um Stralsund, die schändliche Behandlung des Pommerherzogs und seines Landes, zuletzt noch die greuliche Mischandlung der Männer und Frauen von Pases walk. Und wieder schwand die Klage in einem Freudengeschrei aller Protestierens den. Wieder erhob sich Hoffnung und Zuversicht; diesmal war es ein Mann, dem die Nation in dem echt deutschen Bedürfnis zu lieben und zu verehren entgegens jauchzte. Was die Deutschen seit hundert Jahren entbehrt hatten, das stieg aus dem Norden zu ihnen ans Land, ein Liebling, ein Held. Aber er war ein Fremder.

Auch für uns liegt in der Gestalt Gustav Adolfs noch viel von dem hellen Glanze, der ihn vor den Augen der Mitlebenden so sehr von allen Feldherren und Fürsten unterschied. Es sind nicht seine Siege, nicht sein ritterlicher Tod, auch nicht der Umstand, daß er wie eine lette Hilfe dem hoffnungsarmen Volkstum erschien, was ihn zu einer einzigen Gestalt in dem langen Kampfe machte. Es war der Zauber einer großen Persönlichkeit, die fest, sicher, wie unfehlbar über die blutigen Kampffelder dahinritt, von Kopf zu Just Beharrlichkeit, Entschlossenheit, markige Tat= traft. Und sieht man näher zu, so erstaunt man, welch starke Gegensätze sich in diesem Charakter zu bewundernswerter Einheit banden. Kein Feldherr war planvoller und größer im methodischen Kriege. Zucht im heere, Ordnung in der Berpflegung, sichere Basen und Rückzugslinien für jede strategische Unternehmung, das waren die Forderungen, die er bei seiner Ankunft auch an die deutsche Kriegführung stellte. Auch ihn, den starken Kriegsfürsten, drängte eine unwiderstehliche Notwendigkeit von seinen guten Grundsätzen ab, aber unaufhörlich stemmte er die ganze Kraft seines Wesens wider den wilden Freibeuterkrieg, der um ihn raste. Und doch, denselben regelmäsigen Mann trieb still im Innersten ein tollkühner Mut zu dem Gewagtesten, auch in der Schlacht war sein Wesen wunderbar gehoben, wie bei einem edlen Kampfroß. Dann leuchtete es wie ein Wetter in seinen Augen, höher war seine Gestalt, ein Lächeln auf seinem Antlitz. Und wieder, wie wundervoll ist in ihm, dem Menschen, die innige Verbindung von offener Biederkeit und von schlauer Politik, von aufrichtiger Frömmigkeit und von sehr irdischer Klugheit, von hochsinnigem Opfermut und von rücksichtslosem Ehrgeiz, von herzlicher Menschenliebe und erbarmungsloser Strenge! Und alles dies wird verklärt durch eine innere Freiheit und Sicherheit, die ihm möglich macht, humoristisch auf die verworrenen Berhältnisse, die verkümmerten Fürsten Deutschlands zu bliden. Darin zumeist ruht die unwiderstehliche Wirkung, die er auf alle ausübt, welche vor sein Antlig treten, in der Frische seiner Natur, der überlegenen Laune und, wo es nottat, einer ironischen Gemütlichkeit. Unübertrefflich ist die Art, wie er die stolzen aber unsichern herren, die bedenklichen Städte der protestantischen Partei behandelt; er wird nicht mude, sie zum Kriege, zum Bundnis zu treiben, immer wieder predigt er denselben Grundgedanken gegen den Abgesandten des Brandenburgers, wenn er den Nürnbergern schmeichelt, den Frankfurtern eine Strafrede hält.

Er war durch Stamm und Glauben mit dem deutschen Norden eng verbungen, aber er war ein Fremder. Wohl empfanden die Fürsten das jeden Augenblick. Es war nicht nur Mistrauen gegen die höhere Kraft, was die Unentschlossenen,

3. B. den Kurfürsten von Brandenburg, von ihm entfernt hielt, bis die bitterste Not zur Vereinigung zwang. Wenn sie in ihm einen neuen herrn ahnten, so scheuten sie doch auch eine unberechenbare nichtdeutsche Gewalt, welche so plötlich und drohend in dem Reiche aufstieg. Es war in wenigen von ihnen immer noch etwas von Luthers volkstümlicher Anschauung des Reiches. Sie hatten kein Bedenken, mit Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, ja mit dem unzuverlässigen Bethlen Gabor zu verhandeln; alle diese waren außerhalb des Reiches. Innerhalb der Grenzen aber standen der fanatische Kaiser und sein unerträglicher Feldherr immer noch als neue Leute, sie mochten wieder vergehen, wie sie groß geworden waren, alt aber war die Herrlichkeit des deutschen Reiches, und Grundpfeiler derselben war ihre eigene Würde. Solche Empfindung hatte nicht mehr die höchste politische Berechtigung, denn der deutsche Kaiser war des deutschen Reiches todlicher Feind geworden. Aber solcher Sinn verdient doch keine Berachtung. Und wie mehrere der Fürsten, empfand im Grunde auch die Nation, ihr Streit mit dem Kaiser war doch wie ein häuslicher Streit, der die Fremden nichts angehen sollte. Aber solche Empfindung ward dem Bolke verdeckt durch die Freude an der schönen Heldenkraft des protestantischen Königs. Während zwei Jahren huldigte ihm die öffentliche Meinung, wie sie seitdem nur dem großen Friedrich von Preußen gehuldigt hat. Jedes Wort, jede kleine Anekdote wurde von Stadt zu Stadt getragen, jedem Fortschritt seiner Waffen folgte ein lauter Jubelruf. Und es waren nicht nur die eifrigen Protestanten, welche so empfanden; auch in den katholischen Beeren und in den Landschaften der Liga verstummte schnell der Spott, den die Landung des "Schneekönigs" hervorgerufen hatte, fortwährend wuchs die Jahl seiner Be= wunderer. Viele bedeutsame Züge von ihm sind uns aufbewahrt, fast jede Unterredung, die er mit Deutschen hatte, gibt Gelegenheit, einiges von seiner Art zu erkennen. Hier möge ein kurzes Gespräch folgen, das nach seiner Landung in Pommern von einem klugen Unterhändler aufgezeichnet wurde.

Der Kurfürst von Brandenburg hatte einen Bevollmächtigten, von Wilmerstorff, abgeschickt, den König zu einem Waffenstillstand mit dem Kaiser zu bringen, dann wollte der Kurfürst die Friedensvermittlung übernehmen, er, dem bereits Wallenstein die Herrschaft über das eigene Land genommen und der Kaiser jede Nichtachtung gezeigt hatte. Die Unterredung des Königs mit dem Gesandten 100 gibt ein gutes Bild von der Art des Königs zu verhandeln. Er ist auch hierbei kurz, sest und geradeaus, troß allen Hintergedanken, und von so überlegener Sicherheit, daß sein lebhaftes Temperament ohne Gesahr durchbliken darf. Der Gesandte berichtet:

"Nachdem Seine Königliche Majestät mich gnädigst angehört, aber, da ich an den Vorschlag des Waffenstillstandes kam, etwas gelächelt hatte, so hat Sie

mir selbst, da niemand dabei gewesen, weitläufig geantwortet:

"Ich hätte mich wohl einer andern Legation von meines Herren Schwagers Liebden versehen, nämlich, dass Sie mir vielmehr entgegenkommen und sich mit mir zu Ihrer eignen Wohlfahrt konjungieren werde, nicht aber, dass Seine Liebden

so schlecht sein sollte, diese Gelegenheit, die Gott sonderlich geschickt, nicht zu gestrauchen. Seine Liebden will die helle und klare Intention Ihrer Feinde nicht versstehn, Sie unterscheidet nicht den Prätert von der Wahrheit, und bedenkt nicht, wenn dieser Vorwand aufhören sollte, das heißt, wenn man von mir nichts mehr zu besorgen hätte, daß bald ein anderer gefunden werden würde, dennoch in Seiner Liebden Lande zu bleiben.

Ich hätte nicht erwartet, das Seine Liebden sich vor dem Kriege so sehr entsehen würde, das Sie sich darüber stillsitzend um all das Ihrige bringen ließe. Oder weiß denn Seine Liebden noch nicht, daß des Kaisers und der Seinigen Intent dieses ist, nicht eher aufzuhören, bis die evangelische Resigion im Reiche ganz auszertet werde, und daß Seine Liebden nichts anderes zu erwarten habe, als entweder Ihre Resigion zu verleugnen oder Ihr Land zu verlassen? Meinet Sie, daß Sie mit Bitten und Flehen und dergleichen Mitteln etwas anderes erlangen werde? Um Gottes willen, bedenke Sie sich doch ein wenig und fasse einmal mascula consilia. Sie sehe diesen frommen Herrn, den Herzog von Pommern, an, welcher auch so unschuldiger Weise, da er gar nichts verwirkt, sondern nur sein Bierchen in Ruhe getrunken hat, so jämmersich um das Seine gebracht worden ist, und wie wunderbarsich Gott ihn kato quodam necessario — denn er mußte wohl — erzettet hat, daß er sich mit mir verglich. Was derselbe aus Not getan, das mag Seine Liebden freiwillig tun.

Ich kann nicht wiederum zurück, jacta est alea, transivimus Rubiconem. Ich suche bei diesem Werke nicht meinen Vorteil, gar keinen Gewinn als die Sicherbeit meines Reiches, sonst habe ich nichts davon als Unkosten, Mühe, Arbeit und Gefahr an Leib und Leben. Man hat mir Ursach genug dazu gegeben; man hat zuerst den Polen, meinen Feinden, zweimal Hilfe geschickt und versucht, mich herauszuschlagen, dann hat man sich der Ostseehäfen bemächtigen wolsen; daraus konnte ich wohl ersehen, was man mit mir im Sinne hatte. Eben solche Ursachen hat Seine Liebden, der Kurfürst, auch, und es wäre nunmehr Zeit, die Augen aufzumachen und sich etwas von den guten Tagen abzubrechen, damit Seine Liebden nicht länger in Seinem Lande ein Statthalter des Kaisers, ja, eines kaiserlichen Dieners sein möge; qui se kait brebis, le loup le mange.

Jest gerade ist die beste Gelegenheit, da Ihr Land der kaiserlichen Soldateska ledig ist, daß Sie Ihre Festungen selbst gut besetze und verteidige. Will Sie das nicht tun, so gebe Sie mir eine, etwa nur Küstrin, so will ich sie defendieren, und bleibet

dann in eurer Untätigkeit, die euer Herr so fehr liebt.

Was wollt ihr sonst machen? denn das sage ich euch klar voraus: ich will von keiner Neutralität nichts wissen noch hören. Seine Liebden muß Freund oder Feind sein. Wenn ich an Ihre Grenzen komme, muß Sie sich kalt oder warm erklären. Hier streitet Gott und der Teufel. Will Seine Liebden es mit Gott halten, wohl, so trete Sie zu mir, will Sie es aber lieber mit dem Teufel halten, so muß Sie fürwahr mit mir fechten; tertium non dabitur, des seid gewiss.

Und nehmt diese Kommission auf euch, es Seiner Liebden recht zu hinterbringen; denn ich habe nicht Leute bei mir, die ich entbehren könnte, an Sie zu schicken. Wenn mit Seiner Liebden zu traktieren wäre, so wollte ich sehen, wie ich selber an Sie kommen könnte; aber so, wie Sie sich anstellt, ist nichts zu tun.

Seine Liebden trauet weder Gott noch Ihren guten Freunden. Darüber ist es Ihr schlecht gegangen in Preußen und in diesen Landen. Ich bin Seiner Liebden Diener und liebe Sie von Herzen, mein Schwert soll zu Ihren Diensten sein, das soll Sie bei Ihrer Hoheit, bei Land und Leuten erhalten. Aber Sie muß dazu auch

das Ihrige tun.

Seine Liebden hat ein großes Interesse an diesem Herzogtum Pommern, dasselbe will ich defendieren Ihr zu gut; aber unter derselben Bedingung, wie in dem
Buche Ruth dem nächsten Erben das Land angeboten wird, daß er nämlich die
Ruth selbst zum Weibe nehme, so muß auch Seine Liebden diese Ruth mitnehmen,
das heißt, sich in dieser gerechten Sache mit mir verbinden, wenn Sie überhaupt
das Land erben will. Wo nicht, so sage auch ich klar heraus, daß Sie es nimmer
bekommen soll.

Dem Frieden bin ich nicht abgeneigt, habe mich genugsam dazu bequemt. Ich weiß gar wohl, daß der Würfel des Krieges zweifelhaft ist, ich habe das in so vielen Jahren, in denen ich Krieg mit verschiedenem Glück geführt habe, wohl erschren. Aber daß ich jetzt, da ich durch Gottes Gnade so weit gekommen bin, wieder hinausziehen sollte, das kann mir niemand raten, auch der Kaiser selber nicht, wenn

er Vernunft gebrauchen will. -

Einen Waffenstillstand könnte ich auf einen Monat wohl geschehen lassen. Dass Seine Liebden mit vermitteln, kann mir recht sein. Aber Sie muß sich zugleich in Positur stellen und die Waffen zur Hand nehmen; sonst wird alles Vermitteln nichts helsen. Etliche Hansestädte sind bereit, sich mit zu verbinden. Ich warte nur darauf, dass sich ein Haupt im Reiche erst hervortue. Was könnten die beiden Kurfürsten Sachsen und Brandenburg mit diesen Städten nicht durchsetzen! Wollte Gott, dass ein Moritz da wäre!

Darauf habe ich repliziert, dast ich von Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht keinen Befehl hätte, mit Seiner Majestät über ein bewaffnetes Bündnis zu reden. Für meine geringe Person aber zweifelte ich sehr daran, das Kurfürstliche Durchlaucht sich dazu werde verstehn können, ohne Shre und Treue zu verletzen, salvo honore et fide sua.

Da unterbrach Seine Majestät stracks: "Ja, man wird euch bald honorieren, dast ihr um Land und Leute kommen werdet. Die Kaiserlichen werden euch wohl Treue halten, wie sie die Kapitulation gehalten haben."

Ich: Man muß die Zukunft vor Augen haben und bedenken, wie alles über

den Saufen fallen würde, wenn das Unternehmen übel glückte.

König: Das wird doch geschehen, wenn ihr still sitzet, und wäre schon geschehen, wenn ich nicht wäre hereingekommen. Seine Liebden sollten so tun, wie ich tue, und den Ausgang Gott befehlen. Ich habe in vierzehn Tagen nicht auf dem

Bett gelegen. Möchte der Mühe auch wohl überhoben sein und bei meiner Gesmahlin sitzen, wenn ich nicht mehr bedenken wollte —

Ich habe darauf weiter geredet: Weil Eure Königliche Majestät zufrieden sind, das Kurfürstliche Durchlaucht sich zum Vermittler mache, so müßte doch Seiner

Kurfürstlichen Durchlaucht wenigstens die Neutralität gelassen werden.

König: Ja, so lange bis ich an Ihr Land komme. Solch Ding ist doch nichts als lauter Spreu, die der Wind aufhebt und wegweht. Was ist doch das für ein Ding: Neutralität? — Ich verstehe es nicht!

Ich: Eure Königliche Majestät hat es in Preußen doch wohl verstanden, wo Sie es selbst Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht und der Stadt Danzig an die Hand gegeben haben.

König: Dem Kurfürsten nicht, aber der Stadt Danzig wohl, denn da war

es zu meinem Vorteil. —

Hernach ist er wieder auf den Herzog von Pommern gekommen, dass der gute Herr gar wohl mit ihm zufrieden wäre. Er hätte ihm Stralsund, Rügen, Usedom, Wollin und alles schon wiedergegeben. Der Herzog habe begehrt, Seine Majestät solle seine Vater sein. Aber ich', sagte Seine Majestät, habe gesagt, ich wolle lieber sein Sohn sein, weil er doch keine Kinder hätte.

Darauf habe ich geantwortet: Ja, Königliche Majestät, das möchte wohl sein, wenn nur Kurfürstliche Durchlaucht Ihr Recht der Erstgeburt in Pommern behielten.

König: Ja, das soll Seine Liebden wohl behalten. Sie müssen's aber mit defendieren und nicht wie Esau um einen Brei verkaufen." —

Soweit der Bericht.

Als der große König, Herr des halben Deutschlands, im Staube der Schlacht dahinsank, ging ein Wehruf durch alle protestantischen Landschaften. In Dorf und Stadt ward ein Trauergottesdienst gehalten, endlos flossen die Klagegedichte dahin, selbst die Feinde bargen ihre Freude hinter einer männlichen Teilnahme, wie sie in jenen Zeiten dem Gegner selten gegönnt wurde.

Als ein nationales Unglück wurde sein Ende betrachtet, dem Volke war der "Befreier", der "Erretter" verloren. Auch wir, ob Protestanten, ob Katholiken, versmögen nicht nur mit innigem Anteil auf ein reines Heldenleben zu sehen, welches in den Jahren der höchsten Kraft so plötlich erlosch, wir sollen auch mit großem Dank die Einwirkung betrachten, die der König auf den deutschen Krieg hatte. Denn er hat in verzweifelter Zeit das, was Luther für die ganze Nation errungen, die Freiheit der Geister und die Fähigkeit zu nationaler Kraftentwicklung, gegen die surchtbarsten Feinde deutschen Wesens, gegen eine gemütlose Zwingherrschaft in Staat und Kirche, verteidigt. Aber wir vermögen auch bei ihm zu ersehen, daß das Schicksal, welches ihn traf, vorzugsweise deshalb tragisch wirkt, weil es selbstwerschuldet war. Die Geschichte lehrt einige Charaktere kennen, welche nach mächtigen Taten, schnellem Wechsel des Geschickes plötlich auf der Höhe ihres Ruhmes, mitten

## Mehklage/

1. Maccab. 9.v.21.

Ond alles Volck Israel trawret vmb Inda langezeit/vnd klaget ihn sehr/vnd sprachen:



Manniglichen/Pilgrimond Bürgern.

## evehllage.

Ch Gott/ Ach Gott/ Ach Herre Gott/ vie balo ist vusere Frimd in Lind vufer Bachen in Tramren / vufete Danckfage n eine bittere Klage verwandelt! Awes Ame / wie sollen wir ihm nun thung Nu siehen die Ochsenrecht am Berge / Nungehet bas Waffer bif an die Geele/zu wem follen wir ons nun kehrene von wem follen wir nun Hülffe erwa tene Wir haben unfern Gott und Bater im hummel belete diget/ virdzu so groffenzorn betwogen/ daß er sein Une gesicht von vns gewendet/ seine Sulffe vns entzogen/ bud den Delffer/ fo er vus gezeiget/ hinweg genomen hat : Den wir meineten / Er folte Ifruel eriofen ond die Bedrengten erretten/ der ift nu dahin/nechft Gott enfer einiger Troft vnfer Krone vnnd Wonne/ vnser Ehrund Fremde/ Birmogen wol fagen / daß ein groffer Fürst vnd Konig in Ifrael gefallen: Ddeß groffen und unverhofften Falfi Odef fläglichen und erbarmlichen Falg! Doiß erschrecklichen Infalßi Werhette das gemeinet/ Werhette das gehoffet) baß es dabin fommen folte e

D Jammer! DNoch! O Rerpleid! O Trübses tigezeit! Ovberauß bose zeit/die wir erlebet haben!

Weine

Weine wer weinen kan | heule | werheulen kan | Weine (vber diesen Todesfall) du hochbetrübte Christenheit | vnd laß deine bende Augen mit Basser stessen | wünsche daß du mögest Bassers genug in deinem Häupte haben | vnd daß deine Augen Thräne maguelle wehren | danit du Tag vnd Nacht beweinen

mochtest den erschlagenen Konig.

Weine du betrübtes Schwedenlandt/weine deß Nachts/daß dir die Thranen ober die Backen lauffen/ vnd beweine deinen König vü Schukherrn/den du dir selbst so wol erzogen hast. Weine das du seiner wieder; kunst/seines weisen Rahts ond mechtigen Schukes beraubet bist. Weinet jhr Evangelischen Chur: Fürsten: vnd Bischoffthumer/ Länder/ Städte/ alle be; drengte Christen/beweinet die grosse Liebe vn Trewe/ die grosse Wolthaten/ so Er an Euch bewiesen/ Ombeweinetwillen hat Er sein Land/Leute/ sein Leib vn Les ben/ ja sein Königliches Blut in die schanke gegeben.

Weine du Häuptlose Armee, vnnd verlassenes Kriegesheer/beweine deinen Feld Dbersten/den tapfs fern Peld/der dir allzeit die Bahn gebrochen/ vnnd forne ander spike gewesen / Beweine sein Heroisch

Bemut vnd fluge Unschläge.

Weine du hochbetrübte Königin / beweine dets nen/nechst Stt/herhallerliebsten Schap, beweine Ati seine feine Trewe/vnd vergiß verselben nimmermehr. Bes weine es/ daß du in der Frembde zur Witwens vnnd

Dein Frewleinzur Baifen worden ift.

Weine vand beweine du Königliches Frewlein Veinen hertzliebsten Herrn Vater/ vud sprich/ Meine Mutter ist eine Wiewe/ vud ich bin ein Wäise/ vand habe keinen Vater.

Weinet bende Beifiliche vnnd Weltliche/ Weinet Jung und Alte, Arme und Reiche, groffe und kleine.

Es muß der Tag verlohren sein/ er musse sinster/
neblicht und dunckelsenn/ Gott von oben herabmusfenicht nach ihm fragen / kein glank musse vber ihn
scheinen/ finsiernuß und tunckel mussen ihn vberweb
tigen/ vund dicke Wolcken mussen vber ihn bleiben/
Jaer musse sich nicht unter den Tagen des Jahres
frewen/noch in die zahl der Monden kommen / Und
verstucht sen die Stunde/ darin das Christiche taps
fre und Peroische Perp verwunder / Verstucht sen
das Geschün/ welches seinen Leib zegurtschet/ vund
die Erde die sein Blutin sich gesoffen: Verstucht sen
der seine Hand an den gesalbten des Herren geleget:
Versincht senn alle die/ so ihm nach Leib und Leben ger
trachtet/väshn darum gebracht haben/ Umen/ Limen.

Das Dertz im Leibe mocht vns zerspringen / so effe wir/O. Konig/, an dich/ vnnd dein trewes Dertz ge-

dencken/

Den gezogen ? Anders nicht / als die liebe gegen Gott pund seiner Airchen / die Liebe gegen deine bedrengte Nechsten. On hattest Land vnnd Leute / Ehre vnnd Ringm gnug opn vns / Du hettest in deiner Königlichen Burg / auf deinem Königlichen Stael siesen / deine Kirchen / Sibaien versorgen die Gerechtigkeit hande haben / dein Brodt mit friedenessen / auf deim Lager sanst ruhen können. / vmd vnsert willen hast du dich

ser Anke in die Onrube/
auß dem Frieden in dem Krieg/
dem Giück in das Onglück/
dem Coot gegeben.

Dwie manches Ongemach bastu ausgestander! Wie viel boses Weges hastu zu Wasser vnnd Lande/mit Leibes vnnd Kebens gefahr gereiset! Wie manchen sawren Nordwind hastu dir lassen vnter Augen gehen! Worwiterzehlen die bosen Pervergen. die vnbequeme Cager/ die vnruhige Nachte / die große. Krieges last/die große Schlachten vnnd harte Tressen / darin du allewege die spitz geführet/ vnnd deine Goldaten hinan gessühret.

Wie manches Land hastu von Jeins den gereiniget. Wie manche Vestung erstich gen vnnd erobert? Welches du noch als kis nicht deiner Weißheit vnnd stärekt. ckel fondern allein deinem Gott zugeschrieben | bud dem die Chregegeben haft: Wenns ohne dich nechft/ Gott nechst Gotte/ sagen wir gewesen were/ vnfern Feinden weren wirlengst in Spott vnnd Raub wor, den/lengsihetten sie vns vmb But vud Blut/ Geel und Leibgebracht. Nechst Gotthaben wir birs zu dancken/ daß wir deß Jahr in Fried und Ruhe unsern öffentlichen Gottesdienst verrichten / Recht vnnd Gerechtigkett handhaben / vnnd pufer Brodt mit liebe effen konnen. Go offt wir nun daran geden, den / wie wir sho durch solchen plotslichen Todes fall defobgedachten guten allen beraubet | vnd wie, derumb in so grosse gefahr gesetzet worden | Ind wie manhierüber glorigijren, vnd sich auff ein newes wies der vns setzen werde | so mochten wir von siund an in eine Donmocht sincken/vnd für groffem Bergleid vers gehen; Sonderlich wenwir in vns schlagen, vnd vns erinnern wie eben wir mit unfern allzugrossen vertras wen auff Menschen Arms mit unser grossen Sicherbeit/ dawir Gott folten für diefes löblichen Podentas ten Gluck Sieg und Wolfarth herflich angreuffen! mit onferm groffen Ondanck/da wir Gote für so viele faltigen / durchifin erhaltenen Siegen / luicht gnuge sam gedancket / Go wolmit vnscrm Gottlosen vnnd Spicurischen Leben/ Dieses alles verursachet: 2bel/ phel

vbel/haben wir gehandelt/ Obel/ vbel/ wird es vns erzehen/ weilwir die zeit der Heimbsuchung nicht erkennen noch unser Leben bist anhero bessern wollen.

Geschlagen hastunns | Ogerechter Gott | wir aber habens nicht gefühlet | Gnad hastu erwiesen | Obarmherkiger Gote wir habens aber verachtet | auch daran nicht gedacht | wie wir ons bessern wolten | sondern deß sündigens selenaer se mehr gemacht | barumb bistudeß erbarmens mude: Ou hast vns gerussen | wir wegern vns | Ou reckest ditne Sand auß | vnd niemand achtet drauss | vnd lassen sahren allen deinen Rath | vnd wollen deiner Strasse nicht | Darumb solachest unubiliteh in vnsern Infall | vnd spottest vuser | weilda kömpt | das wir fürchten.

Nun wir wissen nicht was wir thun sollen/sondern vnser augen sehen allein nach dir Herr/du bist doch der Herr/der alle hülffe thut / Wir erkennen vn bekennen/ daß wir mit onsern Sündea/ diß alles und ein mehrtes verürsachet haben. Wir/ wir haben gesündiget/ vnd sind Gottloß gewesen / dem Wort unnd deine Dieuer veracht / und ein Gottloß Leben gesührst? unsere schwere Sünde reichen bist in den Himmel/ Wir haben gesündiget im Himmel und für dir/ sind micht werth/daß wir deine Kinder heissen / die bestieht werth/daß wir deine Kinder heissen / die besteinen

weinen wir mit Petro bitterlich/Ach Wexx vergib vns/
Ach Werr strass vons nicht in deinem zorn/ vnnd züchtige vns nicht in deinem Grimm/Werr gehe nicht mit vns ins Gericht/vnd handel nicht mit vns nach vnsern Zünden; Gib vns ein gehorsam Wertz/ daszwir dir gehorchen/ vnd auff deinen Wegen gehen/ so wirstu vnsere Feinde bald dempssen. Stehe vns noch serner bey wieder die Bosshafftigen: Erhalte deine Kirche, vnd schieße derselben Beschützer/ die noch einen Siegnach dem andern erlangen/ wie du biszher gethan hast/Ond lasz vns doch wieder einmahl den lieben Frieden bließen: Erhalt vns allesampt in wahrem Glauben vnnd Bestendigkeit an vnsern letzten Geufftzer/ vnd mache damit ein ende alles Obels/ vnnd

führe vns mit frewden in dein ewiges Dimmels reich/Amen/burch JEsum Christum/ Amen.



unter gewaltigen, aber unfertigen Bildungen endeten. Solche Helden hat eine volkstümliche Mischung von Seeleneigenschaften einigemal zu bevorzugten Lieblingen der Nachwelt wie der Kunst gemacht. So geschah der fast märchenhaften Heldengröße des Altertums, dem mazedonischen Alexander, so in beschränkterer Tätigkeit, bei kleineren Mitteln auch dem Schwedenkönige Gustav Adolf. Aber wie zufällig uns das tödliche Fieber oder die Kugel erscheint, welche sie fortriß, auch an ihnen ist das Verderben durch die eigene Größe eingetreten. Der Besieger Asiens war zum asiatischen Gewaltherrscher geworden, bevor er starb; den "Befreier" Deutschlands erschost ein kaiserlicher Söldner, als er durch den Staub des Schlacht= feldes stürmte, nicht wie ein Feldherr des 17. Jahrhunderts, sondern wie ein Seekönig der alten Zeit, der seine Schlachten in wilder Kampfesfreude ficht unter dem Schutz der Schlachtzungfrauen Odins. Schon oft hatte den König ein unvorsichtiger Heldenmut zu tollkühnem Wagnis und unnötiger Gefahr gebracht, und lange hatten seine Getreuen gefürchtet, daß er einmal so enden werde. Ja noch mehr. Es war eine weise Politik, dass er sich an den deutschen Rusten festzusetzen suchte, um seinen Schweden die Berrschaft über die Oftsee zu sichern, daß er die Seestädte in sein Machtbereich zog und feste Stützpunkte an der Oder, Elbe und Weser begehrte. Welche Pflicht hatte er gegen das deutsche Reich, dessen eigener Kaiser nationales Leben und volkstümliche Bildung durch romanisches Geld und die herbeigerufenen Kriegshorden von halb Europa unterdrücken wollte? Aber als Gustav Adolf daran dachte, sich zum Oberherrn der deutschen Fürsten zu machen, als er darauf ausging, sich in Süddeutschland eine eigene Hausmacht zu gründen, da war er nicht mehr der große Zeitgenosse Richelieus, sondern wieder der Nachkomme eines alten Normannenhäuptlings. Möglich, daß seine besonnene Kraft in längerem Leben nach vielen Siegen den größeren Teil Deutschlands mit oder ohne Kaiserkrone untergezwungen hätte; aber daß die Grundlage seiner Gewalt, daß Schweden nicht imstande war, auf die Dauer eine Oberherrschaft über Deutschland auszuüben, ein entferntes kleineres Land über das größere, das durfte auch das mals keinem nüchternen Politiker zweifelhaft sein. Der König konnte noch einige Jahre Schwedens Bauernsöhne auf den deutschen Schlachtfeldern opfern und den schwedischen Adel durch deutsche Kriegsbeute verderben, ein festes haus vermochte auch er nicht für beide Völker zu zimmern. Bald hätten gewöhnliche Menschenkräfte wieder in natürliches Verhältnis gebracht, was sein Genie vielleicht verrücken konnte. Daher meinen wir, er starb gerade da, wo sein gewaltiges Begehren gegen ein Grundgesetz des neuen Staatenlebens zu ringen begann, und wir dürfen außerdem annehmen, daß auch ein längeres Leben voll Erfolge für uns nicht viel geändert hätte. Als er starb, war sein natürlicher Erbe in Deutschland bereits zwölf Jahre alt. Dieser Erbe war Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst von Brandenburg. Gustav Adolf aber starb als der vorlette Fürst des Nordens, welchem der alte Jug der Skandinavier nach den Südländern Verhängnis wurde. Karl XII., der vor Friedrichshall blieb, war der lette.

Als die Leichenklagen in Deutschland verhallt waren, trat auch in der öffent= lichen Meinung die Gegenströmung gegen die Fremden hervor. Die katholische Faktion hatte während des ganzen Krieges den zweifelhaften Borzug, daß ihre Bändel und inneren Gegenfätze in der Presse nicht zutage kamen; die protestantische Opposition aber zerfiel wieder in Barteien. Zumal seit Sachsen 1635 im Prager Sonderfrieden eine ruhmlose Versöhnung mit dem Kaiser gesucht hatte, gab es im Norden wie im Süden eine kaiserliche und eine schwedische Partei, daneben liefen schwächere Gegensätze. Die Franzosen suchten am Rhein auch durch die Presse sich Anhänger zu schaffen, ohne Erfolg. Bernhard von Weimar fand warme Verehrer, welche in ihm den Nachfolger Gustav Adolfs prophezeiten. Er besaß Feld= herrnbegabung und einige von den herzgewinnenden Eigenschaften des großen Königs, aber sein Erbe wurde er nur darin, daß er das übergroße politische Wagnis seines Lehrers in der gefährlichsten Weise wiederholte. Er wollte eine fremde Macht benutzen und täuschen, welche größer und stärker war als er selbst; es war ein ungleicher Kampf, er selbst, als der Schwächere, wurde von Frankreich beiseitegebracht, und die Fremden bemächtigten sich seiner politischen Binterlassen= schaft, seiner Festung und seines Beeres.

Während so Liebe und haß in finsterer Zeit geteilt waren, bildete sich in den Besten der Nation ein eigentümlicher Patriotismus, der das deutsche Volk mit seinen Leiden und Bedürfnissen den eigennützigen Bestrebungen der Gewalthaber, von denen jeder das Ganze verderben half, gegenüberstellte. Es gab keine Partei mehr, welcher ein kluger Mann von ganzem Berzen den Sieg wünschen konnte. Der Gegensatz im Glauben hatte sich abgeschwächt, die Soldaten quälten ohne Rücksicht auf das Glaubensbekenntnis ihre Opfer. Da begannen zunächst die Politiker eine neue Politik, Ratio status genannt, der alten rücksichtslosen und doch ränkevollen Eigensucht der Regierenden gegenüberzustellen. Auch die Staatsraison, der Borteil des Ganzen, wie sie ihn verstanden, war noch ohne Größe, ohne tiefen sittlichen Inhalt, ohne Scheu im Gebrauch der schlechtesten Mittel. Und doch war es ein Fortschritt. Aber auch der ruhige Bürger war durch achtzehn Jahre der Not gezwungen worden, sich um diese Politik zu kümmern. Die Charaktere der Mächtigen und ihre Forderungen wurden überall besprochen. Jedermann war aus seiner örts lichen Beschränktheit aufgeschreckt und hatte dringende Gründe, auch um die Schicksale entfernter Gegenden zu sorgen. Hunderttausende von Flüchtlingen, die Kräf= tigsten ihrer heimat, hatten sich in entfernten Landschaften verbreitet, auch sie Landsleute, durch dasselbe Unglück geschlagen. So bildete sich unter den Schrecken des Krieges eine deutsche Gesinnung voll Mißtrauen gegen die Regierenden, voll Sehnsucht nach einer bessern Lage der Nation. Es war ein großer, aber teuer erkaufter Fortschritt der öffentlichen Meinung. Er ist in der politischen Literatur vorzugsweise seit dem Prager Frieden zu erkennen. Eine Probe von solcher Stimmung sei hier aus einer kleinen Flugschrift mitgeteilt, welche 1636 unter dem Titel: "Der Deutsche Brutus. Das ist: Ein abgeworffenes Schreiben"101 erschien.

"Ihr Schweden beklagt euch, Deutschland sei undankbar, es stoße euch mit Gewalt aus, man habe der Guttaten vergessen, die Gott durch Josua erzeigt, man gedenke keiner Bündnisse, in Summa, ihr seiet weniger wert geworden als ein altes abgemergeltes Pferd oder ein kraftloser Jagdhund, die man beide, wenn sie nicht mehr taugen, mit der Welt Danke belohnet. So geschehe euch groß Unrecht vor Gott und der Welt. —

Wohlan. Noch sind Leute übrig, die euch euer Glück von Herzen gönnen, die für euch beten und ihre Devotion nach Möglichkeit erweisen. Solcher Leute Land kann man keiner Undankbarkeit beschuldigen. Und daß solcher Personen noch viel Tausende gewesen sind, das wissen selbst eure Feinde recht gut. Daß aber Eigennuß, daß heimslicher Neid, daß vertuschte Ratschläge, daß heimlich abgesonderte Verhandlungen sich gegen euch erhoben, muß man nicht alsbald der ganzen hochlöblichen Nation Deutschlands zuschreiben, sondern nur den Ursachen, welche solche Partikularitäten zur Folge haben. Nun habt ihr für euern Teil selbst doppelten Eigennuß gezeigt.

Juerst dadurch, das ihr die Zölle an der Ostsee nach eurem Gefallen erhöht habt; maßen ich von glaubwürdigen und redlichen seefahrenden Leuten berichtet bin, das ihr nicht nur fünfzehn bis dreißig, sondern bis vierzig, ja sogar fünfzig vom Hundert den Leuten abgedrungen und durch diese Blutsaugerei die Herzen betrübt habt. Und weil keine Besserung erfolgte, sondern die Kommerzien dadurch elendiglich gehemmt und viele redliche Leute jämmerlich an den Bettelstab gebracht und dadurch die Gemüter heftig erbittert wurden, sind eure besten Freunde zuerst ins geheim schwierig, und endlich durch ihr sinkendes Glück zu euern ärgsten Feinden gemacht worden. Wollt ihr die Schuld auf die Jöllner werfen? Sie sind eure Diener. Es ist eine bekannte Regel des Rechts: Was ich durch meinen Diener tue, das ist so, als hätte ich's selbst getan. Und ihr kommt mir gerade so vor wie jener, der ein Paar Schuh heimlich entführte und nachher dem heiligen Benno opferte.

Droben im Reich haben euch Stände und Städte, solange ihr sie in Händen gehabt, voll und zur Genüge kontribuiert, Unterhalt gegeben, viel, ja überviel durch die Finger gesehen und zum Zeugnis ihrer Treue Leib und Leben, Gut und Blut, ja alle ihre Freiheiten und die Religion selbst zum guten Teil verloren. Regensburg bezeugt's, Augsburg beweint's, alle miteinander bereuen's. Ihr habt die alten Regimenter zergehen lassen, keine Kompanie komplettiert, weder neue noch alte bezahlt, und gleichwohl starke Geschosten auf vielen Tagsahungen gesfordert und in der Tat empfangen; geschweige, was ihr euren Feinden in ihren Landen abgedrungen. Wozu ist das Geld verwendet? Zu übermäßiger Pracht und männiglich verhaßter Uppigkeit. Das hat man mit Stillschweigen angesehen und aus der Not eine Tugend gemacht. Die Kinder Israel, da sie mit den Töchtern ihrer Feinde gebuhlet und zu anderer Zeit sich ihres Sieges überhoben und ihre Brüder Juda mit dem härtesten Joch der Dienstbarkeit geplaget haben, sind beidemal von Gott heftig gestraft worden. Sollt' es euch besser gehn, die ihr mehr als türkische Grausamkeit an vielen evangelischen Orten verübt habt? Man hat das

Korn in dem Stift Magdeburg, Herzogtum Braunschweig und andern Orten mehr ausgedroschen, in Haufen aus dem Lande geführt, um großes Geld verkauft, die Gelder zu eigenem Nußen verwendet, dem armen Soldaten nichts gegeben, das Landvolk bis auf den Tod geplagt, durch Hunger getötet, aus Geldgeiz viele Festungen entweder nicht verproviantiert oder nicht genug mit Kraut und Lot versehen, in Summa, sehr übel Haus gehalten. Jest sieht man sich aller Orten vom Glück verlassen, so das man nun endlich selbst bekennt, es seien keine Geldmittel vorhanden, man könne kein Volk bekommen, das vorhandene verlause, die Bleibens den ließen sich vom Kriegsrecht nicht mehr bändigen. Liebe, bedenkt den Spruch Boccalini, wenn er sagt: So der Fürst ein Leben führet wie der Luzifer, was ist's Wunder, daß die Untertanen Teusel werden?

Unsere Politici wissen gar wohl, daß die Kurfürsten im Reich königliche Würde haben. Wer hat sich aber in königlicher Magnifizenz mehr über sie erhoben mit großem Komitat, mit unermesslichen Unkosten als euer Haupt (Drenstierna)? Meinet ihr, es sei nicht an allen Höfen darüber geklagt worden? Die königliche Majestät, christseligen Andenkens, hätte dergleichen nimmermehr getan. Aus diesen und unzähligen andern Ursachen sind euch Fürsten, Stände und Städte erst heimslich, dann öffentlich gram geworden. — Zudem ist aller eingesessenen Einwohner Art, daß sie nicht wohl vertragen, wenn sich Fremde höher stellen als ihre eins

gebornen Fürsten.

Ihr sagt, Kursachsen hätte mit gewappneter hand den Frieden machen sollen. Das lassen wir dahingestellt. Es ist jedermann kund, daß etliche den Karren haben in den Dreck schieben helfen und sind danach davongegangen. hat Kursachsen unrecht, so seid ihr mit euern Prozeduren nicht weniger schuldig. In Summa, jedweder, er sei wer er wolle, hat nur sein eigenes Bestes gesucht; darüber liegt Magdeburg in der Asche, Wismar in Steinhaufen, Augsburg an der Dienstkette, Nürnberg in Todesnöten, Ulm am täglichen Fieber, Strasburg an den Franzosen, Frankfurt an der Gelbsucht, und das ganze Reich ist aufgezehrt. Die Feinde haben's mit Beitschen geschlagen, ihr habt's angefangen mit Skorpionen zu züchtigen. Der Wallensteiner hat's verwundet, und ihr Arzte habt anstatt des Dls der Linderung Ziehpflaster aufgelegt, das Blut in Fäulnis gebracht und euch selbst gleich dem Krebs angehängt. Solchen Krebs muß man jetzt entweder mit Gewalt ausschneiden oder täglich durch unerträgliches Geld sättigen. Das letztere vermögen wir nicht, das erstere wünschen wir euch nicht, können's aber nicht wehren. Dass euch Gott also plagt, ist eure eigene Schuld. Unterdes meinet ihr, Gott habe einen flächsernen Bart und lasse sich so eine Nase drehen. D nein, er sieht wohl, daß ihr den Namen Freiheit vorschützet, das ihr den Deckmantel des Evangelii braucht und dabei wie die Türken lebt.

Ihr schreit viel von der spanischen Monarchie. Ich fürchte mich nicht vor ihr. Gebt mir einen der besten Chemiker, der so viel Kunst hat und Erde und Erz so zu vermengen weiß, daß sie fest und unverbrüchlich an einander halten, alsdann lasset

uns zusehen, ob wir uns vor der spanischen Monarchie zu fürchten haben. Ich aber fürchte, Frankreich sei uns Deutschen der zerbrochene Rohrstab Ägypti, welcher dem, so sich darauf lehnet, die Hand durchbohrt. Alle Reiche haben ihren von Gott gesteckten Termin und ein Ziel, darüber sie nicht schreiten dürsen. Denn zuerst, so entstehn sie, dann wachsen sie wie ein Knabe, etliche nehmen zu wie ein Jüngling, stehn mit ihrem männlichen Alter eine Zeit lang still, nehmen wiederum ab, werden alt, verschmachten, sterben endlich, ja werden so zu nichte, daß man schier nicht weiß, wenn sie gewesen sind. Solches läßt sich mit keiner menschlichen Weisheit vershindern. Der Weise sieht das und verwahrt sich vorher, der Tor glaubt's nicht und geht mit zu grund, wie Alexandri Magni hinterlassene Generäle, die so lange sein Erobertes teilten, bis die Römer ihre Meister wurden. Und wahrlich, das Reich hat's hoch von nöten, daß es endlich die fremden Ärzte los werde.

Ich bin hart gewesen, aber zu solchem harten Knorren gehört eine stählerne

Art, mit dem Pelgrock kann man's nicht spalten.

Man fragt: was wird der Ausgang sein? Er steht bei Gott dem Herrn. — Habt ihr des Blutvergießens zu wenig gemacht? — Lasset Gott richten, weichet seinem 3orn. Leidet auch noch seine Kirche, so ist er doch nicht gestorben. Ihr könnt nicht klagen, daß ihr gegen aufgewandte Kosten, gegen ausgestandene Gefahr nichts bekommen habt. Rupfer habt ihr aus eurem Lande geführt, Silber und Gold aber hinein, Schweden war vor diesem Krieg hölzern und mit Stroh gedeckt, jett ist's steinern und prächtig zugerichtet. Und das habt ihr von den ent= führten Gefäßen Ägypti. Das mistgönnet euch niemand, wenn ihr nur selbst Gott dafür danken wolltet. Die Deutschen lassen sich wohl bewegen, gegen ihren Kaiser aufzustehn, aber sie nehmen keinen an, der nicht ihrer Sprache und ihrer Geburt ist. hat das haus Österreich mistgetan, so wird Gott es wohl finden. Den Franzosen betreffend, so weiß ich wohl, daß Gott Deutschland mit ihm strafen wird, denn wir haben dieser Nation Affengebärden, Schlaraffenfleider und leichtfertige Unart täglich in Sitten, Beremonien, Gebärden, Gastmählern, in Sprache und Kleidung samt der Musik nachgeahmt. Wie soll es uns besser gehn, als daß wir ihnen in die Hände fallen? Aber der Franzose wird des= halb nicht zum Kaiser. Ihm gehört die Lilie, der Adler ist der Deutschen, der Orient des Türken, der Westen des Spaniers. Keiner unter ihnen kann's höher bringen.

Ich will verhoffen, man soll mir's zum besten aufnehmen, das ich so rund heraus den Handel beschreibe. Denn Freimütigkeit steht einem Deutschen wohl an. Wollte Gott, das jeder bei Zeiten euch so unter die Augen getreten wäre. Jeht können wir's wohl beklagen, helfen will und kann niemand. Gott allein ist nunmehr der Mann, der helfen will und kann, den müssen wir bitten, daß er sich endlich unser erbarme und hoher Potentaten Herzen zum lieben und lang ges wünschten Frieden lenke."

Soweit die Flugschrift. Der Verfasser gehört, ohne kaiserliche Gesinnung in den Vordergrund zu stellen, doch weniger der schwedischen Partei an, als noch

wir ihr angehören. Allerdings, die schwedischen Söldner und Obersten waren erbarmungslose Teufel geworden wie die kaiserlichen, sie verdarben Land und Bolk gerade wie die kaiserlichen. Aber nicht ihre maßlosen Forderungen verhinderten den Frieden, sondern das Unrecht des Kaisers, der immer noch den fluchwürdigen Anspruch erhob, Leben und Freiheit der Nation seinen selbstfüchtigen Bestrebungen unterzuzwingen. Wäre den Sabsburgern möglich gewesen, den Konfessionen Freiheit, Selbständigkeit den Reichsgerichten zu gewähren, fast alle deutschen Fürsten hätten sich zu ihnen geschlagen, die Fremden zu verjagen. Aber der Kampf stand so: entweder mußte die Nation gebrochen werden und alle Bildungen nieder= geschlagen, welche seit hundertundvierzig Jahren aus deutschem Boden erwachsen waren, oder die Anmassung des Kaiserhauses mußte bewältigt werden, gründlich, sicher. Und das letztere vermochten die Deutschen ohne Hilfe der Schweden nicht mehr. So soll jest beim Rückblick auf jene Jahre jeder gut schwedisch sein, der für keinen Zufall hält, daß später wohlbekannte Männer, wie Lessing, Goethe, Schiller, Kant, Fichte, Segel, humboldt, nicht aus den Landschaften erblühten, in denen die Zesuiten Ferdinands II. Hunderttausende aus Kirche und Schule verjagten. Damals aber fühlte der Deutsche allerdings vor allem das furchtbare Elend der Menschen, die Schwäche des Reiches. Und höchster Grund war zu Sorge um die Zukunft. Von diesem Standpunkt ist die Broschüre für uns eine der ersten Außerungen derselben Gesinnung, welche noch heut hunderttausende von Lands= leuten verbindet. Im Dreisigiährigen Kriege erwuchs aus den bedrängten Seelen unserer Ahnen die Liebe zu einem Vaterlande, welches noch nicht durch einen einigen Staatsbau zu politischem Leben gekommen ist. Solche Empfindung lebte damals freilich nur in den Edelsten. Wir aber wollen die wenigen ehren, welche in hoffnungsarmen hundert Jahren die Idee eines deutschen Reiches in Lehre und Schrift auf ihre Nachkommen vererbten.

Nach Baners verheerenden Zügen wird es in Deutschland still. Fast nur die Neuigkeiten und Staatsschriften laufen aus den Pressen, die der Krieg übrig gelassen. In den letzten Jahren füllen die Friedensverhandlungen Tausende von Druckbogen. Zuletzt wird in großen Maueranschlägen dem armen Volk der Friede gemeldet.





## v. Der Dreißigjährige Krieg. Die Städte.

Is der Krieg ausbrach, waren die Städte bewaffnete Hüter der deutschen Kultur, welche reich und geräuschvoll in engen Straßen zwischen hohen Bäusern arbeitete. Fast jede Stadt, nur die kleinsten Märkte ausgenommen, war gegen das offene Land abgeschlossen durch Mauer, Tor und Graben, eng und leicht zu verteidigen waren die Zugänge, oft stand die Mauer doppelt, noch ragten häufig die alten Türme über Zinnen und Tor. Dieses mittelalterliche Befestigungswerk war bei vielen der größeren seit hundert Jahren verstärkt worden, Bastionen aus Feld- und Backsteinen trugen schwere Geschütze, ebenso einzelne starke Türme; oft war ein altes Schloß des Landesherrn, ein Haus des frühern Vogtes oder des Grafen, den der Kaiser gesett, besonders befestigt. Es waren nicht Festungen in unserm Sinne, aber sie vermochten, wenn die Mauer dick und die Bürgerschaft zuverlässig war, auch einem größeren Seere wenigstens eine Zeitlang zu wider= stehen. So hielt sich Nördlingen im Jahre 1634 achtzehn Tage gegen die vereinigten kaiserlichen Beere von König Ferdinand, Gallas und Piccolomini — zusammen mehr als sechzigtausend Mann —; die Bürger schlugen mit nur fünf= hundert Mann schwedischer Hilfstruppen sieben Stürme ab. Für solche Der= teidigung wurden Erdschanzen als Außenwerke aufgeworfen und schnell durch Gräben und Pfahlwerk verbunden. Diele Pläte aber, bei weitem mehr als jett, waren wirkliche Festungen. Dann bestand ihre hauptstärke schon in Außenwerken, die mit niederländischer Kunst angelegt waren. Längst hatte man erfahren, daß die Rugel der Kartaune an Steinwand und Brüstung mehr zerstöre als an Erdwällen.

In den größern Städten wurde schon viel auf Reinlichkeit der Straßen geachtet. Sie waren gepflastert, auch ihr Fahrweg, die Pflasterung zum Wasserabsluß
gewölbt, Hauptmärkte, z. B. in Leipzig, schön mit Steinen ausgesett. Längst war
man eifrig bemüht gewesen, der Stadt sicheres und reichliches Trinkwasser zu
schaffen, unter den Straßen liefen hölzerne Wasserleitungen; steinerne Wasserbehälter und fließende Brunnen, oft mit Bildsäulen verziert, standen auf Markt

163

und Hauptstraßen. Noch gab es keine Straßenbeleuchtung; wer bei Nacht ging, muste durch Fackel oder Laterne geleitet werden, später wurden auch die Fackeln verboten; aber an den Echäusern waren metallene Feuerpfannen befestigt, in denen bei nächtlichem Auflauf oder Feuersgefahr Pechkränze oder harziges Holz angebrannt wurden. Es war Sitte, bei ausbrechendem Feuer das Wasser aus den Behältern oder fließenden Brunnen in die gefährdeten Straßen lausen zu lassen. Dafür hingen an den Straßenecken Schutzbretter, und es war Pflicht einzelner Gewerke — in Leipzig der Gastwirte —, mit solchen Schutzbrettern das Wasser an der Brandstätte zu stauen, indem man aus ihnen und zugetragenem Dünger einen Querwall zog 102. Die Straßenz und Sicherheitspolizei war seit etwa sechzig Jahren sehr verbessert worden. Kurfürst August von Sachsen hatte in seinem Lande die gesamte Verwaltung mit nicht gemeinem Geschick neu ausgebildet. Seine zahlreichen Ordnungen waren im ganzen Reiche Muster geworden, nach denen Fürsten und Städte ihr neues Leben einrichteten.

Der Hauptmarkt war am Sonntage Lieblingsaufenthalt der Männer. Dort standen nach der Predigt Bürger und Gesellen in ihrem Feststaate, plaudernd, Neuigkeiten austauschend, Geschäfte beredend. In allen Handelsstädten hatten die Kaufleute besondere Räume zu ihrem "Convent", den man schon damals die Börse nannte. Auf dem Ratsturme durfte über der Uhr auch der Gang nicht sehlen, von dem der Türmer seine Rundschau über die Stadt hielt, wo die Stadtpfeiser mit Posaunen und 3inken bliesen.

Die Stadtgemeinde unterhielt für ihre Bürger Bier- und Weinkeller, worin die Preise des ausgeschenkten Trunkes sorglich bestimmt wurden, für die Bornehmen besondere Trinkstuben zu anmutiger Unterhaltung. In den alten Reichsstädten hatten die Patrizier wie die Zünfte häufig ihre besonderen Klubhäuser oder Stuben, und der Aufwand solcher Geselligkeit war damals verhältnismäßig größer als jest. Auch die Gasthäuser waren zahlreich, sie werden in Leipzig als schön und herrlich eingerichtet gerühmt. Selbst die Apotheken standen unter Aufsicht, hatten besondere Ordnungen und Preise; sie verkauften noch viele Spezereien, Südfrüchte und was sonst dem Gaumen behagte. Mehr Bedürfnis als jett waren die Badestuben. Auch auf dem Lande fehlte selten dem Bauerhof ein kleines Badehaus, eine Badestube war in jedem größeren Gebäude der Stadt. Die ärmeren Bürger gingen zu den Badern, welche auch einigen Chirurgendienst verrichteten. Außerdem aber unterhielten die Städte auch große öffentliche Bäder, in denen umsonst oder gegen geringe Bezahlung mit allen Bequemlichkeiten warm und kalt gebadet wurde. Dieser uralte deutsche Brauch ging durch den Krieg fast verloren; noch jett ist er nicht im alten Umfange wiedergefunden.

In den ansehnlichen Städten waren die Häuser der innern Stadt um das Jahr 1618 in großer Mehrzahl aus Stein, bis drei und mehr Stock hoch, mit Ziegeln gedeckt. Die Räume des Hauses werden oft als sauber, zierlich und anssehnlich gerühmt, die Wände häusig mit gewirkten und gestickten Teppichen, sogar

### Ser Stadt Leipzig. Fewerordnung.



Vernewert/Anno/



# Mr Bitrger= meister vnnd Rath der Stadt Leipzig/thuen allen vnsern Burgern/Einlegern/vnd

die sich ben vns / in vnd vor der Stadt enthalten/

fundt und zuwissen.

Nachdem jetziger zeit wie Landrüchtig sich viel verwegener und leichtfertiger Leut / alt und jung/ in das unchristliche laster des Mordbrandts / bezreden und bewegen lassen/durch verreterische/boszwichtige Leute / die sich dazu mit Gelde und verzheischunge/wider Gott/die lieb des Nechsten / wider ehr und recht bestellen/und hin und wider in die Land schicken / dardurch Stedt und Dörsser in merckliche sahr gesetzt werden.

Dennach auff gnedigste erinnerung und befehl des Churfürsten zu Sachsen/etc. unsers gnedigsten Herrn und Landsfürsten / und denn aus
schuldiger und trewer pflicht / damit wir euch alle
unsere Bürgerschafft/Einlegere/ und die ben uns
sein / vermittelst Göttlicher gnade/ vor schaden bewahren / und solchem vorstehenden ubel vorkommen möchten/Haben wir unser alte Feuerordnunge vor die hand genomen/die vbersehen/vernewet/
21 is und

vnd in etlichen Artickeln gebessert / Unnd wollen/ Das der also gelebet vn nachgegangen werden sol/ Und damit sich niemandts mit vnwissenheit derselben zuentschüldigen / vnd desteweniger in verges gestellet möge werden / Haben wir die in offnen Oruck ausgehen lassen.

Und erstlich/Damit durch Gottes gnedige hulff dem jenigen was zu schedlicher Fesverprunst vrsach geben möchte abgeholffen/vnd besorglicher

So sol der junger Bawmeister mit dem jung-

schaden vorkommen werde.

pnd das gebot verfolget werde

sten Rathsfreunde des sitzenden Raths / oder wo der vorhindert/ als denn der nechste nach ihme des sars zwier / Nemlich vier wochen vor dem Oster vand vier wochen vor dem Michaels Marckt in vand vor der Stadt umbgehen / vand in allen und jetzlichen Heusern / da sorgliche Fewerstedt seind dieselbigen sleissig besichtigen / vand so eine Fewerstedt gebrechenhasstig/also das sich derhalben sehr ligkeit zubesorgen besunden / dem wird eine genante zeit ansetzen binnen derselbigen ben straff eines Silbern schocks / solche Fewermeuer zubessern/ vand sollen ober eine zeit darnach sehen lassen / wo

es dermassen nicht geschehen / als denn dem Rath namhafftig machen / damit die straffe eingebracht

Die

Kewerstedt zubesichtie gen.

Die Wirdt und Gaftgeben sollen / wie denn auch sonsten alle Merckte der gemein verkündigt Wirt vund wird/auff ire Geste fleissig achtung haben / vnbekante vnnd vordechtige Leute / nicht herbergen/ vnd da einiger vordacht befunden / das sie dasselb dem regierenden Bürgermeister als baldt anzeigen / Sie sollen auch so wol ausserhalb als in den Merckten/wenn sie viel Geste haben / des Nachts in jren Heusern und Hösen einen Wechter halten / der die gantse Nacht vber acht gebe / auff die liechte/Ferverstete/Stelle und gemache. Welcher Wird oder Gastgebe dasselbe nicht thun wird/der sol/so offt solches geschicht/ dem Rath ein Gilbern schoekzur straffe erlegen / Bnd darauff sollen die Marchmeister / vnd Marchuoigt gut achtung haben / das sie solchs jederzeit erkunden / vnnd dem Rath anzeigen.

Es sol auch hinfurt in der Stadt kein nesve tewe get gebewde/ es sen an Beusern/Stellen/oder andern der Stadt. auffgericht oder gebawet werden / es werde denn mit Ziegeln gedackt / inhalts der alten Ordnung und das solchs ben des Raths straff gehalten wer-De.

Wir wollen auch haben / das alle Fewermes seweressen. wer in der Stad nun hinfurder steinern gemacht werden sollen.

> A iii FA

geurnseurn Bu fegen.

Es sol auch ein jeder des Jars seine Fewermeuer zum wenigsten zwier lassen kehren / vnd da eine Fewermeuer brennent wirt / sol man dem Rath ein gut Schock zur ftraff geben.

Bötticher/Tischer und dergleichen Handwer-Spene inn ger/so mit Spenen vmbgehen / sollen jres Fewers wol wahr nemen ond mit Liechten an die drie / da sie die Spen liegen haben / zu leuchten sich enthalten.

Reisholn pnd Stro.

Die Brauheren und die so Meltheuser has ben/auch in gemein alle Burger / sollen sich nicht mit obrigen/sonderlich mit Reisholts noch Stro/ vberlegen.

Die gepichten ledigen Fast sollen nicht hauffenweis auff die Boden gelegt/Sondern so viel Ledige ge pichte gafe. inüglich in die Scheuren für die Stadt geschafft werden.

Somehr.

21 Tabe.

Die Seiler sollen sich mit vbrigen hauffen ped vand Pech/vad Schmehr nicht vberlegen/vad das jenis ge/so sie zu jrem Handwerge nicht entrathen koneien / in vorwahrung nemen / das man mit Liecht oder Fesver nicht darben kompt.

Niemand sol keine Asche auff die Boden schüt ten/sonderlich die Brawer/Becker/vnd Bader.

Die Seiler sollen das Wagenschmehr an kei-Wagen! somehe, nem andern orte/denn in den Zwingern machen.

Die

Die Fleischer und die jenigen / so Liechte ziehe/ Vnschler un follen/ben der Nacht kein Unschlet schmeltzen/ vnd ire Liecht ben tage ziehen.

Es sol auch keiner vnausgedroschen Getreide Vnausges vrosche Ge

in der Stadt ben sich legen.

treidico.

Miemand sol mie Puluer handlen dasselbe zuuerfeuffen/oder in Merckten frembden zugestatten ben ime niderzulegen/er konne es denn init vorwis sen des Raths in wol verwarten Gewelben / dar-

ein man mit Liechten nicht kömpt/ halten.

Wo nun vber angezeichte fleissige vorsichtige keit (da der allmechtige Gott fur sen) Fewer ausfommen wurde/es were in oder vor der Stadt ben beg welche tag oder nacht/soll der Wirdt ben deme es ausfompt / als bald ein geschren machen / deme seine Nachtbarn fleissig bensiehen sollen / damit man dasselbe / ehe es auskompt / dempsten und leschen muge/Woes aber nicht zeitlich / vnd also che das beleutet/oder bestürmet/bemelt wird / als denn sol man sich gegen dem Wird mit straff/nach gelegenheit der sachen/erzeigen.

So ein Fewer in der Stadt entstehet / sol der Die Bur regierende Bürgermeister/Richter/vndzwene des Richters/ Raths/welche alle Jahr der regierende Bürger- und ihrer meister namhafft machen solt/zum Fewer eilen/Amptdie somen die Leute anhalten und vermahnen/ das

Puluer.

Wiesich der halten fols fewer entste

sie fleissig arbeiten und leschen helffen/und mit inen sonsten allenthalben schaffen was zu thun gut sen/ ond das inen die jenigen / denen sie was befehlen/ gebürlichen gehorsam leisten / vnd sich jres besch-

lichs halten.

germeifter warten.

Es sollen auch 24. besessene Burger / die ein jeder Bürgermeister / wenn im anfang des newen Bårger / so Raths / die Fewrordnung vernewert / darzu sur bequeme erachtet/vnd dieselben erfordert/vnd inen folchs aufflegen wirdet / in jrem gerethe mit besten Wehren zu Ross oder fusse/wie es einem jeden am gelegenste zum Bürgermeister in sein Haus/ oder zum Fewer / wo sie inen zum ersten antreffen / ei-Ien/ vnd auff inen / den Richter / vnnd die Herren des Rathts/sozum Fewer verordent/getrewlich sehen/warten/vnd ihr acht nemen.

Thurënecht Ausreuter.

Es sollen auch beneben dem Thurknecht / des Rahts Ausreuter/ so viel der sederzeit einheimisch sein werden/mit jrem gerethe angethan / zu Ross beim Bürgermeister erscheinen / vnd auffwarten/ vnnd damit sie desto ehe fertig/Go sol der Marsteller mit seinem Gesinde jederzeit bereit sein/ So bald der Sturmschlag geschicht / das er alle die Reitpferdt / so viel der im Stall sein werden / als balt satteln und auffzeumen lasse / damit die vbrigen Pferde / so die Ausreuter nicht bedürffen / im fall

fall der noth / vor die andern Herrn des Raths

zugebrauchen.

Desgleichen sol der Gerichtsfrohn/mit dem halben teil der Wache/in jrer besten Rustung zum Gerichts/ Fewer eilen. Der Marckmeister aber/sol mit dem Wehr. andern halben teil der Wach/onter dem Rathaus bleiben / vnd ein jeder des Bürgermeisters befelch gewarten.

Die andern zwene Bürgermeister / sollen ne ben den Baumeistern/Stadt vnnd Schöppen. Der andern schreibern/auch den Herren/so zu des Raths reche ster Zaths, nungen verordent/auffm Rathaus sein/vmb dies persenen oft officianten ser vrsach willen / Evein ander Fesver mehr aus Ampt. gienge/das onter denselben zweien/der elter Burgermeister mit seinen Baumeistern / sich zu demselbigen andern Fewer / eilent verfüge / vnd Leute zum leschen verordene / Unnd sol der dritte Burgermeister mit sampt den vbrigen verordenten Herren/auff dem Rathaus bleiben/ ob weiter not entstunde/das sie ferner radischaffen mugen. Wer es aber fache / das der andern beider Burgermeister einer / nicht anheimisch / oder mit Kranckheit beladen were / Go sollen seine beide Baumeister neben dem eldesten Herren desselben Rathe solche ausrichten und bestellen/Auff welche denn viertig Burger mit ihrer besten Wehr auffs Radthaus aufoms

zukommen / vnd alda jres befehls zugewarten beftelt seindt.

Sewer vor

Kompt aber das Fetver vor der Stadt aus/ so sol der Richter sampt zwenen des Raths seinen ber Stadt. benfitzern zu Ross darzu eilen/ und den fleis anke. ren/der inen gebüret / doch das folchs mit vorwis sen des Burgermeisters geschehe/mit des befehl sie auch ausgelassen werden sollen.

auff den Turmen.

Es solle sich auch die zwene Radtsfreundt die Muffseher hierzu benent/auff vie beide Turme/jeder auff denen der ime befohlen/als bald begeben/ vñ alda gewarten / beneben den Hausleuten und Wechtern/ Db mehr Fewer auffgienge/oder sie sonsten etwas verdechtiges vermerckten / vnd solches / oder was sonst fürfellet/dem Bürgermeister anzeigen.

Diertelsmei fter / vnnd threr suge, ordenten 21mpt.

Und nach dem die Stadt in vier Viertel geteis let/vnd jetzlichem Viertel zwene Viertelsmeister zugeordent/follen in fewers noten/ vnd andern auffrurigen sachen / in jetzlichem Viertel funffzehen Man/ wie die der Rath darzu verordenen/vnd ernennen wird/Und auch der under Viertelmeister/ so bald man anschlecht / oder sie des Fewers/ oder aufflauffs sonst junen werden / in jrem Harnisch/ mit bester wehre zu jrem Oberviertelmeister koms men und desselbigen befehls gewarten.

Und ob ein Viertelsmeister seines gewerbes halben/

halben/ansreisen muste / das derselbige einen and dern seiner Nachtbarn / mit wissen von widen des Burgermeisters an seine stat in sein Haus verordene/vä als den von den funstzehen Nan/wie vor meldet zehen Nan mit dem vnter Viertelsmeister an das Thor stes Viertels eilen / vnd dasselb verdwaren / Ind das die Thore / wo es ben nacht sonder erlaubnus des Burgermeisters nicht geöffnet werden / auch daruon nicht kommen / Sie haben denn des von srem Viertelsmeister besehl oder erlaubnis ben des Raths straff.

Go das Fewer am tage auskeme / sollen obgemelte zehen Man neben dem Unterviertelsmeister darauff sehen / das alle schlege vmb die Stadt durch die verordenten/so darzu die Schlüssel/ oder des beschl haben zugeschlossen/ auch die schlege vnd Stadtthore zugehalten/vnd niemandes frembdes darein gelassen werde / ohne des Bürgermeisters beseh! die andern fünff Manne von jedem Viertel sollen mit dem Viertelmeister auff das Rathaus gehen / vnd auff die andern zwene Bürgermeister

und Bawmeister warten.

Ein jetzlicher Viertelsmeister sol die Eymer/ die er funfftzig in seinem Hause von Radtswegen haben solle/Woserne das Fewer in seinem Viertel auskompt/mit seinem Gesinde/ vnd den nechsten Bis NachtNachtbarn/die er dem Rathangeben/vnd inen folchs befohlen worden/sol eilents zum Fewer

schaffen.

Es sol auch ein jeder Ober või vnder Viertelsmeister zum wenigsten alle viertel Jar einmal auff
die Leitern vnd Fewerhacken / in seinem Viertel/
desgleichen auff die Schutzbret / das die an allen
ecken vorhanden / vnd auff die Brunnen / das dieselben in baulichem wesen erhalten werde / die Retten / Eymer / Schleissen / Fass / vnd was darzu gehörig unwandelbar gehalten werden / gute acht
haben.

Bornmeis ster,

Es sollen neben de Viertelsmeistern die Bornsmeister achtung geben / auff die Wassersas / das die gebunden/zugericht/ vnd voller Wassers / auch die Schleiffen tüglich sein / vnd da ein mercklicher frost einfellet/ das Wasser ausgegossen werde/ehe es zu grunde gefriere / damit man dieselben / so es die noth erfordere/wider voll giessen / vnd zum Feswer gebrauchen müge.

Surleute.

Die Fuhrleute und andere Bürger/oder Einwoner so Pferde haben in unnd ausserhalb der Stadt/sollen alle so bald der Glockenschlag geschicht/oder sie des Fewers sonsten innen werden/ mit iren Pserden/an die örter eilen/an welchen die Schleissen mit den Fassen/ben den Vornen und Röhr-

Röhrkasten sein/oder zu den Wagen / darauff die Leitern/ und Fewrhacken liegen / und die Schleiffen mit den Wasserfassen/auch Leitern/ vnd Ferverhacken auffs fürderlichste zum Fewer bringen/ Wie denn solchs des Raths Schirmeister vnnd Encken/in dem Marstall auch befohlen sein soll/ Welche denn auch die zwene Wagen mit Leitern vnnd Fewerhacken / so beim Marstall stehen / so bald zum Fewer rucken / auch Wasser / vnd was die notturfft erfordert/zuführen sollen.

Und welcher Fuhrman das erfte Wasser zum Fewer bringet / der sol den besten / der ander den nechsten darnach / vind der dritte den dritten ge-

winst/wie gewönlich/haben.

Und sollen hinfürder auff einen jeden Wagen/ Letttern vn sechs Leitern / zwene grosse und vier fleine Fewer- Gemerhao hacken befunden / vnd in jedes Viertelzwene Wagen verordent / vnd zwenen Burgern / denen auch die Schlussel darzu gegeben werden solle/befohlen werden/dieselben in furstchender noth/abzuschlies= sen/vnd jederzeit acht darauff zugeben/damit dars an fein mangel gespürt werde.

Und ob wol ein jeder Burger und Einwoh- Das leders ner/welcher inhalts dieser Ordnung nicht sonder- man leschen belsse / der lichen befehl hat/ so bald der Glockenschlag ge- nicht sonder schicht/sich mit Axten/Eymern/Schuffen/Sprus hat-23 111

Ben/

hen / vnnd andern das zum leschen dienet / gefast machen / vnd nicht mit ledigen henden / auch nicht mit Messern/Spiessen/viel weniger mit Buchsen zum Fewer lauffen/vnd fleistig leschen helffen sol.

Bandwers efer fo sum Sewer fon. derlich vers ordent.

So sollen doch fürnemlichen/alle Zimmerleute/Mewrer/Bader/Brawer/Melher / vnd ihre Gesellen/sampt den Abledern/vnd Bierschrötern/ bald zum Fewer kommen / vnd sonderlich auff das leschen bescheiden sein.

Darneben solle hernach benante Handwerck die anzal der Personen wie folget / ein jeder Obermeister in seinem Handwerck dem Rath namhafft machen / vnd allemal vber zehen oder zwelff Man/einen Rottmeister ordnen/vnd die versehung thun/das der halbe teil derselben / mit ihren besten Wehren / als bald für dem Rathaus sich samlen / auch bis das Fewer gelescht / sich da enthalten.

Der ander halbe teil aber / sol mit Kewerenmern/welche ein jedes Handwerck aus seiner Laden zuzeugen / vnd in das Obermeisters Haus zuschaffen schüldig sein sol/Derhalbe teil zum Fewer geschickt werden/Der ander halbe teil aber/sol mit iren Eymern für dem Rathause warten / vnd sich

des Burgermeisters befehl vorhalten.

Und

## Und sollen nemlichen schicken/Bie gemelt den halben teil/mit ihren besten Wehren/Den andern halben teil aber mit Fewerenmern.

| Schneider.         | 40             |
|--------------------|----------------|
| Lohgerber.         | 40.            |
|                    | 30,            |
| Leineweber.        | 30,            |
| Fleischer.         | 24.            |
| Rürschner.         | 24             |
| Schuster.          | 24.            |
| Rramer.            | 20,            |
| Tuchmacher.        | 20.            |
| Rleinschmit.       | 12.            |
| -Huffschmit.       | 12.            |
| Satler und Riemer. | 10.            |
| Tischer.           | 10.            |
| Bötticher.         | 10,            |
| Goltschmiede.      | 10,            |
| Buchbinder.        | 6,             |
| -Hûter.            | 6.             |
| Glaser.            | 6.             |
| Rannegiesser.      | 4.             |
| Barbirer           | 4.             |
| Seiler.            | 4.             |
| Beutler.           | 4.             |
| Gurtler,           | 4.             |
| V17 14797          | शातक           |
|                    | <b>₹</b> U110P |

| Weisgerber,  | 1  |
|--------------|----|
| Zuchscherer. | 2. |
| Orechster.   | 2. |
| Lampmacher.  | 2. |
| Senckler.    | 2. |
| Buchdrücker. | 2. |
| Feilenhawer. | 2. |

Becken/Zimmerleut/vnd Meurer/haben ihre

sondere befehlch.

Doch sollen die jenigen Bürger/welche das Fewer am nechsten betrifft/ in solcher not entschüldiget sein/dieweil sie mit rettung des jhren in jhren

Seusern ohne das zuthun haben.

Es sollen auch die Gassenmeister vor sedem Thore / ausserhalb der Zimmerleute/dreissig Personen verordnen und bestellen / dieselben auch verzeichent übergeben/welche in sewersnöten ben tag und nacht sich gesast machen/ans Peters und Selslisch thor verfügen und daselbst ausswarten / alda sie / wenn man ihr bedarst / eingelassen werden sollen.

Sonderlie che wache beim Jewr.

Damit denn auch nicht verdechtige/oder müßlige Personen/sich zum Fewer dringen/ vnd deren halber schaden zugewarten / auch andere die leschens vnd arbeitens halben alda seindt / nicht geschindert

hindert werde/fo sollen zwene Burger / vnd jedem zwölff Man zugeordent werden / derer einer die Gasse oberhalb / der ander unterhalb dem Remer vorwaren / vnd niemandes zum Fewer lassen sollen/denn die jenigen/ so dazu geordent/ ond zum le-

schen geschieft sindt.

Ein jeglicher sol auch/wenn der Glockenschlaa gehört in seinem Sause verordnen / das sein Weib in Beusern ond Gesinde/auff die Obern folder / ond Rinnen / Des Slugfes Wasser tragen / vnd des flogesewers warnemen/ mente. desgleichen auff frembde Leute/gut acht geben/den es ift wol befunden/das diefelben in solchen noten/ und so das Fewer an einem ore auffgangen / sich eingedrungen/ond in andern Deusern auch Remer eingelegt haben.

Damit den auch die Rewerenmer/ welche auff dem Radthaus / vnd der Wage verhanden durch Seuereymer gewisse leut zum Fewer onseumblich gebracht zum Sewer werden/ so sollen zwene aus der gemein verordent 3uschaffen. werden/die sollen sich so bald Fewer auskompt/ ist es im Grimmischen oder Peters viertel / auffs Radthaus / Wo aber im Ranischen oder Hellischen viertel auff die Wage begeben / an welchem orte iedem 300. Enmer verordent sampt 30. Was serschuffen / auff welche sie acht sollen geben / das diescl-

dieselben auffe baldest zum Fewer geschafft wer-Den.

Und sollen alle und sede Huffschmiede / Rleinschmicde/Butner/Lohgerber/Schuster/Schneis der / vnd Rurschner / alle jre Gesellen / so bald der Glocken oder Sturmschlag gehöret / vnseumlich/ ist das Fewer im Grimmischen oder Peters viertel/auffs Rathaus / ist es aber im Ranischen oder Hellischen viertel/auff die Wage schieken/von dannen die Eimer eileus zum Fewer tragen / vnd fo lange mit beim Fetver bleiben und leschen helffen/ bis es gedempffe wird / vnd das sie folgenis auch die Eimer wider an gehörende orte schaffen.

Wie viel cys mer ein jee por sich has ben fol.

Es sol auch ein jeder Bürger nach anzahl der Der Bürger Bier/so er auff seinem Sause hat/auff jedes Bier

zwene Eimer zuhalten schüldig sein.

Sprügen aus ben Brewbeur firm,

Weil auch in der Stadt sechzehen Brawheuser seind / sol ein jeder Brawherr / mit einer Sprützen beim Fewer auffwarten. Und da gleich die Breuherrn eins teils von Radiswegen sonste befehl hetten / das sie doch niemandes von ihrem Gefinde zum Fewer schicken / die desselben bis zum end abwarten / vnd ohne erlaubnis des Burger. meisters/nicht dauon gehen / denn im anfang vnd ende kan man mit Sprügen die beste rettung thun.

Rtem/

Item / Ein jeglich Viertel sollen ehliche kiffere ne Fackeln verordent / vnd die jenigen denen die in Alfern San ire Beuser geschaffe werden/ sollen jre Gesinde sols che Fackeln/wenn ein Fewer ben der nacht auscompt/brennent für den Thuren halten laffen.

So sol auch sonsten jederman sein Gesinde Leuchten aus seinem Hause leuchten lassen/damit man sich sein beg tvol besehen / vnd mit dem Wossersuren / Reiten/ nacht. ond lauffen/niemand beschediget werde.

Inden Pfannen/so der Rath an den Eckheusern verordent/sol des nachts/wenn ein Fewer Sewerpfang oder aufflauff vormerckt/Fewer gehalten wer- heusein. den / vnnd den jenigen / so solche Pfannen an den Heusern haben / Pechkrenk und Ryn darzu gegeben und befohlen werden / dasselbige fewer anzubrennen und fleissig zuwerwahren / Auch so der wird zu andern sachen verordent / sol er mit den seinen bestellen/das solche Fewerpfannen brennent erhalten werden / dieweil die Fewers noth weret/ Und ist in einem jeden Viertel ein Bürger verordent/ welcher auff die Fewerpfannen an de Ecken/ das die angezündet/ vnd in wehrendem Fewer/ brennent erhalten werden/acht gebe.

Un C 11

Megen mit Lettern vil Gewerhas Een vor de Thorem Un vier orten vor der Stadt sollen an jehlichen ein Wagen mit Leitern und Fewerhacken zwo Schleiffen mit fassen/vñ 30. Eymer/doch auff der Vorstetter darlegen/verordent und gehalten werden.

Leitern vor den Thorë.

Es sollen auch ein jeder/so in der Stadt wohnet / vnd Scheunen oder Heuser vor den Thoren hat/eine Fewerleiter halten vnd ben sich haben.

Masserka/

Dieweil denn in den Fewers noten nicht am wenigsten an den Wasserkasten gelegen / sollen die so zu den Basserkasten verordent/die Sanen auffdrehen / vnd mit vorwissen des Burgermeisters/ Wasser an die drie lauffen lassen / da das Fewer ausgangen/ auch ohne befehl nicht wider heim gehen/sondern des fewers gant, abwarten / vnd soll kein Wasser ausgelassen werden/es seind denn die Schützbret fürgesett / Wie denn auch / den nechsten Nachtbarn / so ben den Schützbretern wohnen / vnnd sonderlich den Gastgeben hiermit sol aufferlegt sein / das sie an denen orten / da die Schüßbret an den Ecken hangen / so bald Fewer auskompt / fürnemlich aber an denen orten/ da es die fewers noth erfordert/eine notturfft Mist auff die Gassen tragen / vnnd das Wasser mit den Schüßbretern und Mist demmen.

Es

Es sollen die Hausleute auff benden Zürmen/ wenn Fewer auffgehet / es sen innen oder vor der Sausteute Stadt/dasselbige beleuten und bestürmen/ und wo Thurmenes am tage / follen fie eine rote Fewerfahne gegen dem orte/da das Fewer hinaus ist/ 2nd wo mehr Fewer auffgienge/ alleweg ein andere Rahne nach anzal der Fewer ausstecken / ist es aber ben nacht/ so sollen sie solchs mit brennenden Laternen an stangen thun/damit man gewahr werde/ wo hinaus das Fewer ist/vnd wie vici der sein.

Dieweil auch gespurt/das mangel an Leuten/ welche in Fewers noten die Brunnen ziehen / follen die Becken und jre Gesellen / das Wasser zies Branne. hen/ aus den Brunnen / inen lassen befohlen sein/ Und sich im Sandtwerge mit vorwissen der Viertels meister vorgleichen / welchen Brunnen ein jeder Beck sampt seinen Gesellen in befelch haben

fol.

Hierneben wil ein erbar Rath menniglichen zusvissen thun / das hinfurder der onderschiedt sol sewerenot gehalten werden/Wenn ein Fewer auskömpt/das wird bestür es mit den Sturmglocken auff beiden Rirchturmen fol gemeldet und bestürmet werden / da sich denn ein jeder nach dieser des Raths Fewerordnung zuhalten/ vnd seines besehls abzuwarten/sol schüldig sein.

C tij

2Burde

Auflauff mit dem Det.

Wurde sich aber/ da Gott für sen / sonsten ein aufflauff/entporung oder Tumult erheben / so sol Gischen dasselb mit dem Glocken auff dem Rathaus geaufin Raismeldet / gestirmbt und angezeigt werde/Und auff den fall/sollen die jenigen / so auff die Burgermei fter und Viertelmeister bescheiden in aller massen/ wie in dieser Ordnung vermeldet/ jren befehls sich vorhalten/Aber alle andere Burger sollen mit Harnisch und jren hesten Wehren unseumlich für das Rathaus kommen / daselbst von dem Bürgermeister und Rath ferners besehls erwarten.

> Und gebieten darauff allen onfern Burgern/ Rauffleuten/Einlegern/Dienern/Handwergsgesellen/vnd die sich ben vns enthalten/ Das sich ein seglicher in vorfallender noth/vnnd ausserhalb/ nach dieser unser Ordnunge / wie die underschiedlich/einen jeglichen betreffen thut / getrewlich und fleissig halte/ond das nicht onterlasse / aus keiner. len vrsache/ben vermeidunge des Rechten/ und unserer ernflicher und uns nachleslicher straffe.



#### Sedrucktzu Ceip= zig/Durch Jacobum Berwalde.







von Samt, und mit schönem tostbarem Täfelwerk, auch anderem Bierat geschmückt, nicht nur in den alten großen Handelsstädten, auch in solchen, die in jüngerer Kraft aufblühten. Zierlich und sorgfältig gesammelt war auch der Hausrat. Noch war das Porzellan nicht erfunden, reichliches Silbergeschirr fand sich nur an großen Fürstenhöfen und in wenigen der reichsten Kaufmannsfamilien. An dem einzelnen Stück von edlem Metall erfreute noch mehr die kunstvolle Arbeit des Goldschmiedes als die Masse. Die Stelle des Silbers und Porzellans aber vertrat bei dem wohlhabenden Bürger das Jinn. In großer Menge, hellglänzend aufgestellt, war es der Stolz der Hausfrauen; daneben feine Gläser und Tongefässe aus der Fremde, oft bemalt, mit frommer oder schalkhafter Umschrift versehen. Dagegen war Kleidung und Schmuck auch der Männer weit bunter und kostbarer als jett. Noch war darin der Sinn des Mittelalters lebendig, eine Richtung des Gemüts, der unsern gerade entgegengesett, auf das Ausere, das Auge Fesselnde, auf statt= liches Erscheinen vor andern. Und diese Neigung wurde durch nichts so sehr er= halten als durch die entsprechenden Bemühungen der Obrigkeit, auch das äußere Aussehen des einzelnen zu regeln und jeder Bürgerklasse ihr eigenes Recht zu geben gegen Vornehme und Geringere. Die endlosen Kleiderordnungen gaben der Kleidung eine unverhältnismässige Wichtigkeit, sie nährten mehr als etwas anderes die Eitelkeit und die Sucht, sich über seinen Stand herauszuheben. Es ist für uns ein komischer Kampf, den durch vier Jahrhunderte bis zur französischen Revolution die würdigsten Behörden gegen alle Launen und Ausschreitungen der Mode führen, stets erfolalos.

In solcher Ordnung tummelte sich ein kräftiges, arbeitsames, wohlhabendes Volk mit Selbstgefühl, eifersüchtig hielt der Bürger auf die verbrieften Rechte und auf das Ansehen seiner Stadt, gern bewies er sich unter seinen Mitbürgern reich, tüchtig und unternehmend. Noch war Handwerk und Handel in starkem Ge= deihen. Zwar im Großverkehr mit dem Ausland hatte Deutschland bereits viel verloren, der Glanz der Hansa war längst verblichen, auch die großen Handelshäuser Augsburgs und Nürnbergs lebten bereits wie Erben von dem Reichtum ihrer Bäter. Italiener, Franzosen, vor allem Niederländer und Engländer waren gefährliche Mitbewerber geworden, auf der Ostsee flatterten schwedische, dänische, holländische Flaggen schon fröhlicher als die von Lübeck und den Osthäfen, der Verkehr mit den beiden Indien lief in neuen Straßen und fremden Stapelpläten. Aber noch hatte der deutsche Beringsfang große Bedeutung, noch waren die ungeheuren Slawenländer des Ostens auch dem Landverkehr ein offener Markt. Und in dem weiten Reiche selbst blühte der Gewerbefleiß, und eine weniger gewinnreiche, aber gefündere Ausfuhr der Landeserzeugnisse hatte einen mästigen Wohlstand allgemeiner gemacht. Die Woll- und Lederarbeiten, Leinwand, Harnische und Waffen, die zierliche Industrie Nürnbergs wurden vom Ausland eifrig begehrt. Fast jede Stadt erfreute sich damals einer besonderen Güte bestimmter handwerks= waren, welche unter Jucht und Aufsicht der Innungen verfertigt wurden. Töpfe,



Die Feuersprițe des Nürnberger Zirkelschmiedes Hans Satsch. 1658. (Kupferstich.)



Frauenleben am und auf dem Marktplat einer Stadt. 17. Jahrhundert. (Radierung von W. Hollar.)



Umzug der Mehgerzunft in Nürnberg am 8. und 9. Februar 1658 mit der 658 Ellen langen Wurst. (Kupferstich von L. Schniher.)



Tuche, Lederarbeit, Bergbau, Metallarbeit gaben den einzelnen Orten einen eigen= artigen Anstrich, auch kleineren einen Ruf, der weit durch das Land reichte und den Bürgern zu wohlberechtigtem Stolze half. Was am meisten störte, waren die unsicheren Verhältnisse der Geldwährung. In allen Städten aber, kaum die größten ausgenommen, hatte der Ackerbau mehr Wichtigkeit als jest. Nicht nur in den Vorstädten und Vorwerken des Stadtgrundes, auch in der inneren Stadt lebten viele Bürger von Adernahrung. In kleineren Städten hatten die meisten Eigentum in der Stadtflur, die reicheren wohl auch außerhalb. Deshalb waren in den Städten viel mehr Nuß- und Spanntiere als jest, und die Hausfrau erfreute sich eines eigenen Kornbodens, von dem sie selbst das Korn but und, wenn sie geschickt war, landesübliches feines Backwerk verfertigte. Auch an dem Weinbau, der im Norden bis an das Land der Niedersachsen reichte, hatten die Städter großen Anteil; die Braugerechtigkeit galt für einen wertvollen Borzug einzelner häuser, fast jede Gemeinde braute das Bier auf eigene Art, unzählig sind die örtlichen Namen des uralten Getränkes, auf Kraft, sußen Weingeschmack und öligen Fluß ward viel gehalten, geschätte Biere wurden weit versendet.

Größer als jest war das sinnliche Behagen im Volke, lauter und unbefangener die Fröhlichkeit. Auch der Aufwand der Gastmähler, zumal bei Familienfesten, war nach dem Range der Stadtbürger gesetzlich bestimmt; auch er war durch Verordnungen nicht einzuschränken. Es wurde in Gängen aufgesetzt, wie noch jetzt in England, bei jedem Gange eine Anzahl ähnlicher Gerichte. Schon wurden die Austern so weit versandt, als sie selbst die Reise vertragen wollten, zumal seit dem Eindringen der französischen Kochkunst zu seiner Sauce verwendet; Kaviar war wohlbekannt, und in der Herbstmesse waren Leipziger Lerchen ein berühmtes Gericht. Noch hatte in der volkstümlichen Küche außer den indischen Gewürzen die Lieblingswürze des Mittelalters, der Safran, viel zu färben, noch wurden schön verzierte Schaugerichte hoch gepriesen, zuweilen wurden auch eßbare Speisen vergoldet aufgesetzt, und der Marzipan war an anspruchsvoller Tasel das vors

nehmste Konfekt.

Eifrig suchte der Bürger jede Gelegenheit, sich gesellig zu vergnügen. Fastnachtse mummereien waren auch im nördlichen Deutschland allgemein, dann schwärmten die Masken durch die Straßen, die Lieblingstracht war: Türken, Mohren, Inzdianer. Als im Kriege der Rat von Leipzig die Masken verbot, erschienen sie bewaffnet mit Spieß und Pistolen, und es gab Zusammenstöße mit den Stadtwächtern. Nicht weniger beliebt waren die Schlittenfahrten, zuweilen auch sie in Verkleidung. Weit seltener als jeht war der öffentliche Tanz, selbst bei Hochzeiten und Handwerkerfesten wurde er mistrauisch beaufsichtigt, schwer war dabei der Ungebühr wilder Knaben zu steuern. Sie wollten ohne Mantel tanzen, sie hoben, schwenkten und verdrehten ihre Tänzerinnen, das war streng verboten; auch daß die Dienstleute sich gaffend in den Saal drängten, war der Obrigkeit zuwider. Und mit der Abendämmerung mußte jedes Tanzvergnügen aufhören.

Die größeren Städte hatten Rennbahnen, in denen die Patriziersöhne ritter= liche Übungen hielten und nach dem Ringe stachen, Schießhäuser und Schießgräben für Armbrust und Büchse. Große Volksfreude waren durch das ganze Land die Schützenfeste, dazu wurden Buden, Zelte und Garküchen aufgeschlagen. Auch an den Festen einzelner Zünfte nahm das Bolk lebendigen Anteil, und fast jede Stadt hatte ihre eigenen Volksfeste, z. B. Erfurt ein jährliches Wettlaufen für die Ärmeren, dann liefen die Männer um Strümpfe, die Frauen um einen Belg. Ein beliebtes Spiel der jungen Bürger, das leider in der Verkümmerung des nächsten Jahr= hunderts fast verschwand, war das Ballspiel. Es gab eigene Ballhäuser und einen städtischen Ballmeister. Kamen vornehme Herren in die Stadt, so wurde wohl gar eine Lage Sand auf den Markt gestreut und durch Pflöcke und Schnuren dort ein Spielraum abgesteckt. Dann spielten die vornehmen herren, und aus den Fenstern sah die Bürgerschaft fröhlich zu, wie ein junger Prinz von Sessen den Ball warf und einer von Anhalt das Beste tat. Bei großen Jahrmärkten aber war seit mehr als hundert Jahren der Glückstopf ein beliebtes Spiel. Zuweilen stellte ihn die Stadt selbst auf, meist wurde einem Unternehmer die Erlaubnis gegeben. Welch lebhaften Anteil das Bolk dafür zeigte, erkennen wir daraus, daß die Stadt= droniken nicht selten Einzelheiten darüber berichten. So war 1624 in der Michaelis= messe zu Leipzig ein Glückstopf von 17000 Gulden eingerichtet; der "Zettel" kostete 18 Pfennige. Siebzehn ledige Zettel gingen auf einen Gewinn, der höchste Gewinn betrug 350 Gulden, es waren an 300000 Nieten. Die vielen Nieten machten zu= lett die Studenten zornig, sie stürmten und zerschlugen die Glücksbude. — Auch die Schaulust des Volkes war größer als jett, jedenfalls genügsamer. Häufig waren Aufzüge und städtische Feierlichkeiten, die Komödie allerdings ein seltenes Bergnügen, dafür wurde den Bürgerkindern fast immer die Freude, selbst die Rollen darzustellen, denn die Banden fahrender Komödianten waren etwas Neues und Seltsames. Schon war die Geistlichkeit den weltlichen Stücken nicht günstig, da= für wurden geistliche Stoffe und Allegorien mit sittlichem Grundzug immer durch burleske Szenen verziert, und groß war die Anzahl der Spieler. Auf den Jahr= märkten standen die Schaubuden häufiger als jett. So war auf der Leipziger Oster= messe von 1630 unter anderem zu sehen: ein Bater mit sechs Kindern, die sehr schön auf der Laute und Geige musizierten; ein Weib, das mit den Füßen nähen, schreiben, Speise und Trank zum Munde führen konnte; ein einjähriges Kind ganz voll haare mit einem Bart; von fremden Tieren zwei Mammonet-Affen, ein Meerschwein, eine Löffelgans, und wie jest wurden die fremden Ungeheuer durch Bilderbogen dem Volke empfohlen. Dazu Seiltänzer, Feuerfresser, Taschen= spieler, starte Männer, zahlreiche Bänkelfänger und Liederverkäufer.

Was aber um 1618 dem Bürger das größte Selbstgefühl gab, war seine Wehrhaftigkeit. Wohl jeder hatte einige Ubung im Gebrauch der Waffen. Jede größere Stadt besaß ein Zeughaus; auch die schweren Geschütze der Wälle wurden von Bürgern bedient, und eine Bürgerschaft, welche ihre Stadt verteidigte, war





Schneiderstube. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: Chr. Weigel, Abbildung der gemeinnüglichen Hauptstände. Regensburg, 1698.)

Kopftrachten vom Niederrhein. 17. Jahrhundert. (Radierungen von W. Hollar aus: Reisbüchlein. Cöln, 1636.)

Deutsche Tracht. Um 1650. (Kupferstich von P. de Jode nach der Zeichnung von S. Francken.)



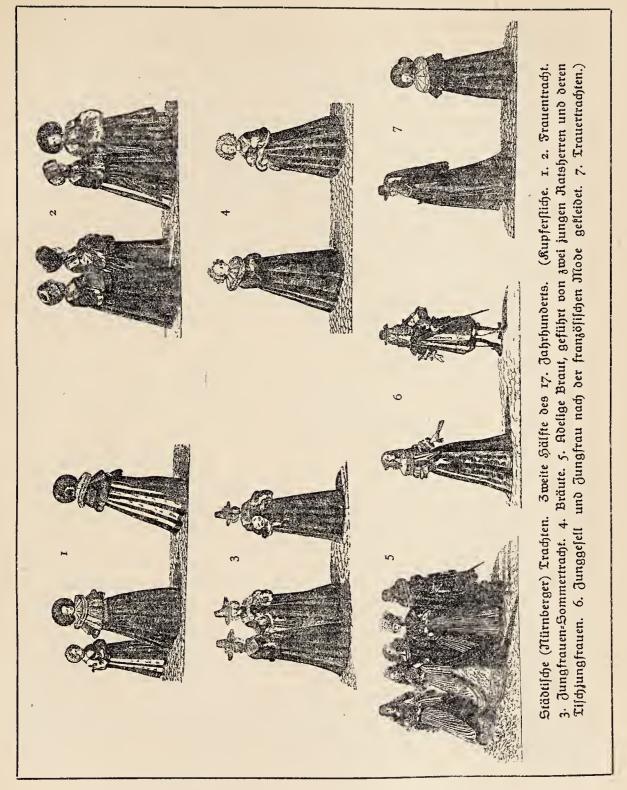

unter gewöhnlichen Berhältnissen den jungen Kompanien der belagernden Soldaten fast vorzuziehen. Auch Magdeburg hätte widerstanden, wäre nicht Zucht und Pflichtzgefühl der Bürger bereits schwächer gewesen als bei früheren Belagerungen, in denen die Jungfrau des Stadtwappens ihr Kränzlein so tapfer verteidigt hatte.

Außer den Stadtbürgern gab es aber in den meisten Kreisen des Reiches eine Landmiliz, das Defensionswerk. Etwa den zehnten Mann in Stadt und Land hatte man ausgehoben, regelmäßig bewaffnet, während des Dienstes besoldet und zur Verteidigung innerhalb der Landesgrenzen bestimmt. Die Anfänge solcher Landwehr stammten aus dem 16. Jahrhundert. Von militärischen Theoretikern war die Einrichtung als vortrefflich empfohlen, von Zeit zu Zeit war sie erneuert worden. So wurde sie in Sachsen 1612 durch die Landstände eingeführt, 1618 verbessert. Es sollten im Kurfürstentum neuntausend Defensioner sein, der gemeine Mann täglich vier, der Feldwebel zehn und einen halben Groschen Sold erhalten, die Kosten wurden auf die Häuser verteilt. Aber diese Miliz erwies sich im Kriege als unbrauchbar. Viel zu gering war die Mannszucht und militärische Ausbildung; wenn nicht die Gefahr der eigenen Stadt drängte, suchte der fleistige Bürger sich zu entziehen; die Folge war, daß viel loses Volk in Waffen lief und ritt. Wenn sie von den Ortschaften nachgesucht wurden, die Pflüge auf dem Felde gegen strei= fende Plünderer zu beschützen, so forderten sie besondere Bergütigung oder sie liefen davon; bald wurden sie dem eigenen Lande mehr zur Plage als zum Nuten.

Wie der Krieg in den Städten zerstörte, lehrt jede Stadtchronik. Zuerst schlug die Unordnung der Kipperzeit tiefe Wunden in Wohlstand und Sittlichkeit. Dann kamen die Leiden, welche auch entfernter Krieg auf den Bürger legt, Nahrungs= losigkeit und Teuerung. Alles war unsicher geworden, zuletzt wollte jeder den Tag genießen. Roher und wilder wurde die Vergnügungssucht; fremde Moden, welche man den Soldaten und viel umherreisenden Sofleuten absah, nahmen überhand. Von 1626 ab beginnt in den deutschen Städten das Stutzertum nach französischem Zuschnitt. Die alamode Messieurs stolzierten und belästigten auf dem steinernen Kurze Spitbarte, das haar lang, in gefräuselten Fustpfad der Straßen. Locken oder gar auf der einen Seite kurz geschnitten, auf der andern in Jopf oder Lode auf die Schulter hängend, große Schlapphüte, Sporen an den Füßen, den Degen vor dem Bergen, geriffene und zerschnittene Rleider, gedenhafte Gebärden, dazu eine verderbte Sprache voll französischer Wörter. Die Frauen blieben nicht zurück; sie fingen an die welsche Larve vor dem Gesicht zu tragen, in der Hand einen Federfächer, Fischbein in den Kleidern, verponten Bobel, Gold= und Silberstoffe und zu allem — was sehr bedenklich erschien — silberne, endlich gar weise Spigen. Solches Wesen emporte als phantastisch und unsittlich Obrigkeiten und Seelsorger. Uns erscheint es als kennzeichnendes Leiden einer Zeit, in welcher das sichere Selbst: gefühl des deutschen Bürgertums dahinschwand.

Näherten sich aber die Heere einer Stadt, dann hörte der Berkehr mit der Landschaft fast ganz auf, dann wurden die Tore sorgfältig bewacht, die Bürger er-

### Spottstreit. Aer alten und neuen Manns, und Weiber,



\* 454 Water A mind state अस्ति हैं

40700

の一

大学

-

5 NO 19 W

力が

Bine be G

-

\*\*\*\*

-

424 125

北京

\*\*\*

Der Aus.
Unger Teufscher Meider Geekflog was gelten die Frankofen?
Du weifte, daun wie inschlodungertragstous schoot west in den

Der Junge. Alter Teutscher/after Lapp/wie viel Zwiefel ober Sparten Bieren bein gerfances Aleid/gleieb den bunten Jafinachte Marren,

Allo find vor vielen Jahren atte tapffre Bieder leut Done feben baber gegangen , ju ber alten guten Beit.

Der Bunde Atfo pflegen fich ju gragen Courenanen beut gu fag: Diefe Mobe trabt ju Dof Die Manur hat jest bie Frag.

Dur Mick. Ja gu Dof, ich glaub' es faft bann mein Rind warm es hoffiereif Brauchet einen foteben Topff/wie der/fo dem Danbe begierer.

2Dof bu foiliff mir eben recht/Deine breite runde Rappens Auff bem burgbefchotnen Daar, gleicht den Run enid Och fenfchlappen.

Du trägst eben lange Zoien und ein drittel von eim Bart/ Brauchft ein viertel zu dem Aragen/wandlend nach des Monden art.

Margu bienen Ralberfrofee nichts befieber fange geitf Warmind folten dann die Rragen bleiben in Beffanbigleit? Der Mitte

Das geheret mehr hicher Riegder follen uns bedeffen: Aber du fanft folcher weiß auch dam Demmer nicht verflecken.

Der Junge Weil wir leben in bein Reieg/nuß ich alle meine Sachen 2Bammes achfel/Rieib und Schoff nach der Ruftung luffen machen.

Der 316. En wie bruden bief die Baffen find die Grieffet Rlaffter weit/ And der Schuh nicht nach ben Juffen fondern nach bem Apoff bereite

Wann du biff ein Kleyderrichter/lehre nuch boch welche Tracht/ If jugleich von Jung und Alten jemale wehre und hochgeacht? diosite (

Ag mir: Was bedomen boch deme Reder auff demethaute Gennete gweiffel leichten Sann/ligend, und auch fahrent Condere greiffel leichten Gun/ugend, und auch fichrends Mus.

Bad bedeutet auff bem haar bein baldwelder Blumenfrange Du bringfl da ja zweisfels ofen beinen Buhlen zu bem Dann. Brebeit mehr nach beinem Ginn. Diese weisse frausse Wecht.

Bafen leichthel daß du biff au Def eine Keuter Docken. Die Dane. Schaut Boch die geflochten Zopff und die 4ang embidlen Obren?

Ja/man fol die / Bauren Gret Locher in Die Lapplein boron.

Du Jungfron, Dring bem Reagen nicht verfpint; Die einblofte rofen Briff Trage ben Zeiger aufgeftecht ber Baft hat gugebren luft.

Aler Diefes Mufier beines Kroft ift auf der pergangnen Welt! Weine Mode gehr im fehmang ond behelteber Zeit das Feld.

Du haft dir ben Arbenflande/ ich bad muffig fenn erforen.

Der gegerte Jungfranhund ift ben Dunten trefflich nith/ Wann er wacht ob ihrer Effe, fem Trug fommt von deinem Schug.

Du bafe Aloh auch ohne hund einen Beitel ohne Bele und verlaufft mie boeifter Ebe/Bieberwift miener Well. Dir Bungfrau.

3ch ber beines Ufrifritte Hang bates nicht ein Digelichtagen et harun geliche 2Bas ou an Der Gurretträgft fan der beinen Namen fagen.

Narren/effen Dich beiner & he: Ach/bu tanft bird leicht gebenden/ Daß fie lemer von dir nimbi/wann du fie auch wollft ver fichenden,

Bu finden ben Paulus Fürften Kunfibandlern. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

9945 15 FE

李子子

Spottblatt auf die "alte" und die "neue" Mode. 17. Jahrhundert. (Kupferstich. Nürnberg, Baul Fürst (1605—1666) Berlag.)

-

-

+ 14 19

5-A-40

46 30

如此

4

\*\*



hielten sich von den aufgesammelten Vorräten. Die Bedrückungen und Erpressungen begannen, Durchmärsche, Einquartierung befreundeter Heere mit allen ihren Schrecken. Noch ärger hausten die durchziehenden Feinde. Jede Art von unsicherer Schonung mußte erkauft werden. Es war Gnade des Feindes, wenn er nicht anzündete, nicht den Stadtwald niederschlug, das Holz zu verkaufen, nicht die Stadtbibliothek auf seine Troßwagen warf; alles, was zum Raube einsud, die Orgel, die Kirchenbilder, mußte ausgesöst werden, sogar die Kirchglocken, welche nach Kriegsbrauch der Artislerie gehörten. Waren die Städte nicht imstande, den Forzderungen der Kriegsobersten zu genügen, dann wurden die angesehensten Bürger

als Geiseln mitgeschleppt, bis die auferlegte Summe bezahlt wurde.

Galt eine Stadt aber für fest genug, um dem seindlichen Heere Widerstand zu leisten, dann wurde sie beim Herannahen des Feindes mit Flüchtlingen gefüllt, deren Zahl so hoch stieg, daß an ein Unterbringen bei Bürgern gar nicht zu denken war. In Dresden z. B. kamen 1637, nach der Sinnahme von Torgau, in drei Tagen, vom 7. bis 9. Mai, zwölftausend Wagen mit flüchtigem Landvolk an. Umschloß der Feind den überfüllten Ort, dann raste um die Mauern der Kampf und innershalb nicht weniger gefräßig Slend, Hunger und Krankheit. Der wehrhafte Flüchtling wurde zu strengem Besahungsdienst gebraucht; auch der Adel der Nachbarschaft half zuweilen. Dehnte sich die Belagerung in die Länge, dann hatte die Teuerung einen schändlichen Wucher zur Folge, die Müller mahlten nur den Reischen, die Bäcker forderten Unerschwingliches. Die Bilder der Hungersnot, einer Not, wie sie damals viele Städte ersebt haben, sind zu greulich, um dabei zu verweilen. Als in Nördlingen ein Mauerturm von den Belagerern eingenommen war und die Bürger selbst ihn ausbrannten, stürzten sich hungernde Weiber über die halbgebratesnen Leichname der Feinde und trugen Stücke derselben für ihre Kinder nach Hause.

Wurde aber die Stadt im Sturm erobert, so wiederholte sich an ihr das Schicks sal Magdeburgs, massenhaftes Niedermetzeln, Entehrung der Frauen, scheußliches Quälen und Verstümmeln. Dazu kam die Pest. Wie die Seuchen damals in den Städten wüteten, ist für uns kaum glaublich. Sie rafften oft mehr als die Hälfte der Bewohner hinweg. Schon 1626 und in den nächsten Jahren hatten sie weite Landsstriche geleert, von 1631 bis 1634 und am ärgsten um 1636 kehrten sie wieder. —

Allerdings gab es für jede Stadt jahrelange Zwischenräume verhältnismäßiger Ruhe, und die — nicht zahlreichen — Ortschaften, welche nur einmal im Kriege zersschlagen wurden, vermochten sich wohl wieder zu erholen. Aber das Fürchterlichste von allem war die zweite, dritte, vierte Wiederholung des alten Leidens. Leipzig wurde fünfmal belagert, Magdeburg sechsmal, die meisten kleineren Städte noch öfter mit fremden Soldaten gefüllt. So verdarben die großen Städte wie die kleinen.

Aber noch nicht genug. Weite Länderstrecken traf eine Plage ganz anderer Art, die religiöse Verfolgung. Sie wurde von der kaiserlichen Partei fast überall geübt, wo sie sich festgesetzt hatte. Den Heeren folgte ein Haufen Bekehrer, Jesuiten und Bettelmönche, auf dem Fuße. Diese verrichteten ihr Amt mit Hilfe der Soldaten.

Wo der Katholizismus noch einen Boden hatte, wurden die Führer der protesstantischen Partei weggefegt, vor allen die Seelsorger. Am gründlichsten in den Provinzen, in denen der Kaiser selbst Landesherr war. Viel war dort schon vor dem langen Kriege geschehen, aber noch war beim Ausbruch der Feindseligkeiten in Oberösterreich, Mähren, Böhmen und Schlesien die Mehrzahl der Gemeinden, der begabteste und rührigste Teil der Einwohnerschaft evangelisch. Da wurde von Grund aus gebessert. Bürger und Landvolk wurden scharenweise durch die Solzdaten in die Beichte getrieben; wer — oft nach Gefängnis und Körperqualen — seinen Glauben nicht aufgeben wollte, mußte das Land verlassen, und viele, viele Tausende taten das; es wurde als Gnade betrachtet, wenn den Flüchtlingen eine unzureichende kurze Frist zum Verkauf ihrer beweglichen Habe gelassen wurde.

Aus einer solchen Provinz, der einzigen, welche dem geistigen Leben der Deutsichen in späterer Zeit wiedererobert wurde, sei hier das Geschick einer kleinen Stadt mitgeteilt, gerade deshalb, weil nicht das Eintönige des Elends, sondern andere

auffällige Seiten des alten Bürgerlebens zu erkennen sind.

Da, wo das Riesengebirge in die schlesische Ebene hinabfällt, liegt in frucht= barem Tale, am Ufer des Bobers, die alte Stadt Löwenberg, einer der ersten Orte, welche in Schlesien nach deutschem Recht eingerichtet wurden. Schon im Mittelalter eine fräftige Gemeinde, zählte sie ihm Jahre 1617 in Stadt und Borstädten 738 Häuser und wenigstens 6500 Einwohner 103. Stattlich erhob sie sich zwischen Wiesenstreifen und Wald mit starken Mauern, Gräben und Tortürmen. Sie war angelegt wie fast alle deutschen Städte Schlesiens, in der Mitte ein großer Markt, der "Ring", welcher das Rathaus und vierzehn "Bauden", bevorrechtete Bäuser mit Schank- und Sandelsgerechtigkeit, umschloß; die Säuser der inneren Stadt von Stein, den hohen Giebel der Strase zugewendet, bis zu seiner Spitze vier oder fünf Stockwerke. Einst war der Unterstock zu "Lauben" gemauert gewesen; diese bedeckten Gänge waren seit etwa sechzig Jahren abgeschafft. Die Bäuser enthielten im Unterstock einen großen hausflur und ein starkes Gewölbe, da= hinter eine große Stube, in ihr den Backofen und über diesem eine hölzerne Bühne, die den hinteren Teil des Zimmers einnahm, zu ihr führte eine Treppe, die Bühne war Speiseraum, der vordere Teil Schlafraum der Familie. Im Stock darüber war eine gute Stube, mit Holzwerk getäfelt, alles übrige war Kammer und Bodenraum, zu Waren, reichlichem Hausrat, dem Getreide, der Wolle. Denn Löwenberg war eine berühmte Tuchmacherstadt; im Jahre 1617 verfertigten dreihundert Tuch= macher 13702 Tuche<sup>104</sup>, und bis tief nach Böhmen und in das Reich, vorzüglich aber nach Polen trug der händler ihre dauerhafte Arbeit. Das Stadtsiegel, ein Löwe im Mauertor, war von lauterem Gold.

Im Jahre 1629 hatte die Stadt bereits viel vom Kriege gelitten. Die Bürger, verwildert, zerquält, hatten den größten Teil ihres alten Mutes verloren. In den Nachbarstädten hauste das kaiserliche Dragonerregiment Liechtenstein, welches mit Säbel und Pistolenschrauben die bekehrenden Jesuiten unterstützte. Die Bürgerschaft

der Stadt löwenberg, mit ihrer Ankunft bedroht, wurde gezwungen, ihre alten Geistlichen zu entlassen. Mit Tränen schieden sie, laut weinend begleitete sie die Volksmenge in ihre Wohnungen und trug ihnen wie zur Sühne die letzten Abschiedsgeschenke zu. Die Gesuiten folgten; in der Nacht, bevor sie kamen, richtete sich ein Uhu zum Schrecken der Bürgerschaft auf dem Kirchturme häuslich ein und ängstigte die Stadt allnächtlich durch sein Geheul. Die Jesuiten predigten, wie ihre Art war, täglich, versprachen Freiheit von aller Kriegssteuer und Einquartierung, besondere Gnade und Gunstbriefe des Kaisers, den Widerspenstigen aber auch das zeitliche Berderben. Sie brachten es so weit, daß die geängstete Bürgerschaft selbst den Rat drängte, die "Confirmation" anzunehmen; die meisten Männer der Ge= meinde genossen das Abendmahl nach katholischem Brauch, den Kelch ungesegnet. Die standhaften Bürger aber mußten in das Elend ziehen. Doch kaum hatten die Tesuiten die Stadt verlassen, so fiel das Bolk wieder ab, die Bürger liefen auf die benachbarten Dörfer, wo sich noch evangelische Geistliche erhalten hatten, ließen dort trauen und taufen; ihre Kirche stand unter einem katholischen Pfarrer leer, Neue Drohungen, neue Gewalttaten. Der redliche Bürgermeister Schubert ward in hartes Gefängnis abgeführt, aber der Rat erklärte jett männlich, bei der Augsburgischen Konfession sterben zu wollen; die Bürgerschaft bedrängte sogar den Landeshauptmann in wildem Getümmel. Da ritten die Erekutoren des Kaisers, die "Seligmacher", durch die Tore. Der größte Teil der Bürger floh mit Weib und Kind aus der Stadt, alle Dörfer waren voll Auswanderer, sie wurden durch Soldaten und abtrünnige Bürger mit Gewalt zurückgeholt und ins Gefängnis gesetzt, bis sie Beichtzettel vorwiesen; die weiter Geflohenen wurden nach Sachsen getrieben. Jest wurde ein neuer Rat eingesetzt, wie es in solcher Zeit zu gehen pflegt, aus übelberüchtigten und untüchtigen Männern, die verlassenen Bürgerhäuser wurden geplündert, viele schwerbeladene Wagen mit Hausrat von katholischen Nachbarn den Soldaten abgekauft und fortgeführt. Der neue Rat wirtschaftete gewissenlos, der Königsrichter — ein bekehrter Löwenberger Advokat — und die Ratsherren mißhandelten die heimlichen Protestanten und suchten sich aus dem Stadtvermögen zu bereichern. Zweihundertundfünfzig Bürger lebten mit ihren Familien als Flüchtlinge, die eine Seite des Marktes war ganz unbewohnt; dort wuchs langes Gras und das Vieh weidete darauf. Im Winter trieb Hunger und Kälte wenigstens Frauen und Kinder in die zerstörten Säuser zurück. Einige Zeit war der leitende Geist des neuen Rates ein zugezogener Franziskaner, Julius, gewesen, ein verwegener Gesell, gar nicht wie ein Mönch, der unter seiner Kutte goldene Armbänder trug. Dann wurde ein katholischer Pfarrer Erelmann, Sohn eines evangelischen Predigers, eingesett. Aber wie zerschlagen auch die Bürgerschaft war, das Amt des Pfarrers und der neuen Stadtregenten war doch nicht ohne Widerspruch. Noch waren nicht alle Mächte der Stadt bezwungen. Wie die Gegenpartei widerstand, sei hier nach dem Bericht eines Zeitgenossen 105, welchen der fleisige Sutorius in seiner Geschichte von Löwenberg (1782, Teil II) abgedruckt hat, mitgeteilt.

"Am Morgen (9. April 1631) früh kamen die nachfolgenden herren, als erst= lich der Pfaffe, zweitens der Königsrichter, welcher ein Advokat, Elias Seiler, war, drittens Georg Mümer Se. Wollenweisheit, ein Tuchmacher, viertens Schwob Franze, ein Tuchmacher, fünftens Doktor Meldior Hübner, ein gewesener Mühl= knecht und verdorbener Bäcker, sechstens Meister Daniel Seiler, ein Tischler, siebentens Peter Baier, der Stadtschreiber, auf dem Rathause zusammen und besetzten den Ratsstuhl. Der Herr Bürgermeister lag an Podagra frank. Da proponierte der Pfaffe, der die Oberhand im Rate hatte, mit diesen Worten: ,Ihr meine ge= liebten Kirchkinder, nachdem ich von euch vernommen, daß ihr an Königlicher 106 Majestät Hof nach Wien eine Absendung tun wollt, so habe ich und der herr Königsrichter reiflich befunden, daß vor eurem Aufbruch alle Weiber zu unserer Religion gezwungen würden. Dadurch werdet ihr euch bei Hofe eine große Gnade zuwege bringen. Ich will auch nicht unterlassen, euch durch Handbriefe bei meinem hochgeehrten Herrn Vetter, dem Berrn Pater Lemmermann, jeto Königlicher Majestät Beichtvater, der gewiß in allen geheimen Ratschlägen viel gilt, zu rekom= mandieren, wie fleisig und eifrig ihr gewesen und die Weiber zurecht gebracht habt, so dass euch allen, die ihr jeto beisammen seid, ein sonderlich Gratial gegeben wer= den soll. Derowegen fahret eifrig fort. Wollen sie nicht gutwillig, so habt ihr Türme und Gefängnisse genug, sie damit zu zwingen.

Auf diese Proposition wurde herumvotiert, und sagte zuerst der Königsrichter: "Ja, ihr Herren, weil ich solche Reise zum Besten gemeiner Stadt gutwillig auf mich nehmen will, so befinde auch ich für sehr gut, man nehme diese Geschöpfe mit Sifer und Ernst vor. Wolsen sie nicht gutwillig, so sperre man die Vornehmsten ein. Was gilt's, die andern werden bald nachgeben. Sie werden kommen und bitten, daß man sie herauslasse. Es würde auch mancher froh sein, daß die seine wegliefe und er sie so würde. Haben wir die Männer zurecht gebracht, so wolsen wir's

mit diesen Bestien auch machen.

Herr Mümerus, Se. Wollenweisheit, sagte: "Ihr Herren, ich bin nun ein Witwer bald ein halbes Vierteljahr; ich weiß davon zu sagen, was einer für Kreuz hat, wenn ihm von seinem Weibe Tag und Nacht das Gewissen gerührt wird. Es wäre wohl gut, wenn Mann und Weib einen Glauben und ein Vaterunser hätzten, mit den Zehn Geboten möchte es nicht so dringend sein. Es wäre auch gut, daß die Weiber täten wie wir, weil sie unser Einkommen mit genießen und Ratsfrauen werden. Allein ich besorge, es wird schwer angehn. Ich wollte lieber fast raten, man konsultierte hierüber zuvor den Herrn Landeshauptmann, wie er es mit seinem eigenen Weibe anstellen wollte. Man könnte dann einen bessern Nachsdruck geben, wenn man einen bestimmten Befehl dazu hätte. Mein Weib hätte ich wohl nimmermehr dazu gebracht!

Schwob Franze sagte: "Ihr Herren, mein Weib ist mir, wie ihr wist, dieser Tage gestorben, so daß ich nunmehr wieder frei und ein Witwer bin; ich weiß auch davon zu sagen, wie ich von meinem bösen Weibe wegen des Papsttums geplagt

worden bin. Gleichwohl weiß ich nicht, wie man die Sache recht angreifen soll. Es hat gleichwohl noch hübsche Weiber und Witwen unter den lutherischen Ketzern. Wäre es auch gut und übers Herz zu bringen, daß man sie alle auf einmal wegziggte und einsperrte? Ihr Herren, ihr werdet's wohl machen. Ich bin der Meinung wie mein Herr Kollege Mümer. Wenn ich heut oder morgen freie, muß mein Weib meinen Glauben haben oder den Mund über den Glauben halten.

Hierauf fing nun Doktor Melcher an: "Ihr Herren, Gotts Sakrament, ma—ma—man sperre sie nur zusammen ein, und sa—la—lasse keine heraus, wenn sie gleich im Gefängnis verfaulen sollten, bis sie es zusagen. Ich habe gestern mein Hauskreuz darüber geschlagen. Der Teu—Teufel ho—ho—hole mich, sie muß es tun, oder ich jage sie ganz davon.

Meister Daniel Seiler sagte: "Ihr meine hohen und wohlgrossgünstigen Herren, fahret in solchem guten Werke nur mit Gewalt fort. Der Landeshauptmann hat uns hierin nichts zu befehlen, er sehe selbst zu, wie er seine ketzerische Frau zurecht bringt, welche kein geringes Ärgernis und ein Spiegel für unsere Weiber ist. Derowegen bitte ich, man fahre gegen die Weiber mit der Erekution fort."

Des Herrn Stadtschreibers Peter Baiers Votum war: "Ihr Herren, ich weißt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe eine böse Sieben, die beißt um sich wie der Teufel. Ich traue mir nicht sie zu bändigen. Könnt ihr's tun, so versucht's. Ich rate aber, daß man anfangs freundlich mit den Frauen rede, ihnen Bänke setzen sasse in der Ratsstube und sie niedersitzen heiße, ob es möglich wäre, daß man sie mit guten Worten und hernach erst mit Orohung bekehren könnte. Vielleicht nehmen sie sich's zu Herzen.

Hierauf wurde das Konklusum gemacht von dem Pfaffen und Königsrichter. Sie sagten: Die Zeit ist kurz, man kann nicht viel Frist geben, es heist hier: Frist, Vogel, oder stirb.

Es läutete deswegen der Königsrichter dem Stadtknecht und fragte: "Sind die Weiber drausen?" Er sagte: "Nein, es ist noch keine da." Darauf befiehlt ihm der Richter: "Geht hin, ihr werdet sie entweder bei mir oder bei der Frau Geneustin finden." Der Stadtknecht fand aber bei dem Königsrichter niemand, bei der Frau Geneustin etwa eine Mandel Weiber beisammen. Zu diesen sagte er: "Ihr Frauen, es läst der Herr Pfarrer nebst dem Herrn Königsrichter und einem ehrbaren Kat den Frauen einen guten Morgen sagen, und dast sie aufs Rathaus kommen sollten, die Herren wären beisammen."

Darauf gab die Königsrichterin zur Antwort: "Ja, ja, sagt ihnen einen guten Morgen wieder; wir werden bald kommen." Also gingen die Frauen Paar und Paar, die Königsrichterin und Bürgermeisterin voran, und stiegen die Ratstreppe hinauf. Die andern Frauen aber, so sich in den Brotbänken und sonst hin und wieder in Häusern gesammelt hatten, kamen in großer Anzahl truppweise hinterdrein. Als nun der Diener im Rat angesagt, daß die Frauen da wären, sing der Königsrichter an: Last sie herein. Der Diener sprach: "Herr, sie alle haben hier

drin nicht Raum. Ich halte dafür, dass ihrer ein halbes Tausend beisammen ist. Das Rathaus ist bald ganz voll. Sie sitzen auch schon zum Teil auf den Pfeifer-

stühlen."

Da fing der Pfaffe an: "Ei, ei, halt still, das ist nicht gut. Ich habe nicht anders gemeint, als daß zuerst nur die vornehmsten Frauen von Rat, Schöppen und Geschwornen heraufgefordert würden. Ei, ei, was habt ihr getan! Da sprach der Diener: "Ew. Ehrwürden lassen sich berichten: als mir gestern der Herr Königsrichter befahl, ich sollte alle Weiber, die nicht bekehrt wären oder es nicht werden wollten, herauffordern und bei seiner Frau anfangen, habe ich solches bestellt, und weil es ziemlich spät war, sagte ich den meisten, die mir begegneten, eine sollte es der andern anzeigen, daß sie morgen bei Strafe kämen und nicht ausblieben. Ich vermeine, daß ich nicht unrecht getan habe."

Da sprach der Pfaffe abermals: "Ei, ei, ihr Herren, ihr Herren, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie man's macht, daß man einen Teil der Weiber los werde."

Da sagte der Königsrichter zum Pfaffen: "Geben sich Ew. Ehrwürden nur zusfrieden; wir wollen die Sache schon machen und anfangs nur die vornehmsten Weiber hereinfordern. Wenn sie sehen, daß man ihnen durch den Sinn fährt oder sie gar einsperren lassen will, werden sich die andern bald verlieren und davonslaufen." Es wurde deshalb beschlossen und dem Diener angedeutet, er solle den ers

wähnten Frauen ansagen, daß sie allein hereinkommen sollten.

Als nun der Diener solches ausgerichtet, fing die Königsrichterin an: Mit nichten, wir lassen uns nicht trennen; wo ich bleibe, da bleibt auch mein Schwanz. Sprecht, wir lassen bitten, man solle uns nur vorlassen. Solches berichtete der Diener wieder dem Rate hinein. Da entrüstete sich der Königsrichter und sagte mit großem Ernste: "Geht wieder hinaus und saget den elementischen Weibern, sie sollen sich nicht widerspenstig und ungehorsam zeigen, oder sie sollen erfahren, wie man mit ihnen umgehn werde." Dann ging der Diener wieder hinaus und überbrachte den Befehl ernstlich; aber die guten Weiber bestanden auf ihrer vorigen Meinung und sagten, sie begehrten zu wissen, warum man sie gefordert hätte; keine sassen unter den Weibern ein großes Getümmel und Gemurmel, daß es die Herren in der Stube wohl hören konnten.

Als der Diener solche Antwort wieder hereinbrachte, erschraken sie, dass sie lieber gesehen hätten, die Weiber wären ich weiß nicht wo. Es wurde daher einshellig beschlossen, den Herrn Stadtschreiber hinauszusenden, damit er ihnen beweglich, doch freundlich mit guten Worten zuspräche, dass doch die vornehmsten Frauen hineinkommen wollten, die andern möchten nach Hause gehn; keiner solle ein Leid widerfahren. Aber alles war vergeblich. Die Weiber blieben fest, nicht von einander zu weichen. Und die Königsrichterin sing an und sagte zum Stadtschreiber: "Ja, ja, Lieber, ja, meint ihr auch, dass wir so einfältig sind und den Possen nicht merken, wie man uns arme Weiber wider unser Gewissen zwingen und

dringen will, den Glauben zu wechseln? Mein Mann und der Pfaffe sind in diesen Tagen nicht vergebens zusammengelaufen, haben fast Tag und Nacht bei einander gesteckt, gewiss haben sie einen Teufel gekocht oder gebraten, den mögen sie auch selber aufessen; ich gehe nicht mit hinein. Wo ich bleibe, da bleibt auch mein Schwanz und Anhang. Sie wandte sich herum zu dem andern Haufen und sprach: "Ihr Frauen, ist das euer Wille?" Da ward abermal von allen Weibern großes Geschrei: "Ja, ja, nun wohlan, wir stehn alle für einen Mann."

Hierüber erschraken nun der Herr Stadtschreiber heftig, er lief eilend wieder in den Rat und brachte mit Wehmut den Handel vor, daß der Rat in nicht geringer Gefahr wäre, denn er habe gesehen, daß fast jede Frau ein großes Gebund Schlüssel an der Seite hangen hätte 107. Darüber entsiel ihnen der Mut ganz und gar, sie hingen die Köpfe und wußten weder aus noch ein; einer wünschte sich hier, der andere dort hinaus. Doktor Melcher faßte noch einen Mut und sprach zum Pfassen: "Poß Sakrament, wohlehrwürdiger Herr, hätte ich nur jest ein paar hunzdert Musketiere, ich wollte das Pa—Pack wohl niedermachen lassen, ausber denen, die auf die Knie niedersielen."

Julest kolligierte sich der Herr Stadtschreiber etwas. Ihr Herren, ich wüste wohl Rat, wie wir hinab und von den Weibern fortkämen. Wenn die Herren beide Türen am Rathause zuschließen lassen, wollen wir stillschweigend aus der untersten Ratsstube durch die Turmtüren hinaus und uns davonmachen; so wereden sie nicht gewahr, wo wir hinkommen. Doch ich weiß nicht, wo die Schlüssel zu den Turmtüren sind. Dieser gute Rat gesiel allen wohl, die Schlüssel wurden fleißig gesuch, unterdes aber die Stadtknechte hereingerusen und besehligt, den Weibern anzudeuten, sie möchten sich ein wenig gedulden. Die Stadtknechte aber sollten sehen, wie sich einer zur vordern, der andere zur hintern Tür spielen könnte, darauf sollten sie jählings hinauslausen und die Tür hinter sich zuschlagen.

Dieser Anschlag glückte, die guten Weiber, deren zweihundertdreiundsechzig waren, wurden so eingesperrt. Der Stadtschreiber aber machte die Turmtüren, die seit etlichen Jahren nicht geöffnet worden, geschwinde auf, kam gelaufen und rief: "Ihr Herren, fort, fort, das Loch ist offen; aber still, still, um Gottes willen stille,

dass es die Weiber nicht inne werden, sonst betrügt uns der Teufel.

Darauf liefen sie, was jeder laufen konnte, zum Teil ohne Hut und Handschuh, einer lief heim, der andere zum Nachbar, und wo jeder in der Eile sicher zu sein vermeinte. Alle wußten von erschrecklicher Angst zu sagen. Der Pfaffe lief in vollem Trabe die Kirchgasse hinauf, sah mehr rückwärts als vor sich, ob die Weiber etwa nachfolgen und ihm mit den Schlüsseln zur Messe läuten wollten. Er schloß das Pfarrhaus hinter sich zu, wie die Stadtknechte das Rathaus. Er war so matt, daß er weder essen noch trinken mochte, seine beiden Damen hatten genug an ihm zu kühlen.

Als nun die versperrten Weiber, welche zum Teil an den Fenstern sassen, das Geschrei hörten, so unten in der Stadt umherging, daß die ehrenfesten Herren

so fein ausgerissen wären, lief die Königsrichterin zur Ratstubentur, klinkte auf, rief überlaut mit großer Berwunderung: "Der Teufel hat die Schelme alle hinabgeführt; seht, da liegt ein hut, ein handschuh, ein Schnupftüchel, alle Türen sind offen. Kommt, last uns selbst zu Rate siten und nach unsern Männern schicken, sie sollen bei Strafe kommen und unsern Bescheid anhören. Darauf ward von allen Weibern ein großes Geschrei und Gelächter, daß man's über den ganzen Ring hören konnte.

Zulett aber traten die Frauen doch zu häuflein, zu zehnen und zwölfen, sie beklagten ihre Männer, Kinder und Säuglinge, die würden nichts zu essen haben. So wurden sie einig, durch etliche Weiber, die draußen vor der Tür warteten und auch gern drinnen bei den Bersperrten gewesen wären, den Königsrichter zu bitten, sie loszulassen und ihnen anzuzeigen, weshalb man sie heut auf das Rathaus

gefordert.

Unterdes aber empfand der Königsrichter, daß er jett beim Beimgange vom Rathause klüger geworden, als er heut früh beim Hinaufgehn gewesen, ihm deuchte, nicht alle Männer möchten so gegen ihre Frauen gesinnt sein als er. Auch sah er ein ziemliches Laufen um das Rathaus von Kindern und Gesinde, die den Frauen gern etwas von Speise und Trank zutragen wollten, ja, es war von einem guten Freunde schon angestellt, den lieben Weibern ein ganges Biertel Bier gum Labsal zuzustoßen. Überdies fand sich auch schon eine Anzahl Männer zusammen, welche zu wissen begehrten, was ihre Frauen getan, daß man sie eingesperrt hätte. Da faste der Königsrichter wieder einen Mut und ließ die Herren cito citissime in sein Haus zu einer notwendigen Unterredung zusammenbitten. Die vier Herren des Rats und der Stadtschreiber wurden mit großer Mühe gefunden, der Pfaffe aber hatte sich tief versteckt und ließ sich wegen Mattigkeit und weil er Ruhe nötig hätte, entschuldigen. Es ward aber eine wiederholte Absendung an ihn beschlossen, die dem Pfaffen zu Gemüt führte, er müsse sich unfehlbar einstellen, weil er diese Bändel mit verursacht habe.

Unterdes kam der Ratsdiener ans Rathaus gelaufen, auf wessen Geheist, weiß man nicht, rief durch die verschlossene Tür seine Frau, die mit im Konklave war, und sagte ihr: Deutet den andern Frauen an, daß die Berren jetzt wieder beim Königsrichter zusammengekommen sind; man wird bald herausschicken und das Rathaus öffnen lassen, damit eine jede wieder heimgehe.' Darauf gab die Königs= richterin Antwort: "Ja, gar gern wollen wir uns gedulden, sitzen wir doch im Trocknen. Aber sagt ihnen auch, sie sollen uns berichten, warum man uns herauf=

gefordert und ohne Berhör eingesperrt hat.

Der Pfaffe ließ sich endlich bewegen und kam zum Königsrichter in den Rat. Sie klagten einander anfangs heftig ihre Mattigkeit wegen großer ausgestandener Angst und Gefahr, weshalb ihnen auch geschwinde ein Labetrunk Wein herumgegeben ward; was sie aber sonst damals für Anschläge gemacht, habe ich so genau nicht erfahren können, weil alles in Eile und stehend geschah und kein Protokoll dariiber gehalten ward. Gewiss aber ist es, dass sie sich, wie bei Lumpenleuten Gesbrauch ist, ziemlich gebissen und einer dem andern bald dies, bald das an den Bart geworfen haben. Doch zulest wurden sie einhellig, eine Absendung an die versperrten Frauen zu tun, dieselben cito loszulassen und auf das allerfreundlichste zu bereden, damit sie das Rathaus wieder quittieren möchten. Zur Absendung wurden vermocht Herr Mümer, Meister Daniel und Herr Notarius.

Als diese ankamen, wurde die Tür sogleich geöffnet, und die Abgesandten

traten mitten unter die Weiber in einen Kreis.

Da fing der Stadtschreiber so an: Ehrbare, viel ehr= und tugendsame, inssonders großgünstige, liebe Frauen! Der Herr Pfarrer nebst dem Herrn Königs= richter und ein wohlweiser Kat lassen den Frauen samt und sonders einen guten Tag vermelden, verwundern sich höchlich, daß die Frauen die Sache so übel aufzgenommen und anders verstanden haben, als sie gemeint war. Und weil die Frauen so inständig begehrt haben zu wissen, warum dies geschehen, so haben gemeldete Herren uns abgesertigt, mit Wahrheit dies zu vermelden. Erstens, weil nunmehr die Marterwoche herbeitäme, an welcher in der Kirche vornehmlich von dem heiligen Sakrament gepredigt wird, so hätte man die Frauen christlich und treulich vermahnen wollen, daß sie sich dazu sleistig einstellen möchten. Zweitens wird gebeten, daß am bevorstehenden Osterfest sich die Frauen ebenfalls sämtlich einstellen und mildreich erzeigen wollen, weil des Herrn Pfarrers Akzidenzien bei so geringer Anzahl der Bürger gegenwärtig schlecht wären.

Nach solchem Anbringen des Stadtschreibers wollte es Meister Daniel, der Tischler, noch besser machen und sprach: "Meine großgünstigen Frauen! Die Frauen sollen es nicht anders verstehn, als daß dies eine freundliche Unterredung ist, und daß gar keine Gewalt angewendet werden soll. Denn meine Herren und ein hochweiser Rat haben nicht den Gebrauch, einen henken zu lassen, bevor sie ihn

haben."

Auf diese leichtfertige, unbesonnene Rede, die doch ganz und gar nicht dem Rat diente, stießen ihn Herr Mümer und Herr Notarius selbst auf der Stelle an, unter den gesamten Weibern aber wurde ein großes Gesächter und Getümmel. "Ja, ja, jest verstehen wir wohl, sie vergleichen uns Leuten, die gehenkt werden sollen. Ihr selber seid solche Gesellen unter einander. D ihr ungetreuen Schelme, ihr Kornswucherer, ihr Wolldiebe! Darauf schrie die Königsrichterin: "Still, still, ihr Weisber!" und sprach zu Meister Daniel: "Hört, lieber Schwager, ihr versteht's nicht, seid auch viel zu geringe, uns wider unser Gewissen zu zwingen. D, wie wird euch Gott strasen und meinen Mann dazu, der so öffentlich wider sein Gewissen handelt. Euer beider lieber seliger Vater ist ein stattlicher lutherischer Geistlicher gewesen, der hat euch etwas anderes gelehrt. Jetzt sprecht ihr, ihr seid gut katholisch. Zu euren Schelmstücken braucht ihr euren neuen Glauben; wenn ihr betrunken seid, redet ihr selber schandlos genug von der Mutter Gottes, und wenn ihr zu euren schelmstücken Dirnen geht, nennt ihr euch nicht anders als Marienbrüder. D, wenn

man euch euren Gewinn abschaffen wollte, den ihr aus euren Ämtern und aus den Gütern gemeiner Stadt macht und den ihr doch alle wieder verfrest und vertrinkt, wenn ihr wieder Hobelspäne machen und tapfer arbeiten müßtet, daß euch warm würde, wie bald solltet ihr euer Papsttum wieder los werden. Daß euch Gott strafe! Nimmermehr sollt ihr uns unsern Glauben nehmen, ihr selbst werdet noch darüber gehenkt werden.

Die Frau Bürgermeisterin sagte: "Habt ihr sonst nichts mit uns zu reden geshabt, so hätte das auch der Pfarrer von der Kanzel tun können, und man hätte uns deshalb nicht einsperren dürsen. Ich lasse mich nicht so zur Kirche zwingen. Bei unsern vorigen Pfarrern und Predigern bin ich mit großer Freude zur Kirche gegangen, habe dort Trost aus Gottes Wort genommen; jeht werde ich nur noch mehr darin betrübt und geärgert, daß es Gott im Himmel zu klagen ist. Was den Opferpfennig anbelangt, so steht es einem jeden frei, wer ihn zu geben hat, der mag ihn geben. Hierauf schrien die andern Weiber überlaut: "Ja, einen Teusel wollen wir dem Pfaffen auf den Kopf geben. Die Herren Abgesandten erschraken über solche Reden, baten um ihren Abtritt, sagten kein Wort weiter und gingen davon.

Als min die herren Abgesandten beim Königsrichter wieder ankamen, war der Pfaffe und die andern Serren schon wieder davongegangen; sie machten ihre Relation und gingen auch nach Sause. Die Frauen waren nun gleichfalls ihres Arrestes entledigt. Dem Königsrichter aber stieg die Sache ernstlich zu Kopfe, er nahm es sich zu Berzen, daß ihn seine Gedanken so schändlich betrogen und die Sache zu einem ewigen Spott für ihn ausgelaufen war. Er ging in der Stube auf und ab, murmelte mit sich selbst, zulett sagte er: Gebt mir was zu essen. Als der Tisch gedeckt und von seiner Magd und Kindern aufgetragen wird, eine Schüssel Krebse und ein Stud Weißbrot und Rase, auch Butter, erzürnt sich der gute herr heftig, nimmt zuerst das liebe Brot, dann die Butter mit der zinnernen Buttermulde, und wirft sie zum Fenster hinaus auf den Markt. Auch die Krebse alle wirft er in der Stube herum, greift auch nach der Wurst, die auch auf dem Tische stand, welche die Kinder aus Hunger wohl gemocht hätten, weil sie damals den ganzen Tag noch nichts gegessen hatten. Ja, er war so ergrimmt, daß er aus der Stube hinauslief, Schüsseln und Tiegel zerschlug und alles, was ihm unter die Hände kam, daß darüber ein Zulauf von den Nachbarn geschah. Danach lief er ins Stübel hinauf und hielt ein großes Geschrei und Wesen nur mit sich selbst, als wenn alles voller Leute wäre. Den andern Tag stand er früh auf, verreiste und übertrug sein Amt dem Doktor Melcher. -

An diesem Tage ruhten die Herren aus bis gegen Abend. Da rief der Pfarrer den Stadtknecht zu sich und befahl ihm, daß er in seinem und des Doktor Melchers als des Vize-Königsrichters Namen die Frau Bürgermeisterin und die Frau Geneußin auf morgen früh nach der Messe zu ihm auf den Pfarrhof fordern solle. Das bestellte der Stadtdiener. Die Bürgermeisterin gab zur Antwort: "Ja, ja, ich will kommen, will es aber zuvor meinem Herrn sagen." Als sie aber zur

Frau Geneussin kam und es ihr auch anmeldete, war bei dieser der Eidam, Herr Krekler, der nachher Bürgermeister wurde, der gab den Bescheid: "Ist der Pfaff und Doktor Melcher euer Herr? oder sind sie die Herren meiner Frau Schwiegermutter? Antwortet, daß sie nicht kommen, es befehle ihnen denn der Herr Bürgermeister." Das sagte der Stadtknecht dem Bürgermeister; der besann sich etwas, endlich sagte er: "Meinetwegen, sie sollen gehn, ich bin es zufrieden, damit man mir nicht die Schuld gebe."

Am Morgen Freitag um die angeordnete Stunde ging die Frau Bürgermeisterin zum Pfaffen; die Frau Königsrichterin, welche doch gar nicht gefordert war, ebenfalls mit der Frau Geneusiin. Da fing der Pfaffe an aufs freundlichste mit ihnen zu reden und bat sehr höflich, sie sollten sich doch bequemen und die heilige, alleinseligmachende Religion annehmen, wie ihre Herren auch getan hätten. Sie würden sehen, wie wohl man sich dabei befände, und wie wohl es ihnen ergehen würde. Darauf gaben die Frauen sogleich zur Antwort: "Nein, wir sind von unsern Eltern und vorigen Predigern anders unterrichtet worden: dabei befinden wir uns gar wohl. In eure Religion können wir uns nicht schicken.' Darauf sagte der Pfarrer: "So kommen die Frauen doch nur zur Kirche, oder wenn sie Rummer oder Bedenken haben, zu mir, so oft sie wollen; ich will sie gewist fleistig unterrichten.' Die Frauen gaben zur Antwort: "Nein, der Herr darf sich unsertwegen keine Mühe geben, wir tun's nicht. Ei, sprach der Pfaffe, so geben die Frauen doch gute Exempel, und gehen sie wenigstens zur Kirche und zur Messe, und ärgern nicht etwa andere, die schon erklärt haben, wenn die Frauen gingen, so wollten sie auch gehn.' Die Frauen antworteten: "Aber wir tun's nicht. Wir wollen auch niemandem wehren. Das sind Gewissenssachen, darüber hat niemand als Gott zu richten. Als nun der Pfaffe sah, daß alles vergebens war, bat er: "Ei, ei, sagen sie doch wenigstens zu den andern Frauen und Weibern, sie hätten sich vierzehn Tage Bedenkzeit ausgebeten und auch erlangt.' Darauf antworteten die Weiber fast im Jorn: Nein, lieber Herr, wir haben von unsern Eltern nicht lügen gelernt, wir wollen's von euch auch nicht lernen; wir bitten, ihr wollt uns verschonen.' So gingen sie davon.

Während aber die drei Frauen beim Pfaffen waren, fanden sich unterdes zum Verwundern schnell eine große Menge Weiber zusammen, viel mehr als das erstemal bei einander gewesen. Dies nahm Herr Schwob Franze wahr, kam eilend und keuchend zum Bürgermeister gelaufen und sagte: "Herr, ich bitte euch um Gottes willen, habt ein Einsehen und wehrt dem Pfaffen die Händel mit den Weibern, es sind ihrer wieder eine große Menge beisammen, die ganzen Brotbänke und alle Häuser in der Kirchgasse sind voll. Hilf mir Gott, sie erschlagen uns mitsamt dem Pfaffen; ich laufe davon."

Der gute Bürgermeister lag so krank zu Bette, dass er weder Hand noch Fuß regen konnte. Er schickte eilend nach dem Pfaffen und sagte ihm ziemlich deutsch, was er für abenteuerliche Händel anfinge, dergleichen sonst in keiner Stadt ge-

hört worden. Würde ihm von den Weibern Ungelegenheit begegnen, so wolle er

nicht schuldig sein.

Darauf fing der Pfaffe an: "Ei, nein, Berr Bürgermeister, der Berr erzürne sich nicht so. Ich sehe, daß ich von dem leichtfertigen Mann, dem Doktor Melcher, betrogen bin, der die Sache ganz anders berichtet hat. Ich bitte, der herr lasse den Weibern andeuten, dass sie wieder nach hause gehn; es soll gewiß nicht mehr geschehen, was geschehen ist, das versichere ich dem herrn hiermit.

Als dies die Weiber hörten, und daß den Frauen nichts weiter begegnet war, als was oben erzählt ist, waren sie auch zufrieden, gingen heim und legten ihre Schauben und Schlüsselbunde weg, jedoch nicht weit von sich, damit sie solche im

Fall der Not bei Tag und Nacht sogleich zur hand hätten."

Soweit der alte Bericht. Der Geistliche mußte das Jahr darauf Löwenberg schimpflich verlassen, weil seine ärgerlichen händel nicht aufhörten. Er hatte unter anderm einen öffentlichen Bierschank mit Schöps, dem alten schlesischen Biere, errichtet. Der bose Doktor Melchior wurde später aus Berzweiflung Soldat und bei Prag gehenkt. Und die tapfern Frauen? — Wir hoffen, sie sind mit ihren Männern nach Breslau oder nach Polen geflüchtet.

Von 1632 verfiel die Stadt mit jedem Jahre mehr; bald Schweden, bald Kaiserliche, bald evangelische, bald katholische Seelsorger; im Jahre 1639 hatte die Stadt noch vierzig Bürger und eine Schuldenlast von anderthalb Tonnen Goldes; 1641 deckten die Bürger selbst ihre Säuser ab, um keine Steuern mehr zu gahlen, und hausten in Strohhütten. Als der Friede kam, war die Stadt fast gang "über den Saufen gefallen". Im Jahre 1656, acht Jahre später, waren wieder 121 Burger, ungefähr 850 Einwohner in Löwenberg; etwa 87 Prozent der Bevölkerung waren untergegangen.



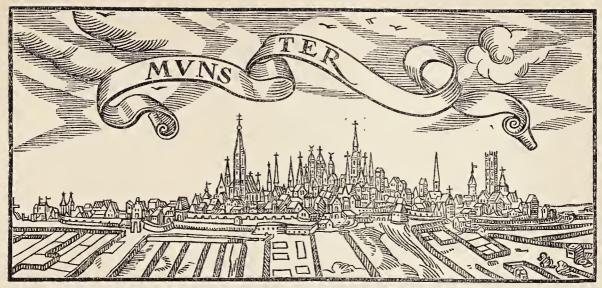

## VI. Ver Dreißigjährige Krieg. Ver friede. In

Der Friede war unterzeichnet, die Gesandten hatten einander zur Bestätigung feierlich die Hand gereicht, auf allen Strassen ritten die Trompeter, das glücks

liche Ereignis zu verkündigen.

Bu Nürnberg hielten die Kaiserlichen und die Schweden im großen Saale des Rathauses das Friedensbankett 108. Die hochgewölbte halle war glänzend erleuchtet, zwischen den Kronleuchtern hingen dreißig Arten Blumen und lebendige Früchte in Goldlahn eingebunden herab; vier Musikhöre waren zu lustigem Spiel aufgestellt, in sechs verschiedenen Zimmern versammelten sich die sechs Rlassen der eingeladenen Gäste. Auf den Tafeln standen die beiden ungeheuren Schaugerichte, ein Siegesbogen und ein sechseckiger Berg, bedeckt mit mythologischen und alle= gorischen Figuren, lateinischen und deutschen Sinnbildern. Aufgetragen wurde in vier Gängen, jeder Gang hundertundfünfzig Speisen, dann kamen die Früchte in silbernen Schüsseln und an "lebendigen" Zwergbäumen, mit denen die ganze Tafel besetzt war; dazwischen brannte feines Rauchwerk, das einen sehr guten Geruch von sich gab. Danach wurde das oberste Blatt der Tafel stückweis abge= nommen, der Tisch von neuem mit Tellern und Servietten besetzt und mit über= zuckerten Blumen bestreut, und jest folgte das Konfekt, dazu riesige Marzipane auf zwei Silberschalen, von denen jede 10 Pfund schwer war. Und wenn die Gesund= heit Seiner Kaiserlichen Majestät zu Wien und Ihrer Königlichen Majestät von Schweden ausgebracht und auf das Gedeihen des geschlossenen Friedens getrunken wurde, mußte auf der Burg aus fünfzehn großen und kleinen Stücken geschossen werden. Zulett, als dies Friedensfest bis tief in die Nacht gedauert hatte, wollten die anwesenden Kriegsherren und Generäle zum Abschied noch einmal Soldaten

Namensunterschriften von Johann Tserclaes, Graf von Tilly, Albrecht Wenzel Eusebius von Wald(en)stein (Wallenstein), Bergog zu Briedland und König Gustav Adolf von Schweden.

läßt der Schnörkel Wallensteins öfters eine doppelte Ausdeutung zu: A. H. F. Z. [Albrecht Herzog zu Fried voller Berschnörkelung zu unterschreiben, die allmählich bei Bürstlichkeiten und Staatsmännern beliebt wurde. So mit der vornehmen Sitte, ähnlich wie bei den alten Monogrammen, lediglich mit den Anfangsbuchstaben in kunstwohnheit entstand, später die Namensunterschrift durch ein m. p. [manu propria, mit eigener hand] oder ein st durch Vormeln wie "per regem" [durch den König] oder durch Jufage wie "Meine Handschrift", woraus die Ge Namensunterzeichnung üblich, im 15. und 16. Jahrhundert häufig noch nicht durch Namensunterschrift, sondern war etwa von Karl dem Großen bis zu Mazimilian I. in Anwendung. Don nun an wurde die eigenhändige händig durch ein Hatchen oder einen Strich ergangte. Der Brauch, durch ein Monogramm Urkunden zu vollziehen, Urfunde neben dem Siegel ein Monogramm verwendet, das vorgezeichnet war und das dann der Monarch eigendaher das hohe Amt des Siegelbewahrers —, bei den alten deutschen Kaisern wurde bei der Unterzeichnung der [subscripsit, hat unterschrieben] zu ergänzen, die die Namensschnörkel ausbildete. Diese Gewohnheit verband sich (Die älteste Vorm der Urkundenvollziehung im Mittelalter, insbesondere durch Monarchen, war das Siegeln land] oder A. H. J. M. [Albrecht Herzog zu Medlenburg.]



Mürnberger Friedensfest. 1650. (Kupferstich von L. Beberlein aus einem Flugblatte.)



Festmahl zur Veier des Friedensschlusses in Rurnberg am 25. September 1649. (Kupferstich von W. Kilian nach dem Gemälde von Joachim von Sandrart.)



Der Marktplatz zu München mit der Marienfäule, die zur Erinnerung an den Abzug der Schweden errichtet wurde. Frankfurt a. M., 1644.) (Kupferstich von M. Merian d. a. aus: M. Zeiller, Topographia Bavariae.

spielen. Sie ließen sich Obers und Untergewehr in den Saal bringen, erwählten zu Hauptleuten die beiden Gesandten, Seine hochfürstliche Durchlaucht, den schwesdischen Generalissimus Herrn Karl Gustav, Pfalzgrafen bei Rhein, der nachher König von Schweden wurde, und Seine Erzellenz, den General Piccolomini, zum Korporal aber den Feldmarschall Wrangel; alle Generäle, Obersten und Obersteleutnants wurden zu Musketieren gemacht. So marschierten die Herren um die Tasel, schossen ein "Salve", zogen in guter Ordnung auf die Burg und brannten dort vielmals die Stücke los. Bei ihrem Kückmarsch aber wurden sie von dem Herrn Oberst Kraft scherzweis abgedankt und des Dienstes entlassen, weil nunmehr Friede sei. Für die Armen aber wurden zwei Ochsen geschlachtet und vieles Brot ausgesteilt, und aus einem Löwenrachen lief sechs Stunden lang weißer und roter Wein herab. Aus einem größeren Löwenrachen waren dreißig Jahre lang Tränen und Blut gestossen.

Und wie die Herren Gesandten, rüstete das Bolk in jeder Stadt, in jedem halbzerstörten Dorfe eine Festseier. Welche Wirkung die Friedensbotschaft auf die Uberreste der deutschen Nation machte, ist noch aus rührenden Einzelheiten zu erkennen. Den alten Landleuten erschien der Friede als eine Rückkehr ihrer Jugend, sie sahen die reichen Ernten ihrer Kinderzeit wiederkehren, dichtbevölkerte Dörfer, die lustigen Sonntage unter der umgehauenen Dorflinde, die guten Stunden, die sie mit ihren getöteten und verdorbenen Verwandten und Jugendgenossen verlebt hatten; sie sahen sich selbst glücklicher, männlicher und besser, als sie in fast dreißig Jahren voll Elend und Entwürdigung geworden waren. Die Jugend aber, das harte, frieg= erzeugte, verwilderte Geschlecht, empfand das Nahen einer wunderbaren Zeit, die ihm vorkam wie ein Märchen aus fernem Lande. Die Zeit, wo auf jedem Ackerstück des Winter= und Sommerfeldes dichte gelbe Ähren im Winde wogen, wo in jedem Stalle die Rühe brüllen, in jedem Koben ein rundes Schweinchen liegen sollte, wo sie selbst mit zwei Pferden und lustigem Beitschenknall auf das Feld fahren würden und wo kein feindlicher Soldat die Schwestern oder ihr Mädchen mit rohen Liebkosungen an sich reißen durfte; wo sie nicht mehr mit Seugabeln und ver= rosteten Musketen dem Nachzügler im Busch auflauern, nicht mehr als Flücht= linge in unheimlicher Waldesnacht auf den Gräbern der Erschlagenen sigen würden; wo die Dächer des Dorfes ohne löcher, die Höfe ohne zerfallene Scheuern sein sollten; wo man den Schrei des Wolfes nicht in jeder Winternacht vor dem Hoftor hören müßte, wo ihre Dorfkirche wieder Glasfenster und schöne Glocken haben würde, wo in dem beschmutten Chor der Kirche ein neuer Altar mit einer seidenen Decke, einem silbernen Kruzifir und einem vergoldeten Kelch stehen sollte, und wo einst die jungen Burschen wieder Bräute zum Altar führen müßten, die den jungfräulichen Kranz im haare trügen. Eine leidenschaftliche, schmerzliche Freude zuckte damals durch alle Seelen, auch die wildeste Brut des Krieges, das Soldatenvolk, wurde davon ergriffen. Fühlten doch selbst die harten Regierenden, die Fürsten und ihre Gesandten, dass der große Friedensakt die Rettung Deutschlands vor dem letten

Verderben sei. Feierlich und mit aller Inbrunst, deren das Volk fähig war, wurde das Fest begangen. Aus demselben Kreise von Dorferinnerungen, welchem frühere Beispiele entnommen sind, sei auch die nachfolgende Festbeschreibung dem Bankett der Fürsten und Feldherren entgegengestellt.

Döllstedt, ein stattliches Kirchdorf des Herzogtums Gotha, hatte schwer ge= litten. Im Jahre 1636 hatte das Hatsfeldische Korps den Ort überfallen, großen Schaden getan, die Kirche geplündert, das Holzwerk ausgebrochen und verbrannt, wie solches der Herr Pfarrer Deckner kurz vorher prophezeit hatte. "Dieser liebe Mann", so schrieb sein Nachfolger, Herr Pfarrer Trümper, "hatte seine Zuhörer mit ge= rechtem Eifer ihrer Sünden wegen gestraft. Aber seine Strafen und Warnungen hatte man verlacht, ihm allen Verdruß und Undank erwiesen, den Sopfen von den Stangen geschnitten, das Korn von den Feldern entführt, wie er Anno 1634 mit weinenden Augen klagte. So hatte er auch nichts anderes als Gottes gerechte Strafe solchen verstockten Bergen ankündigen können. Nicht nur öffentlich von der Kanzel, sondern auch noch wenige Stunden vor seinem seligen Abschied hatte er solche Klage geführt: "Ach, du armes Döllstedt! wie wird dir's nach meinem Abschied übel gehn!" Und darauf hat er sich gegen die Kirche gewendet und sein mattes und mit dem Tode ringendes haupt über Vermögen mit hilfe des Wärters aufgerichtet, als wollte er aus der Kammerecke, wo er sein Leben beschlossen, die Kirche noch einmal ansehen, und hat gesagt: "Ach, du liebe, liebe Kirche! wie wird dir's nach meinem Tode gehn! Mit Besen wird man dich zusammen= fehren."

Seine Prophezeiung traf ein: das Dorf hatte im Jahre 1636 an 5500 Gulden Kriegsschaden in Rechnung zu stellen, von 1627 bis 1637 zusammen 29595 Gulden, so daß die Einwohner sich nach und nach verloren und die Stätte fast ganz wüst stand; im Jahre 1636 waren noch zwei Paar Eheleute im Dorfe; im Jahre 1641, nachdem Baner und im Winter wieder die Franzosen gewirtschaftet hatten, war ein halber Acker Korn bestellt und vier Einwohner vorhanden. Die eifrige Sorge Herzog Ernst des Frommen von Gotha bewirkte, daß sich in seinem Lande die verlassenen Dörfer verhältnismäßig schnell wieder mit Menschen besetzten. Im Jahre 1650 konnte auch in Döllstedt das "Jubels und Friedensfest" gefeiert werden. Die Beschreibung desselben folgt hier, wie sie der damalige Pfarrer Trümper im Kirchenbuch aufgezeichnet hat.

"Den 19ten August, morgens vier Uhr, sind wir mit unsern Adjuvanten und den Hausleuten von Gotha auf unsern Turm gestiegen und haben den Morgenssegen musiziert. Gegen sechs Uhr ist, wie den vorigen Tag um ein Uhr auch gesschehen, mit allen Glocken angefangen worden zu läuten, eine ganze Viertelstunde, halb acht wieder so lange. Unterdes hat sich das Volk, Mann und Weib, Jung und Alt, außer was beim Geläute bleiben müssen, vor dem Tor versammelt, und ist 1.) das Weibervolk auf einer Seite gestanden, und vor demselben der Friede, welchen die adeligen Jungfrauen mit einem schönen grünseidenen Kleide und anderem Zierat

gang schön ausstaffieret hatten, auf dem haupt einen schönen grünen Krang mit eingemengten gelben Flittern und einen grünen Zweig in der hand haltend. 2.) Auf der andern Seite gegen das Dorf standen die Mannspersonen, und vor den= selben die Gerechtigkeit in einem Ichonen weißen Bemde, einen grünen Kranz auf dem Kopfe, ein blosses Schwert und gelbe Wage in den Händen tragend. 3.) Gegen das Feld auf dieser Seite standen die Junggesellen mit Röhren, etliche mit bloßen Schwertern, und vor denselben der Mars, als ein Soldate gekleidet und eine Armbrust in den händen tragend. 4.) In der Mitte standen die Schüler, hausleute und Adjuvanten neben mir. Da habe ich eine Erinnerung getan, daß wir oft mit tränenfließenden Augen zu unsern Toren hätten ausfliehen und räumen muffen und, wenn der Sturm vorüber, mit Freuden wieder heimgegangen wären, ungeachtet wir alles verwüstet, zerschlagen und umgekehrt gefunden. Also wären wir billig itund, dem lieben Gott zu Ehren, vor unser Tor herausgegangen, und weil er uns durch gnädige Verleihung des edlen, lang erwünschten Friedens von dergleichen Verwüstung, Fliehen und Flüchten errettet habe, wollten wir auch jest zu dem= selben Tore hineingehn mit Danken und zu seinen Vorhöfen mit Loben, und wollten dazu unsere Stimmen einmütig erheben und singen: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 2c. ' 5.) Unter Musizierung dieses Gesätzleins näherten sich der Friede und die Gerechtigkeit einander mehr und mehr. Auf die Worte: ,All' Fehd' hat nun ein Ende' steckten die mit bloßen Schwertern dieselben ein, die mit den Büchsen taten einige Salven und kehrten sie darauf auch um. Der Friede winkte denen hierzu Bestellten; die nahmen dem Marti, welcher tat, als wollte er sich wehren, seine Armbrust und zerbrachen sie ihm; Friede und Gerechtigkeit traten zusammen und küsten sich. 6.) Darauf wurde der angefangene Gesang fortgesungen, und schickte man sich an, zu gehn. Vor den Schülern ging Andreas Ehrhardt nach Vermögen ausgeputzt, einen Stab über der Hand, mit einem grünen Kranz um= wunden. Darauf folgten die Schüler alle mit grünen Kränzen auf den Säuptern, grüne Zweige in den händen, und hatten die Kleinen weiße hemden an, darauf die Adjuvanten und Spielleute, nach diesen ich, der Pfarrer, neben dem Berrn Pfarrer von Vargula, welcher zu mir gekommen war. Nach uns gingen die Mägd= lein, die kleinen vorher, die großen danach, alle nach ihrem Vermögen geschmückt und grüne Kränze auf ihren häuptern. Nach diesen ging der Friede und hinter ihnen Knaben, die trugen einen Korb mit Weden, eine Schüffel mit Apfeln, welche hernach unter die Kinder ausgeteilt wurden, item allerlei Früchte des Feldes.

Auf diese folgten die adeligen Jungfrauen neben ihren Muhmen, welche sie zu sich gebeten, nach ihnen die Edelleute von Seebach, Sachsen und andere, die zu ihnen gekommen waren. Nach diesen ging die Gerechtigkeit und hinter ihr her die Heimsbürger und Gerichtsschöppen, alle weiße Stäbe in den Händen tragend, mit grünen Kränzen umwunden. Hierauf folgte der Fähndrich Christian Heum in seinem besten Schmuck, mit einem Stab, daran er ging, in der Hand, aber mit einem grünen

Kranz umwunden. Nach diesen gingen die Mannspersonen zu Paaren mit grünen Sträusen in den Händen. Auf die Mannspersonen folgte der Mars gebunden, und hinter ihm die jungen Burschen mit den umgekehrten Röhren. Darauf folgte der Wachtmeister Herr Dietrich Grün in seinem Schmuck, einen Stab in der Hand wie der Fähndrich; auf ihn folgten die Weibspersonen, alle auch zu Paaren in ihrer Ordnung, alle singend durch das Dorf nach der Kirche. Als der obgedachte Gesang

ausgesungen war, sangen wir: "Nun lob, mein Seel, den Berren."

In der Kirche wurde es mit Singen und Predigen der fürstlichen Ordnung ge= mäß gehalten. Nach vollendetem Gottesdienst gingen wir in voriger Ordnung aus der Kirche auf den Plat vor der Schenke, da die Mannspersonen auf einer Seite, die Weibspersonen auf der andern Seite einen halben Birkul und alsdann einen feinen weiten Kreis schlossen, und wurde unter dem Bingehn gesungen: "Nun freut euch, liebe Christen gmein.' Nach geschlossenem Kreise bedankte ich mich gegen sämtliche, daß sie nicht allein dem Ausschreiben unserer hohen landesfürstlichen Obrigkeit zu diesem Mal gehorsamlich nachgelebt, sondern auch auf mein Begehren allesamt, Adlige und Unadlige, vor das Tor gegangen und in so schöner Ordnung mir zur Kirche gefolget usw., mit Bermahnung, nachmittags dem Gottesdienste wieder fleistig beizuwohnen. Und ob ich zwar sagte, es möchte ein jeder nach= mittags aus seinem Hause zur Kirche gehn, so hatten sie sich doch allesamt wie vormittags vor der Schenke versammelt, waren auch der Friede und die Gerechtigkeit wieder in ihrem Schmuck da, Mars aber hatte sich verloren. Als ich dessen berichtet wurde, ging ich unter dem letten Puls mit den Schülern, Adjuvanten und hausleuten zur hintertur hinaus, durch die Kirchgasse nach der Kirche, da mir jeder= männiglich wiederum, wie früh geschehen, in die Kirche folgete. Darinnen wurde damals gesungen: "Nun last uns Gott dem herren zc. Aus der Kirche gingen wir in solcher Ordnung wieder singend: ,Lobet den herrn, lobet den herrn 2c. auf gedachten Plat, wo ich abermals gegen Fremde und Einheimische mit einem herzlichen Friedenswunsch mich bedankte. Und wurden hier vor sechs Groschen Weden und etliche reife Apfel unter die Kinder ausgeteilt." -

Bekannt ist, dass der große Friede sehr langsam kam, wie Genesung aus einer tödlichen Krankheit. Die Jahre 1648—1650 vom Friedensschluß bis zur Feier des Friedenssestes gehörten noch zu den schwersten der eisernen Zeit; unerschwingliche Kriegssteuern waren ausgeschrieben, die Heere der verschiedenen Parteien lagen bis zur Abzahlung auf den Landschaften, und der Druck, welchen sie auf die elenden Bewohner ausübten, war so furchtbar, dass mehr als ein Berzweiflungsschrei der Völker sich in den Hader der immer noch verhandelnden Parteien mischte. Dazu kamen Plagen anderer Art, alle Länder wimmelten von "herrenlosem Gesindlein". Banden entlassener Kriegsknechte mit Dirnen und Troßbuben, Scharen von Bettern, große Räuberhaufen streiften aus einem Gebiet in das andere, sie quartierten sich gewaltsam in den Dörfern ein, welche noch Einwohner hatten, und setzen sich wohl gar in den verlassenen Hütten fest. Auch die Dorfbewohner, mit schlechten

Waffen versehen, der Arbeit entwöhnt, fanden es zuweilen bequemer, zu rauben, als das Feld zu bestellen, und machten heimliche Streifzüge in benachbarte Gegenden, die Evangelischen in katholisches Land und umgekehrt. Sogar die fremden Söhne eines gesetzlosen Lebens, die Zigeuner, waren an Jahl und Dreistigkeit gewachsen und lagerten, phantastisch aufgeputt, mit ihren hochbeladenen Karren, mit gestohlenen Pferden und nachten Kindern um den Steintrog des Dorfplages. Do gerade ein fräftiger Landesfürst und eifrige Beamte tätig waren, wurde dem wilden Wandern nach Kräften entgegengearbeitet. Die Dorfleute des Berzogtums Gotha mußten noch im Jahre 1649 von den Kirchtürmen Wache halten, Brücken und Fährten über die Bäche des Landes besetzen und Lärm machen, so oft sie einen marschierenden haufen erblickten. Eine Reihe von Polizeiverordnungen, zumeist notwendig und heilsam, war das erste Zeichen des neuen Selbstgefühls, welches die Regierungen erhalten hatten. Wer sich niederlassen wollte, dem wurde die An= siedelung leicht gemacht. Wer fest saß, mußte angeben, wieviel Land er bebaut hatte, in welchem Zustande ihm Haus und Hof war, ob er Vieh hatte. Neue Flurbücher und Berzeichnisse der Einwohner wurden angefertigt, neue Steuern in Geld und Naturalien wurden ausgeschrieben und auch durch solchen harten Druck die Dorfbewohner zur Arbeit gezwungen. Allmählich besetzten sich die Dörfer wieder mit Menschen. Biele Familien, die sich zur Kriegszeit in die Städte geflüchtet hatten, besserten ihre verwüsteten Böfe aus, andere zogen aus dem Gebirge oder der Fremde zurüdt; auch verabschiedete Soldaten und Troßknechte kauften von dem Rest ihrer Beute zuweilen Acker und ein leeres Haus, oder liefen zu dem heimischen Dorfe. — Es wurde viel geheiratet und eifrig getauft.

Aber die Erschöpfung des Bolkes war doch jämmerlich groß; die Ackerstücke, deren viele geruht hatten, wurden ohne Dünger notdürftig bestellt, nicht wenige blieben mit wildem Buschholz und Unkraut bewachsen noch lange als Weideland liegen. Den Grund verwüsteter Ortschaften kauften zuweilen die Nachbardörfer, an einigen Stellen zogen sich zwei oder drei kleine Gemeinden zu einer zusammen.

Noch viele Jahre nach dem Kriege muß das Aussehen der Dörfer trostlos gewesen sein. In Thüringen ist das zuweilen aus Verhandlungen mit der Obrigsteit erkennbar. Die Hausbesitzer von Siebleben und einigen andern Gemeinden um Gotha haben seit dem Mittelalter das Recht auf freies Bauholz aus dem Waldzgebirge. Im Jahre 1650 forderte die Regierung auf, dieses Recht gegen Entrichtung einer herkömmlichen kleinen Abgabe von Hafer auszuüben. Da entschuldigten sich einige der Gemeinden, sie seien noch zu sehr herunter, um ans Ausbauen der schadzhaften Häuser denken zu können. Zehn Jahre darauf hatte die Gemeinde Siebleben doch schon zweiundvierzig Schulknaben, welche ein geringes Schulgeld bezahlten, und das jährliche Opfergeld in der Kirche betrug über vierzehn Gulden. Ein Teil dieses Opfergeldes wurde auf kleine Almosen an Fremde verwendet, und man kann aus der sorgfältig geführten Berechnung ersehen, welcher Strom von Bettlern jeder Art durch das Land zog. Abgedankte Kriegsleute, Krüppel, Heimatlose, Greise und

Kranke, darunter auch Aussätige mit Bescheinigungen ihres Siechhauses, dann Flüchtlinge aus Böhmen und Ungarn, die der Religion wegen ihre Heimat aufzgegeben haben wollen, vertriebene Edelleute aus England, Irland, Polen; Sammler, welche gefangene Verwandte aus der türkischen Gefangenschaft loskaufen wollen, Reisende, welche von Wegelagerern ausgeplündert sind, ein blinder Pfarrer aus Dänemark mit fünf Kindern. Bereits sucht sich jeder Fremde durch Zeugnisse zu empfehlen. Die Regierung aber wird nicht müde, gegen das Beherbergen solcher

bittenden Leute zu eifern.

Wie der Kampf, waren auch die Zustände, welche nach dem Kriege eintraten, außer allem Bergleich mit andern Niederlagen gesitteter Bölker. Gewiß sind in einzelnen Zeiträumen der Völkerwanderung große Landschaften Europas noch mehr verödet worden, zuweilen hat im Mittelalter eine Best die Bewohner großer Städte ebensosehr vermindert; aber solches Unglück war entweder örtlich begrenzt und wurde leicht durch den Uberschus von Menschenkraft geheilt, der aus der Um= gegend auf den geleerten Grund zusammenströmte, oder es fiel in eine Zeit, wo die Bolker nicht fester auf dem Boden standen als lockere Sanddunen am Strande, welche leicht von einer Stelle zur andern geweht werden. hier aber wird eine große Nation mit alter Kultur, mit vielen hundert festgemauerten Städten, vielen tausend Dorffluren, mit Acter= und Weideland, das durch mehr als dreißig Geschlechter= folgen desselben Stammes bebaut war, so verwüstet, daß überall leere Räume entstehen, in denen die wilde Natur, die so lange im Dienste des Menschen gebändigt war, wieder die alten Feinde der Bolfer aus dem Boden erzeugt, wuchern: des Gestrüpp und wilde Tiere. Wenn ein solches Unglud plötlich über eine Nation hereinbräche, es würde ohne Zweifel auch eine kleine Zahl der Überlebenden uns fähig machen, ein Bolk zu bilden, ja, schon das Entsetzen würde sie vernichten; hier hatte das allmähliche Eintreten der Verringerung den Überlebenden das Schreck= liche zur Gewohnheit gemacht. Eine ganze Generation war aufgewachsen innerhalb der Zeit der Zerstörung. Die gesamte Jugend kannte keinen anderen Zustand als den der Gewalttat, der Flucht, der allmählichen Berkleinerung von Stadt und Dorf, des Wechsels der Konfession; man mußte schon auf der Höhe des Lebens stehen, sich daran zu erinnern, wie es im Dorfe vor dem Kriege ausgesehen hatte, wie viel Paare unter einer Dorflinde getanzt hatten, wie stark die Biehherde im Riedgras und auf den Weidehöhen gewesen war, und wie viel einst durch den Klingelbeutel oder Opferpfennig in der Kirche eingesammelt werden konnte. Nicht viel anders war es in den Städten; innerhalb der meisten halbzerstörten Ringmauern gab es wüste Plätze, welche vor dem Kriege mit häusern besetzt gewesen waren, in den schadhaften Häusern aber hatte vor dem Kriege die doppelte Zahl arbeitsamer Menschen gewohnt. Es gab Landschaften, wo ein Reiter viele Stunden umhertraben mußte, um an eine bewohnte Feuerstätte zu kommen; ein Bote, der von Kursachsen nach Berlin eilte, ging von Morgen bis Abend über unbebautes Land, durch aufschießendes Nadelholz, ohne ein Dorf zu finden, in dem er rasten konnte. Und

doch bezeichnet das Ende des Krieges im ganzen nicht den niedrigsten Stand der Bevölkerung und Schaffenskraft. Die Zeit der größten Entkräftung liegt etwa sechs Jahre vorher, Jahre, aus welchen Sammlungen statistischer Aufzeichnungen gar nicht vorhanden sind. Denn wie es nach der Pest und Baners Zügen aussah, davon geben nur einzelne Ortschroniken spärliche Kunde. Seit dieser Zeit half die Politik der Neutralerklärungen, durch welche die größeren Landesherren den Krieg von ihren Grenzen abzuhalten suchten, doch etwas dazu, die Schäden nicht zu heilen, aber die Bevölkerung und sogar den Biehstand wieder festzusetzen. Selbstverständlich aber ist der Zuwachs unter den Überlebenden nach so großer Verwüstung ein verhältnismäsig starker. Die Ehen sind massenhaft durch den Tod eines Ehegatten gelöst, neue Ehe wird leicht, leere hütten, unbebaute Ader, fast wertlos, vermag auch der Arme leicht zu besetzen. Der Friede fand in vielen Landschaften schon wieder neue kleine Brut. Und dennoch sind zwei Dritteile bis drei Vierteile der Menschen ver= loren. Noch größer sind die Verluste an Zug= und Nupvieh, an Hausrat.

Viel ist über die Verwüstungen des Krieges geschrieben worden, aber noch fehlt die große Arbeit, welche aus allen Landschaften die erhaltenen statistischen Angaben zu einem Bilde zusammenstellte 108a. Wie ungeheuer die Arbeit sei, sie muß doch unternommen werden, denn erst aus unwiderleglichen Jahlen wird die volle Größe des Unheils verständlich. Was bisher von Einzelheiten bekannt wurde, berechtigt kaum zu einer ungefähren Schähung der Einbusse, welche Deutschland an Menschen, Nuttieren und Erwerbsvermögen erlitten hat. Auch die folgenden Schlüsse machen nur den Anspruch, eine persönliche Ansicht auszudrücken; wenige Beispiele

sollen dieselbe unterstüten.

Die Verhältnisse von Thuringen und Franken sind nicht übel geeignet, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu vergleichen. Beide Landschaften sind durch den Krieg nicht ausnahmsweise mehr heimgesucht worden als andere Länder, die Kulturverhältnisse beider entsprechen bis zur Gegenwart ziemlich genau dem mittlern Durchschnitt deutscher Gewerbtätigkeit und Landwirtschaft. Beide sind im ganzen nicht reich. Hügellandschaften ohne großen Fluß, ohne beträchtliche Stein= kohlenlager, mit einem Aderboden, der nur in einzelnen Strichen durch besondere Fruchtbarkeit ausgezeichnet ist, waren sie bis zur Neuzeit vorzugsweise auf Land= bau, Gartennahrung und kleine Gebirgsindustrie angewiesen. So hat dieser Teil von Deutschland kein massenhaftes Einströmen von Menschenkraft und Kapital erfahren, er ist dagegen auch nicht Schauplatz der zerstörenden Kriege Ludwigs XIV. gewesen, und die Landesherren, zumal die Enkel Friedrichs des Weisen, sind auch in argen Zeiten ziemlich schonend mit der Volkskraft umgegangen.

hier im herzen Deutschlands lag die alte gefürstete Grafschaft henneberg, ein stattliches Gebiet von ungefähr 30 Quadratmeilen und — im Jahre 1634 — von 177 Ortschaften, welche jest zwischen Preußen, Meiningen und Weimar geteilt sind. Mit seinem nördlichen Teil streckte es sich in die Talschluchten des Thüringer Waldes, ja ein kleiner Teil — Ilmenau — lag auf der Nordseite des Gebirges.

Nur am Westrand führte die Beerstraße, das große Gebirge deckte von Norden, und die Einwohner hatten gute Gelegenheit, sich und ihre Habe durch die Flucht in den Bergwald zu schüten. So war die Grafschaft henneberg in verhältnismäßig günstiger Lage. Auch war ihr gerade in den ärgsten Jahren des Krieges das Glück einer besonders sorgfältigen Berwaltung zuteil geworden, welche in der schlechtesten Zeit mit bewunderungswürdiger Ausdauer bemüht war, die Menschen zusammen: zuhalten und zum Aufbau der eingeäscherten Dörfer zu ermuntern. Endlich kam ihr noch zustatten, daß die Greuel des Krieges verhältnismäßig spät, erst um 1633, eine massenhafte Berstörung begannen; denn während Pommern und die Mark, Schlesien und Böhmen, die Länder der Nordsee und der Westen Deutschlands schon unter den Geiselhieben der Kriegsfurie todwund lagen, waren dort noch friedliche Jahre. Noch 1634 erstaunten die räuberischen Kroaten über den Wohlstand der Bauern und Bürger, die Schätze und reichen Borräte, die in den festgebauten Bäusern aufgesammelt waren. Das glückliche Land hatte durch fast hundert Jahre Frieden gehabt und mehrere hausväterliche und wohlwollende Fürsten. Nicht weniger wichtig war, dass der ärgste Druck des Krieges dort auch eher endete als in anderen Gegenden; denn seit dem Jahre 1643 genoß das Land durch die Neutrali= tätspolitik seines Verwalters, Ernst des Frommen, verhältnismäßige Ruhe. Wir sind demnach zu der Annahme berechtigt, dass diese Grafschaft besser daran war als die Mehrzahl der deutschen Gebiete.

Von diesem Lande sind uns amtliche statistische Aufzeichnungen erhalten, welche die Jahl der Familien und Häuser sowohl im Anfang der schwersten Kriegszeit — aus dem Jahre 1631, bei einigen 1634 —. als nach dem Ende des Krieges — aus dem Jahre 1649, bei einigen 1652 — angeben 109. Danach verlor das Land in dem Kriege 70 Prozent der Familien, 66 Prozent der Wohnungen. Dies furchtbare Erzgebnis wird noch grauenhafter, wenn man in Betracht zieht, was aus Hunderten kläglicher Eingaben seit dem Frieden ersichtlich wird, in welchem Justande die überzlebenden Menschen und die Häuser waren: ein Teil der Wohnungen waren Notzhütten, aus Trümmern zusammengeschlagen. Da nun die Bevölkerung des Landes schon in den Jahren 1631 und 1634 zuverlässig geringer geworden war, als sie im ersten Jahre des Krieges gewesen, und da ein Teil der erhaltenen Verzeichnisse bereits den Zuwachs dreier Friedensjahre enthält, so wird die Annahme mäßig sein, daß 75 Prozent der Familien durch den Krieg vernichtet worden sind. Nun aber ist außer Zweisel, daß auch die Kopfzahl einer Familie im Durchschnitt beim Beginn des Krieges größer war als am Ende desselben 110, daß also der Menschen

verlust noch größer als 75 Prozent gewesen sein muß.

Ferner aber sind uns aus 20 Ortschaften derselben Landschaft sorgfältige Berzzeichnisse der Ortsbehörden auch über das Verhältnis des Viehstandes und der Scheuern ausbewahrt; danach waren in diesen Orten von Pferden 85 Prozent, von Ziegen über 83, von Kühen über 82 Prozent eingegangen, die vorhandenen Pferde werden als sahm und blind, die Felder und Wiesen als verwüsset und zum

Teil mit Holz bewachsen angeführt; die Schafe aber waren an allen Orten sämtlich vernichtet<sup>111</sup>.

Es ist eine blutige Geschichte, welche durch diese Jahlen verkündet wird. Mehr als drei Vierteile der Menschen, bei weitem mehr als vier Fünfteile ihrer Habe

sind vernichtet. Und in welchem Zustand das Erhaltene!

Genau ebenso war das Schicksal der kleineren Landstädte, soweit dasselbe aus erhaltenen Angaben zu sehen ist. Nur ein Beispiel aus derselben Gegend. Das alte Kirchenbuch zu Ummerstadt, einer ackerbauenden Landstadt in der Nähe von Koburg, seit alter Zeit im Lande wohlbekannt wegen ihrer guten Töpferwaren, berichtet folgendes: "Ob nun wohl noch im Jahre 1632 das ganze Land, wie auch hiesiges Städtlein, sehr volkreich war, also daß über 150 Bürger und auf 800 Seelen allein hier gewohnt haben, so sind doch wegen immer anhaltender Kriegs= unruhen und stetigen Einquartierungen die Leute dermaßen enervieret worden, daß von ausgestandenem großen Schreden eine Seuche, so von dem lieben, allmächtigen und gerechten Gott über uns verhängt worden, auf fünfhundert Menschen in den Jahren 1635 und 1636 weggerafft hat, und wegen des elenden und betrübten 3ustandes in zwei Jahren und darüber kein Kind zur Welt geboren worden. Diejenigen Leute, denen Gott der Allerhöchste noch das Leben gefristet, haben sich wegen Hunger und teurer Zeit, aus Mangel des lieben Brots, Kleien, Olkuchen und Leinknoten gemahlen und gegessen, aber viele das Leben darüber geendet. Sind also die Leute in allen Ländern sehr zerstreut worden, daß der meiste Teil das liebe Vaterland nicht wiedergesehen. Anno 1640 bei dem saalfeldischen Stilllager ist Ummerstadt zur Nimmer= oder Umbrastadt worden, weil in achtzehn Wochen sich kein Mensch darin hat dürfen sehen lassen, und die Leute um alles, was sie noch gehabt, ge= kommen sind. Daher die Leute fast dunne worden, und über hundert Seelen nicht mehr vorhanden gewesen." - Im Jahre 1850 hatte der Ort 893 Einwohner.

Aber noch auffallender ist eine andere Beobachtung, welche aus den Verzeichenissen der obenerwähnten hennebergischen Dörfer zu machen ist. Erst in unserem Jahrhundert hat Menschenzahl und Bestand der Nutstiere wieder die Höhe erreicht, welche im Jahre 1634 bereits vorhanden war. Ja, die Jahl der Häuser war in vielen Dörfern noch 1849 geringer als 1634, obgleich dort noch heut die Dorfshäuser klein und auch die Armen ängstlich bemüht sind, ein eigenes Haus zu bewahren. Iwar die Menschenzahl ist 1855 bereits nicht unbedeutend größer als 1634 nach 15 Kriegsjahren, aber der Zuwachs fällt zum größten Teil auf den jetigen preusischen Kreis Henneberg (Schleusingen und Suhl), in welchem die eigentümliche Ausbildung der Eisenindustrie ein stärkeres Zuströmen von Kapital

und Menschenkraft hervorgebracht hat112.

So sind wir allerdings zu dem Schlusse berechtigt, daß wenigstens für diesen Strich Deutschlands zweihundert Jahre notwendig waren, Menschenzahl und Erzwerbskraft des Landes wieder bis zu einem früheren Standpunkt zu heben. Diese Annahme wird durch andere Beobachtungen unterstützt. Die Bebauung des Landes

1

vor dem Dreisigjährigen Kriege, ja selbst das Verhältnis des Getreidewertes zu dem Silberwert in einer Zeit, wo Getreideausfuhr nur ausnahmsweise statt=

fand, führen zu demfelben Schluß.

Freisich ist in den letzten zweihundert Jahren der Landbau auch durch die mächtige Einwirkung des Auslandes in ganz neuen Richtungen entwickelt. Auch der Landmann erntet jetzt Hackfrüchte, Klee und andere Futterkräuter, welche vor dem Dreistigjährigen Kriege noch unbekannt waren, und die landwirtschaftliche Tätigkeit selbst einer gleichen Menschenzahl mag doch gewinnbringender geworden sein als vor jenem Kriege. Vielleicht haben die Vorsahren vor dem Kriege viel ärmer gelebt und weniger erwirtschaftet? Man vergleiche den Viehstand. Die Schafzucht der erwähnten Vörfer hat gegenwärtig genau den Umfang, den sie vor dem Kriege hatte. Es ist jetzt die kurze, dichtgekräuselte Wolle spanischer Herden, welche auch in den Hürden der Bauern gezogen wird; die alte Wolle siel in langen Flocken, sie muß nach dem Wert der Tuche und Zeuge, welche daraus gewebt wurden, und nach dem damaligen Preis der Schafe (5=1 Kuh, während bei uns das Verhältnis wie 10 zu 1 ist) nicht verächtlich gewesen sein.

Ferner aber hat sich der Bestand an Pferden gegen 1634 um drei Biertel verringert. Diese auffallende Tatsache ist nur daraus zu erklären, daß die Reiterüberlieferungen des Mittelalters auch noch auf den Landwirt Einfluß ausübten, daß die Pferdezucht bei den schlechten Wegen, welche eine weite Versendung des Getreides unmöglich machten, lohnender wurde als jest, während das Gebrüll der Rinder auch in den engen Hofräumen der Städte so häufig war, daß Verkauf von Milch und Butter wenig lohnte, endlich aber, daß ein größerer Teil der Landleute imstande war, Gespannkraft zu ernähren als jetzt. Die Zersplitterung des Grundes war damals, wie sich aus den alten Flurbüchern beweisen läßt, in Thüringen etwas — nicht beträchtlich — geringer als jetzt. Vermehrt hat sich in der Gegenwart die Zahl der Ziegen, des Nuttiers der kleinen Leute, und die Zahl der Rinder, welche wahrscheinlich im mittleren und südlichen Deutschland jest auch größer und edler gezogen werden als damals. Und dies ist ein entschiedener Fortschritt der Gegenwart. Im ganzen aber ist, nach Futterbedürfnis gerechnet, die Jahl der Tiere, welche auf dem Ackergrund mit Vorteil erhalten werden, gegenwärtig nur unbedeutend größer als im Jahre 1634113.

Neben solchen Ergebnissen ist unwichtig, aufzuzählen, was von beweglicher Habe in den Dörfern durch den Krieg vernichtet worden ist. Es ist in Thüringen möglich, auch darüber einige Sicherheit zu gewinnen, denn schon wurden das mals genaue Berechnungen des erlittenen Schadens von den Regierungen einges fordert, und in mehr als einem Gemeindearchiv sind diese Ausstellungen erhalten, leider meist unvollständig; es gab Jahre, in denen die Kostenberechnung aufhörte. Soviel sich aus dem Erhaltenen ersehen läßt, betragen die Verluste einer Vorfsgemeinde für die dreisig Kriegsjahre von 30 bis 100000 Gulden<sup>114</sup>. Berechnet man danach die Verluste eines ganzen Landes, so wird der Gesamtbetrag ungeheuer.

Durch diesen Krieg wurde Deutschland gegenüber den glücklicheren Nachbarn, den Niederländern, den Engländern, um zweihundert Jahre zurückgeworfen.

Noch größer sind die Beränderungen, welche der Krieg in dem geistigen Leben der Nation gemacht hat. Vor andern den Landleuten. Viele alte Bräuche gingen zugrunde, das Leben wurde leerer, leidvoller. An die Stelle des alten Hausrates sind die rohesten Formen unserer Möbel getreten; die kunstreichen Kelche und alten Taufbeden, fast aller Schmud der Kirchen war verschwunden, eine geschmacklose Dürftigkeit ist den Dorfkirchen bis jetzt geblieben. Mehr als hundert Jahre nach dem Kriege fristete der Bauer sein Dasein fast ebenso eingepfercht wie die Stücke seiner Herde, während ihn der Pastor als Hirt bewachte und durch das Schreckbild des Höllenhundes in Ordnung hielt, und der Gutsbesitzer oder sein Landesherr all= jährlich abschor. Eine lange Zeit dumpfen Leidens. Die Getreidepreise waren in dem menschenarmen Lande fünfzig Jahre nach dem Kriege sogar niedriger als vorher, die Lasten aber, welche auf die Grundstücke gelegt wurden, so hoch gesteigert, daß noch lange der Acker mit haus und hof geringen Wert hatte, zuweilen um= sonst gegen die Berpflichtung gegeben wurde, Dienste und Lasten zu tragen. Särter als je wurde der Drud der Börigkeit, am ärgsten in den früheren Slawenländern, in denen ein zahlreicher Adel über den Bauern salk.

Häufig beklagt sind die Schäden der Bildung, welche in den ausgeplünderten Städten und Rittersitzen zutage kamen, zunächst wieder übermäßiger Aufwand, Genußsucht und rohe Liederlichkeit, Mangel an Gemeinsinn und Selbstgefühl, Kriecherei gegen Vornehme, Herzlosigkeit gegen Niedere. Es sind die uralten Leiden eines heruntergekommenen Geschlechts. So finster, freudenlos, arm an belebendem Geiste war das Dasein, daß die Selbstmorde zum Erschrecken häufig wurden; die Obrigkeit suchte das Sonnenlicht dadurch schätzbarer zu machen, daß sie dem Henker befahl, Selbstmörder unter dem Galgen zu begraben 115. Daß das Selbstregiment der Städte immer mehr durch die Landesherren beeinträchtigt wurde, war häufig noch ein Glück, denn die Verwaltung war nur zu oft arm an Urteil und Pflichtzgefühl.

Es war ein tödliches Unheil, aus welchem Deutschland heraustrat, und teuer erkauft war der Friede. Aber das Höchste war doch gerettet, der Zusammenhang der deutschen Entwicklung, die Fortdauer des großen inneren Prozesses, durch welchen das deutsche Volk sich von der Unfreiheit des Mittelalters zu höheren Bildungen erheben konnte.

Der lange Kampf war, politisch betrachtet, ein Verteidigungskrieg der protesstantischen Partei gegen die Unduldsamkeit des alten Glaubens und die Übersgriffe der kaiserlichen Macht. Diese Verteidigung hatte begonnen durch eine ungeschickte Angriffsbewegung in Böhmen, und das Haupt des Hauses Habsburg war nach Form und Sachlage in seinem Rechte, solange es nur diese Bewegung niederswarf. Seine Gegner standen auf dem Boden der Empörung, die sich durch Erfolg zu rechtsertigen hatte. Von dem Tage aber, wo der Kaiser seinen Sieg benutzte, um

Kapitulationsurfunde der Stadt Straßburg vom 30. September 1681.

(Die französische Politik unter Ludwig XIV. vertrat die Anschauung, daß alle Gebiete, die ehedem den in den Friedensschlüssen von Münster und Osnabrück [1648], Rachen [1668]), Nymwegen [1679] an Frankreich abgetretenen Ländern zugehört hätten, mit abgetreten worden seien. Um diese Annerionspolitik durchzuführen, wurden die Reunionskammern gebildet, deren Entscheidungen den rechtlichen Borwand für die militarische Besitzergreifung dieser Gebiete liefern sollten. Der Bischof von Strafburg, Fürst Fürstenberg und der Rat der Stadt zeigten sich der ihnen erklärten Absicht der frangosischen Regierung, Strafburg zu besetzen, geneigt. Am 28. September 1681 berief der General Montclar, der Befehlshaber der frangösischen Truppen im Elfast, eine Abordnung der Stadt Strafburg ju sich und erklärte, Strafburg, das durch den Westfälischen Frieden an Frankreich abgetreten sei, werde besetzt werden, jeder Widerstand als Rebellion angesehen und durch Bestrafung der Einwohner sowie Brandlegung der Stadt gebrochen werden. Am 29. September erschien der frangosische Kriegominister Marquis de Louvois selbst an der Spite frangosischer Truppen vor den Toren Straßburgs und stellte eine Frist für die Abergabe bis zum Abend. Doch bat der Rat um Aufschub, da die Einwohnerschaft nicht in die Abergabe willigen wollte. Daraufhin forderte Louvois in einem Schreiben vom 30. September die sofortige Ubergabe auf Gnade und Ungnade, wofern das Einruden der frangofischen Truppen gehindert würde. Nun erfolgte der Abschluß der Kapitulation, deren Bestimmungen indeffen der Stadt später nicht gehalten wurden. Der Ryswijfer Friede [1697] bestätigte das Verbleiben Strasburgs bei der Krone Frankreich.)

, 

durch Jesuiten und Soldaten die Landeshoheit der deutschen Fürsten, die alten Rechte der Städte zu unterdrücken, wurde wieder er der politische Frevler, dessen Magnis mit der letten Kraft der Nation zurüdzuweisen war. hier aber gilt ein höherer Gesichtspunkt, und von diesem aus war das Beginnen Ferdinands II. noch unerträglicher. Gerade hundert Jahre vor seinem Regierungsantritt hätten alle guten Geister des deutschen Bolkes auf Seite des Kaisers gekampft, wenn er gegenüber bestehendem Recht und altem Berkommen eine deutsche Kirche, einen deutschen Staat geschaffen hätte. Seitdem hatte das Geschlecht Karls V. durch hundert Jahre, eine kurze Zeit ausgenommen, in planvoller Arbeit oder träger Gleichgültigkeit vieles getan, den letten Quell des neuen Lebens, die Selbständigkeit der Geister im Denken und Glauben zu zerstören; es war durch hundert Jahre, eine kurze Zeit ausge= nommen, Gegner des volkstümlichen deutschen Lebens gewesen, es hatte seine spanischen und italienischen Berbindungen, es hatte die römischen Zesuiten zum Kampfe gegen die einheimische Bildung des Volkes gestellt; leider halfen dazu auch einige deutsche Fürsten. Auf solchem Wege hatte es in Deutschland groß zu werden gesucht, in demselben Sinn hatte jest ein übereifriger Kaiser die blutige Entscheidung heraufbeschworen. Auf seinem Saupte liegt die Schuld des unerhörten Krieges, nicht auf den deutschen Fürsten, nicht auf dem Volke. Denn kleinere Landesherren abgerechnet, haben die protestantischen Säupter nur zu ergeben den Frieden mit ihrem Kaiser gesucht. Nur auf wenige Jahre ließen sie sich durch Wallensteins Ubermut, den Hohn des Wiener Hofes und das kriegerische Drängen Gustav Adolfs zu offenem Kampfe bringen, nicht vier Jahr dauerte das Bündnis der großen Kurhäuser Sachsen und Brandenburg mit den Schweden, bei erster Gelegenheit fielen sie wieder zurück, und in der letzten Zeit des Krieges war ihre kräftigste Politik die Neutralität.

Durch den Frieden erreichten die Fürsten den Zweck ihres abwehrenden Widerstandes, die hochfliegenden Entwürfe des kaiserlichen Hofes waren zerbrochen. Deutschland war frei. Ja, frei. Verdorben und fraftlos, durch hundert Jahre an seiner westlichen Grenze Tummelplatz und Beutestück für Frankreich. Noch sollte es ein gehäuftes Maß von Demütigungen und Schmach über sich ausgeschüttet sehen. Aber wem sich noch heut die Hand darüber zusammenballt, der hüte sich, sie gegen den Westfälischen Frieden zu erheben. Denn nicht durch ihn ist verschuldet, was noch auf ihn folgte, die Einäscherung der Pfalz, die Wegnahme Strasburgs, der Verlust von Elsaß und Lothringen. Alles das war lange vor dem Dreißigjährigen Kriege verschuldet, lange vorher von patriotischen Männern geahnt worden. Seit dem Schmalkaldischen Kriege war die Landeshoheit der deutschen Fürsten und die Selbständigkeit der Teile die einzige Bürgschaft für eine nationale Fortbildung. Man mag das tief beklagen, aber man foll es verstehen. Jest endlich war durch Ströme von Blut diese Selbständigkeit der Teile gesetlich befestigt. Wer das Jahr 1813, das erste Aufglühen des Volkes seit 1648, für etwas Glorreiches hält, wer sich je Pflicht= gefühl und freie Sittlichkeit durch die strenge Lehre Kants und seiner Nachfolger

geadelt hat, wen die Freude über das Höchste, was der Mensch verstehen kann, über Natur und Seele des eigenen und fremder Völker jemals gehoben hat, wer je die Schönheit der neueren deutschen Poesie, den Nathan, den Faust, den Wilhelm Tell mit Entzücken empfunden hat, jeder, der an dem freien Leben unserer Wissenschaft und Kunst, an den großen Entdeckungen der Naturforscher, an der kräftigen Entzwicklung des deutschen Gewerbsleißes und des Landbaues herzlichen Teil hat, soll daran denken, daß mit dem Frieden von Münster und Osnabrück die Zeit beginnt, in welcher diese Entwicklungen ihre — verhältnismäßig gesicherte — politische Grundlage gefunden haben.

Und doch hat der Krieg eine Folge gehabt, die wir noch heut mit tiefem Schmerze beklagen: er hat den dritten Teil Deutschlands für lange von dem geistigen Zusammenleben mit den Bruderstämmen abgelöst. Seit ihm wurden die deutschen Hausländer der kaiserlichen Familie in einen besonderen Staat gebunden. Gewalt= sam, unablässig arbeitete das fremde Prinzip, welches dort herrschte. Lange empfand die gedrückte Nation kaum den Berluft. In Deutschland hatte sich der Gegensatz zwischen katholischem und protestantischem Wesen abgeschwächt, er wurde im nächsten Jahrhundert zum großen Teil aufgehoben. Auch die Gebiete, welche durch den 3wang ihrer Landesherren beim alten Glauben festgehalten wurden, hatten ihren Anteil an den langsamen und schwerfälligen Fortschritten, welche seit dem Frieden gemacht wurden. Es ist nicht zu leugnen, die protestantischen Landschaften blieben lange die Führer, aber trots manchem Gegensatz folgten auch die Alt= gläubigen der neuen Strömung, und brüderlich flogen gewonnene Erfolge der Bil= dung aus einer Seele in die andere; Freude und Leid waren im Ganzen gemein= sam, und wie die politischen Bedürfnisse und Bünsche der Protestanten und Katho= liken dieselben waren, so wurde auch das Gefühl der geistigen Einheit allmählich lebendiger. Nicht so war es in den weiten Ländern, welche Ferdinand II. seinen Nachfolgern als wiedererobertes Gut hinterließ. Die Verluste, welche die deutschen Bolkestämme erfahren hatten, waren groß, die Einbusse der österreichischen Bölker= schaften war ungleich größer. Dort war etwas geschehen, was einem, der genau zusieht, wohl heute noch grauenhaft erscheinen kann. Fast die gesamte nationale Bildung, welche sich dort seit hundert Jahren trots aller Hindernisse entwickelt hatte, war mit eiserner Rute weggetrieben worden. Die Masse des Bolkes war ge= blieben, ihre Führer, wohlhabende Gutsherren, die alten eingeborenen Geschlechter, mannhafte Baterlandsfreunde, charaktervolle Gelehrte, einsichtige Seelsorger waren in die Berbannung geworfen. Niemand hat die Beimatlosen gezählt, die in Sunger und Kriegsnot umkamen; auch die, welche sich in der Fremde niederließen, sind kaum annähernd zu berechnen. Sicher ging ihre Gesamtzahl in die Hunderttausende. Kursachsen verdankt den böhmischen Flüchtlingen, daß sein Verluft an Menschen und Bermögen sich schneller ergänzte als in anderen Ländern. Doch nicht die 3ahl, wie hoch sie sei, gibt eine Borstellung von dem Berlust. Denn die, welche um Glauben und politische Aberzeugung in das Elend gingen, waren die Kräftig=

sten, die Führer des Bolkes, die Bertreter der höchsten Zeitbildung. Aber nicht ihr Verlust allein machte die Länder des Kaisers so schwach und still, auch die Millionen der Zurückgebliebenen waren zerbrochen. Durch jeden niedrigen Beweggrund, durch rohe Gewalt oder Aussicht auf irdische Vorteile von einem Glauben in den anderen getrieben, hatten sie das Selbstgefühl verloren und den letten Idealismus, den auch der mittelmäßige Mann sich bewahrt, die Empfindung, eine Stelle in der Brust zu haben, welche nicht käuflich ist. Uberall in Deutschland gab es in der schlechtesten Zeit nach dem Kriege Tausende, welche durch das Gefühl gefestigt wurden, daß auch sie den bewaffneten Bekehrern bis zum Tod widerstanden hätten, wie ihre Bäter und Nachbarn. In den bekehrten österreichischen Ländern des Kaisers war dieses Gefühl selten. Fast anderthalb Jahrhunderte lebten die Stämme, Böhmen und Deutsche, wie in einem unheimlichen Traumleben dahin. Der böhmische Landmann hing neben seine Bilder von huß und Ziska die bunten Beiligen der wiederherge= stellten Kirche, aber er zündete auch den alten Ketzern eine heilige Lampe an; der Bürger zu Wien und Olmüß gewöhnte sich, von dem Reich und Deutschland als vom Ausland zu sprechen, er gewöhnte sich, dem Ungar, Italiener, Kroaten bequem zu werden, aber er stand auch fremd in dem neuen Staat, der ihn jest umschloß. Wenig kümmerte ihn der kategorische Imperativ einer neuen Weltweisheit, spät erfuhr er, daß Schiller ein deutscher Dichter sei. Und doch, als den Deutschen ein neuer Frühling gekommen war, in welchem Freiheit des Geistes und Schönheit der Seele als höchstes Ziel des Erdenlebens gesucht wurde, als die neue Altertums: wissenschaft begeisterte und der Genius Goethes über dem Hofe von Weimar leuch: tete, da, zu derselben Zeit, klang aus dem stillen Osterreich die innigste und ge= heimnisvollste der Künste in einer Fülle von Melodien. Auch dort hatte das Gemüt des Bolkes in handn, Mozart, Beethoven rührenden Ausdruck gefunden.





## VII. Die Staatsmison und der Einzelne.

undertundfünfzig Jahre von Oxenstierna bis Napoleon währte das Ende des langen Auflösungsprozesses, welchen das Heilige Römische Reich des Mittelsalters durchmachte. Aber dieser Zeitraum war auch der Beginn neuer organischer Bildungen. Genau fällt mit dem Ende des Oxeistigjährigen Krieges der Aufs

gang des preußischen Staates zusammen.

Ob bei Betrachtung solcher Zeit die Trauer, ob die Freude überwiegen dürfe, das hängt nicht nur von dem politischen Standpunkt, auch von Bildung und Charakter des Urteilenden ab. Wer sich mit dichterischer Wärme die Herrlichkeit eines deutschen Kaiserreiches, wie es damals vielleicht hätte sein können, auszumalen liebt, dem wird Erscheinung und Wesen eines Zeitalters, das arm an Menschengröße und sehr arm an nationalem Stolze war, nur widerwärtig sein; wer gar in der Lage ist, den Hausvorteil der Habsburger oder des Ordens Jesu für wesentlich deutsch zu halten, der wird sich ein Bild dieser Vergangenheit erträumen, welches von der Wirklichkeit der Tatsachen gerade so weit entfernt ist, wie die Reliquien= verehrung der alten Kirche von dem Gottesdienst eines freien Mannes. Aber auch wer nüchtern und verständig dem Zusammenhang der Ereignisse nachgeht, hat in diesem Zeitabschnitt große Ursache, seine Geschichtschreibung zu wahren, daß sie nicht über dem häßlichen der Erscheinung die Berechtigung des Wesens vergesse; freilich wird er ebensowenig das Abscheuliche verhüllen dürfen, weil es mit Tüch= tigem, das er ehrt, verbunden ist. Es ist kein Zufall, daß nur einem, der zugleich Protestant und Preuse ist, leicht wird, mit Selbstgefühl und fröhlichem Bergen die geschichtliche Entwicklung der letten zwei Jahrhunderte zu betrachten.

Sogleich nach dem Frieden von Münster und Osnabrück stehen zwei Auffassungen der deutschen Politiker einander feindlich gegenüber, die kaiserliche, welche trot der Verringerung des habsburgischen Einflusses und den Bestimmungen des Westfälischen Friedens doch die alten Überlieferungen der kaiserlichen Oberherrlichteit geltend zu machen suchte, und die fürstliche, welche den größeren Landesherren, die in der Tat jeht Souveräne geworden waren, völlige Freiheit der Bewegung und Unabhängigkeit sichern wollte. Die Geschichte dieser Gegensäße umfaßt in der

Hauptsache die Geschichte der politischen Entwicklung unseres Baterlandes bis zur Gegenwart. Noch heut dauern die beiden Parteien, aber die Zielpunkte und die Agitationsmittel beider haben sich umgekehrt, denn über ihnen ist als neuere Bildung eine dritte heraufgewachsen. Nach 1648 war es die kaiserliche Partei, welche die Einheit Deutschlands stark betonte, für das haus habsburg die politische herr= schaft in Anspruch nahm und fast genau das wollte, was wir jest mit neuem Ausdruck diplomatische und militärische Führung nennen. Damals stand die schwache öffentliche Meinung, in welcher noch die Erinnerung an den alten Reichszusammenhang lebendig war, zum großen Teil auf ihrer Seite, selbst bei den Protestanten, die kaiserlichen Politiker waren bereits bemüht, durch die Presse für sich zu werben; und wenn die wenigen Gelehrten, welche das deutsche Wesen gegen den Einfluß des Auslandes vertraten, von der Schwäche des Vaterlandes murmelten, so lag der Schluß wenigstens nahe, daß der Kaiser vor allem berechtigt sei, die alte Herrlichkeit des Reiches wieder lebendig zu machen. Damals war die Stärke dieser Partei, daß die hausmacht des Kaisers in der Tat die einzige deutsche Staats= gewalt von größerem Umfange war, ihre Schwäche aber, daß die Politik des Kaisers in der Hauptsache gar nicht deutsch sein wollte, und daß Scheinheiligkeit und Ränkespiel des Wiener Hofes weder den Fürsten Furcht noch den Ständen Vertrauen einflößten. Ihr gegenüber suchte die Oppositionspartei der fürstlichen Politiker den eigenen Nuten mit sehr geringer Rücksicht auf das Reich, die Absonderung der einzelnen Staaten, Schwächung des Reichszusammenhanges, eine Politik der freien Hand, vorübergehende Bundnisse der Höfe statt der Reichstags beschlüsse; und ihr Zusammenhalten auf Reichstagen und bei diplomatischen Ber= handlungen hatte vorzugsweise das Bestreben, dem Einfluss und der Politik des Kaisers entgegenzutreten. In diesem Kampfe zweier feindlicher Richtungen wuchs in Deutschland aus fürstlichem Landesgebiet ein neuer Staat; seine Fürsten, bald der einen, bald der andern Partei verbündet, suchten beide zu benutzen, und sam= melten um sich ein Bolk, das am Ende des 18. Jahrhunderts einer stärkeren deut= schen Kraftentwicklung fähig schien als das Erbe der Habsburger.

Es war eine verzweifelte politische Lage, welche den Schwerpunkt deutscher Macht in die Hand der einzelnen deutschen Fürsten gelegt und diesen eine fast uns beschränkte Verfügung über Gut und Leben ihrer Untertanen eingeräumt hatte. Die traurigen Justände, welche zunächst solgten, sind oft genug dargestellt: die politische Ohnmacht Deutschlands, das gewaltsame Regiment, Verdorbenheit der Herrscher, Knechtsinn der Gehorchenden, Unsittlichkeit der Höfe, Unredlichkeit der Beamten. Aber mit dieser Zeit beginnt auch das moderne Staatsleben der Deutschen. Nicht immer sind die Fortschritte, welche eine Nation macht, auch den Zeitgenossen als ein guter Erwerb verständlich und wert, nicht immer wird das notwendige Neue durch große Menschen zu bewußtem Zwecke durchgesetzt, zuweilen braucht der gute Geist einer Nation die Schlechten, Kleinen, Kurzsichtigen als Werkzuge gewaltiger Neubildungen. Nicht in der französischen Revolution allein ist





Krönungszug des Kaisers Matthias zu Frankfurt a. M. 1612. (Kupferstich.)



("Das herrliche Tractament des gesamten Reichs-Tages, hohen Dom- und anderer Fürstlichen Reichs-Stiffter und Stände, in Sr. Durchl. Eminenz des Herrn Cardinals Residenz zu Regensburg, in dem sogenannten Ritter-Saal, den 26. Septembris Teierliches Testmahl der Abgesandten jum Regensburger Reichstage 1717. Anno 1717." Kupferstich von J. M. Steidlin und A. Geper.)

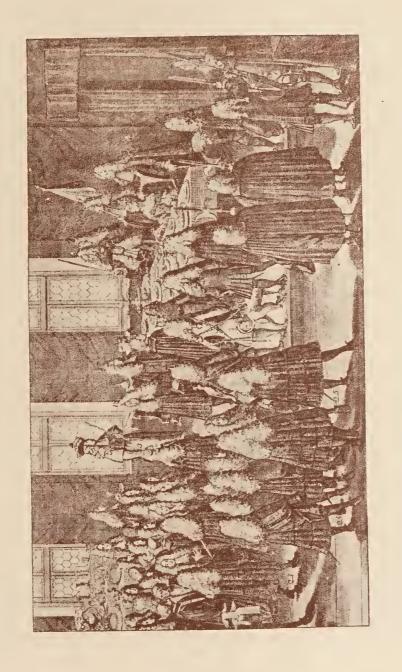

Erbhuldigung der niederösterreichischen Ztände vor Kaiser Joseph 1. als Herzog von Österreich am 22. Zeptem-ber 1705. (Die Kaiserliche Tafel in der Ritterstube.) (Kupferstich von Engelbrecht und Pfessel aus: L. v. Giilich, Eder zu Lisienburg, Erbhuldigung. Wien, [1706].) (Rupferstich von Engelbrecht und pfeffel aus: 2. v. Gülich,



Erbhuldigung vor Kaiser Joseph I. am 22. September 1705. (Festmahl der Abgeordneten der Stadt Wien.) (Kupferstich von Engelbrecht und Pfeffel aus L. v. Gülich, Erbhuldigung. [1706.])



gefangen gesett worden / da hat man mich auf dem Rath " Hauß zu Red gesett / wegen meines Glausbens / so gabe ich zur Antwort: Wann euer Glaubgerecht ist / so sührt mich nach Maria: Plan / kan ich alsdann vor dem wunderthätigen Marien: Bild aufrecht und gerad stehen / so glaub ich / daß euer Glaube gerecht / auf diese Red wurde ich mit Ketten und Banden geschlossen / und in ein Loch gesteckt welches 7. Klassern tiess war / und das 7. Tag und Nacht / auch kümmerz sich mit Wasser und Brod gespeißt wurde / und das ben großer Kält / in dieser Trangsal russte ich zu GOtt: HERR! vergib ihnen / dann sie wissen nicht was sie thun.

Geschen/ben 24. Januarij Anno 1732.

> Frank Untoni Baumgarten/Bergknapp/ aus dem Raskatter Gericht gebürtig/ seines Alters 32. Jahr.

Beklagung der Drangsale eines evangelischen Salzburgers. 1732. (Flugblatt. Kupferstich.)

aus Missetaten ein neues Leben erwachsen, auch in Deutschland hat eiserne Not, Willkür und Missachtung alter Rechte vieles geschaffen, was wir jetzt als not=

wendige Grundlage für ein geordnetes Staatsleben betrachten.

Schon während des Krieges wurden in Deutschland die Diplomaten und Staatsmänner erzogen, deren Schule die Angelegenheiten der deutschen Landesherren bis zur französischen Revolution vertreten hat. Die vieljährigen Friedensverhand= lungen vereinigten auf deutschem Boden die bedeutenosten Politiker Europas, 3oglinge Richelieus, kluge Niederländer, Landsleute Macchiavells, die hochfahrenden Nachfolger Gustav Adolfs. Das Wogen der Gegensätze gab einer großen Anzahl begabter Köpfe aus Deutschland überreiche Gelegenheit, sich zu bilden, denn um die Vertreter der großen Mächte schrieben und redeten mehrere hundert politische Unterhändler. Aus dem leidenschaftlichen Kampfe, welcher zulett zu Münster und Osnabrück unter dem Zwange strengen Zeremoniells und mit dem Scheine kalter Ruhe geführt wurde, aus dem chaotischen Gewirre von zahllosen widerstreitenden Ansprüchen und aus den Bergen von Akten, Streitschriften, Entgegnungen und Bertragsentwürfen zog nach dem Frieden ein Geschlecht von Politikern über das Land, wie sie vorher in anderen Formen nur Italien und Holland großgezogen hatte, harte Männer mit zäher Geduld und unerschütterlicher Ausdauer, von riesiger Arbeitskraft und scharfem Urteil, gelehrte Juristen und gewandte Weltleute, große Menschenkenner, aber auch skeptische Berächter aller idealen Empfindungen, wenig bedenklich in Wahl der Mittel, behend, jede Blöße des Gegners zu benuten, wohl= erfahren, Ehren zu fordern und zu geben, sehr geneigt, den eigenen Borteil nicht zu vergessen. Sie wurden an den Sofen und in den Reichsstädten die Leiter der Politit, stille Führer oder gewandte Werkzeuge ihrer herren, die eigentlichen Beherrscher Deutschlands. Durch sie ist die Diplomatie und der höhere Beamtenstand Deutsch= lands geschaffen worden. Noch jett erscheint uns ihr geschäftliches Verfahren zwar sehr weitschweifig und ränkevoll, aber gerade unsere Zeit, welche in der Diplomatie und in der Staatsregierung nicht selten oberflächliche Mittelmäßigkeit zu beklagen hat, soll mit Anerkennung auf die juristische Bildung und die scharf= sinnige Gewandtheit der alten Schule zurücksehen. Es war nicht Schuld dieser Männer, daß sie ihr arbeitsvolles Leben in hundert kleinlichen Zwistigkeiten verbringen mußten, daß nur wenige von ihnen in der glücklichen Lage lebten, einer großen und weisen Politik zu dienen. Aber die Ehre wird ihnen bleiben, daß sie in ungünstigen Berhältnissen mehr als einmal dem stärkeren außerdeutschen Feinde Sorge vor der deutschen Diplomatie erhalten haben, wenn er sie vor der deutschen Heereskraft nicht mehr hatte.

Sie richteten auch im Innern der verwüsteten Landschaften den neuen "Staat" ein. Nach ihrem Bilde formte sich das Beamtentum, die Kollegien der Richter und Verwaltungsleute, freisich oft schwerfälliger und pedantischer, aber ebenso rangsüchtig und nicht selten ebenso bestechlich wie die Kanzler und Geheimräte, von denen sie abhingen. Die neuen Politiker führten ferner die wichtigen Verhandlungen mit

den Landständen und hatten eine nicht leichte Aufgabe, dieselben gefügig oder uns schädlich zu machen. Denn seit dem Ende des 15. Jahrhunderts bestanden in fast allen größeren Gebieten Deutschlands Stände als Vertreter des Landes, welche Abgaben bewilligten, an solche Bewilligung Bedingungen knüpften, wohl auch die Verwendung der Steuern begutachteten; im 16. Jahrhundert hatten sie erhöhte Wichtigkeit erhalten, seit sie eine Landschaftskasse verwalteten, welche der Regierung die Erhebung der Gelder erleichterte. Am Ende des großen Krieges waren diese Land= schaftskassen die lette und wichtigste Bilfe gegen den Untergang geworden, sie hatten ihren Kredit bis auf das äußerste angespannt, die Kriegszahlung herbeizuschaffen, welche die fremden heere aus dem Lande entfernte. So waren sie nach dem Frieden höchst einflußreiche Körperschaften, und der wirtschaftliche Unterhalt der großenteils kreditlosen Fürsten hing tatsächlich von ihnen ab. Leider waren die Landstände wenig angetan, getreue Hüter der Landeswohlfahrt zu sein, denn sie bestanden zum größten Teil aus Prälaten, Herren und Rittern, sämtlich Vertreter des Adels, welche für ihre Personen und Güter fast steuerfrei waren; unter ihnen sassen die Abgeordneten der verödeten und überschuldeten Städte. Deshalb waren sie nicht nur geneigt, unvermeidliche Geldbewilligungen der Masse des Bolkes, dem Bauer, aufzuwälzen, bei dem Vorwiegen der aristokratischen Mit= alieder wurde es der Regierung auch möglich, jede Art von persönlichem Einflust auszuüben. Während der Landesherr den Adel seiner Landschaft an seinen Hof zog, um sich in schicklicher Gesellschaft zu ergöten, wußten seine vornehmsten Beamten von der Rang= und Titelsucht der frischen Hofleute besseren Nuten zu ziehen und durch Ämter, Würden, Geschenke, zulett durch Androhung fürstlicher Ungnade den Widerstand der einzelnen zu brechen. So sanken die Stände im 18. Jahrhundert in mehreren Staaten zur Unbedeutendheit, in einzelnen wurden sie ganz aufgehoben. Doch bestanden sie, und nicht überall verloren sie Einfluss und Bedeutung.

Aber die Geldbeträge, welche sie etwa bewilligen konnten, reichten bei weitem nicht aus, den neuen Staat: einen kostbaren Hof, die zahlreichen Beamten und das Soldatenvolk zu erhalten. Es mußten neue regelmäßige Abgaben erdacht werden, welche von ihrer Bewilligung unabhängig waren. Schnell erhielten die indirekten Steuern eine bedrohliche Ausdehnung. Die Lebensmittel: Brot, Fleisch, Salz, Wein, Bier und vieles andere, wurden besteuert, die Mautz und Akzisebeamten stehen seit dem Ende des 17. Jahrhunderts an den Stadttoren, an den Landesgrenzen erhoben sich neue Schlagbäume für die Kaufmannsgüter, welche ausz und eingingen. Der geschäftliche Verkehr wurde durch das "gesiegelte" Papier, die Stempessteuer, ausgenutzt; selbst das Vergnügen der Untertanen wurde für den Staat verwertet, 3. B. in den kaiserlichen Erblanden der Tanz, und nicht nur der in öffentlichen Räumen (1708), der Tabak (1714), zuleht mußten auch die armen Komödianten von jeder Vorstellung einen Gulden, sogar Quacksalber und Starstecher an jedem Jahrmarkt einige Kreuzer zahlen; besonders kräftig wurden die Juden in Ansspruch genommen. Es dauerte lange, ehe Volk und Beamte sich an den Zwang

der neuen Auflagen gewöhnten, immer wieder wurde Tarif und Art der Erhebung geändert, und häufig sah die Regierung missvergnügt ihre Erwartungen gestäuscht. Von dem verarmten Volke aber wurde der Druck der neuen Steuern schwer empfunden, saut und ohne Aufhören tönt die Klage in der volkstümlichen Literatur.

Unterdes pflügte der Untertan, er hämmerte, er saß in der Schreibstube; um sich herum, über sich sah er überall die Räder der großen Staatsmaschine, er hörte ihr Sausen und Knarren, und wurde bei jeder Regung durch sie gehindert, geängstigt, gefährdet. Er stand unter ihr, fremd, scheu, mistrauisch. In etwa sechs hundert großen und kleinen Residenzen sah er täglich den prächtigen Sofhalt seines Landesherrn; und ihm wurden die goldgestickten Kleider der Hofleute, die Tressen der Lakaien, die Federbusche der Läufer ein Gegenstand von hoher Wichtig= keit, sein gewöhnlicher Stoff der Unterhaltung. Wenn der regierende herr große Tafel hielt, wurde dem Bürger zuweilen der Borzug, den hof speisen zu sehen; wenn der Hof verkleidet bei einer Schlittenfahrt oder bei einer sogenannten "Wirtschaft" durch die Straßen fuhr, durfte der Untertan zuschauen, im Winter wohl selbst an einer großen Maskerade teilnehmen; dann war eine Schranke errichtet, welche das Bolk von der Belustigung des Hofes absperrte. Einst hatte der Fürst mit den Bürgern um die Wette nach derselben Scheibe geschossen und war höchstens bei den Späßen des Pritschmeisters mit etwas größerer Rücksicht behandelt worden; jetzt stand der Hof in fast unnahbarer Entfernung über dem Bolke, und wenn sich ein Hofmann herabließ, einen Bürger zu beachten, dann war es meist fein Glüd für den Beutel oder den Hausfrieden des Bevorzugten. So kam das Gefühl der Niedrigkeit in den Bürger. Ein Amt, einen Titel zu suchen, der ihm erlaubte, selbst ein wenig hammer und Schraube zu sein, wurde das Ziel seines Ehrgeizes. Sogar dem hand= werker. Bon den Sofhaltungen, aus dem Adel und Beamtentum verbreitete sich die Begierde nach Titulaturen bis in die kleinsten Kreise des Bolkes. Kurz vor 1700 kam der abenteuerliche Brauch auf, auch den Handwerkern Hoftitel zu geben, und mit den Titeln eine Rangordnung; der Hofschuhmacher suchte durch Bitten und Bestechung das Recht, ein Wappenschild seines Landesherrn über seine Tür zu nageln, und der Hofschneider und Hofgartner haderten in erbittertem Streit, wer dem andern vorzugehen habe, denn der hofschneider ging allerdings nach dem Buch= staben der Rangordnung vor, aber der Hofgärtner hatte das Recht erhalten, einen Degen zu tragen 116. Außer dem Range gab nur Reichtum eine bevorzugte Stellung. Wer unsere Zeit eine geldsüchtige nennt, denkt schwerlich daran, wie groß der Einflus des Geldes in früherer Zeit war und wie gierig das arme Bolk darum sorgte. Der Reiche konnte, so war die Meinung, alles durchsetzen. Er wurde zum Edelmann gemacht, er wurde mit Titeln versehen, er vermochte seinen Landesherrn durch Ge= schenke zu verpflichten, - die gewöhnlich gern angenommen wurden -; habsüchtig nahm der Kanzler, der Richter, der Ratsherr, auch die Jartfühlenden wider= standen selten einer fein gebotenen Berehrung. Der Schutz aber, welchen der Bürger

in dem neuen Staat für sein Privatleben fand, war immer noch mangelhaft, gegen Vornehme und Einflußreiche Recht zu finden, galt für sehr schwer. Endlos liefen in den meisten Landschaften Deutschlands die Rechtshändel. Bis in die zweite und dritte Nachkommenschaft mochte eine schwierige Erbschaftsteilung, eine Bankrottsache dauern. Selbst rohe Beschädigung des Eigentums durch Einbruch und Raub vermochte die Landesregierung oft beim besten Willen nicht zu bestrafen. Es ist belehrend, die alten Untersuchungen gegen die frechen Räuberbanden durchzu= sehen, das gestohlene Gut kommt, selbst wenn es glückt, die Missetäter zu fangen, nicht in die Hände des Beraubten zurück. Denn von den Nachbarregierungen werden auf Ansuchen und Bittschriften zwar zuweilen die Verbrecher ausgeliefert, welche in ihrem Lande eine Freistatt gefunden haben, und auch solcher Auslieferung scheinen besondere Einflüsse, häufig Geldgeschenke, vorangegangen zu sein; die Habe der Verbrecher aber, welche mit Beschlag belegt ist, wird in jedem Falle zurückbehalten und verschwindet in den händen der Beamten. Als 1733 eine Gold= und Silberfabrik zu Koburg ausgeraubt war und sich starker Verdacht gegen einen wohlhabenden jüdischen Händler erhob, wurde die Untersuchung öfter dadurch aufgehalten, daß Verbindungen, welche der Jude bei Hofe hatte, eingriffen; und auch nachdem er als Mitalied und hehler einer großen Bande von Räubern und Mördern erkannt worden war, konnte die Untersuchung gegen seine Helfer nicht weiter verfolgt werden, weil Ortsbehörden im hessischen den Räubern, welche daselbst wohnten, zur Flucht halfen und weil den weiteren Berzweigungen der Bande, die sich bis nach Bapern und Schlesien erstreckte, wegen Ungefälligkeit der Gerichte nicht nachzuspüren war. Und doch wurde gerade dieser Prozest mit vieler Energie geführt, und der Bestohlene hatte deshalb selbst weite Reisen unternommen und große Geldopfer gebracht.

Denn überall lähmte die Bielteiligkeit der Herrschaft und die Zerrissenheit der Einzelgebiete. Außer den Ländern des Kaisers bildeten fast nur die Marken Brandenburgs und Teile von Kursachsen eine größere zusammenhängende Einheit, im übrigen Deutschland lagen mehrere taufend größere und fleinere Gebietsteile, freie Städte und reichsritterschaftlicher Besitz durcheinander. So vermochte sich im einzelnen nicht einmal der bescheidene Stolz auf die eigene landschaftliche Art auszubilden. Denn jede der zahllosen Grenzen wirkte jest weit mehr als in der uralten Zeit absperrend. Sogar in den größeren Städten, etwa die Handelsstädte der Nord= see ausgenommen, war das alte Selbstgefühl der Gemeinde geschwunden. Außer seinen persönlichen Vorteilen hatte der Deutsche wenig, was ihn beschäftigte, als das Geklätsch des Tages über Familienereignisse oder auffallende Neuigkeiten. Aus vielen Beispielen ist zu sehen, wie kleinlich, pedantisch, bosartig dies Stadt geschwäß durch drei Geschlechterfolgen fortlief, und wie krankhaft empfindlich die Menschen dagegen geworden waren. Die namenlosen Pasquille in Reimen und Prosa, eine alte Erfindung, wurden immer zahlreicher, gemeiner und boshafter, sie regten nicht nur die Familien, auch ganze Bürgerschaften auf; sie wurden für die Verbreiter allerdings gefährlich, wenn sie sich einmal an eine einflußreiche Persönzlichkeit oder gar gegen fürstliche Neigungen wagten. Und doch wucherten sie überall, keine Regierung war imstande, sie zu verhindern, denn leicht fand ein tückischer Verfasser Gelegenheit, sie jenseit der Landesgrenze auszustreuen, wohl gar drucken zu lassen.

Unter solchen Verhältnissen wurden im Wesen des Deutschen einige Eigensschaften herausgebildet, welche noch heut nicht ganz geschwunden sind. Sucht nach Rang und Titel, innere Unfreiheit gegen solche, welche als Beamte oder Betitelte in höherer Stellung leben, Scheu vor der Öffentlichkeit und vor allem eine auffällige Neigung, das Wesen und Leben anderer grämlich, kleinlich und skeptisch zu bes

urteilen.

Dieselbe trübe, hoffnungsarme, mistvergnügte und ironische Stimmung zeigt sich seit dem Dreistigjährigen Kriege überall, wo der einzelne sich über den Staat ausläßt, in dessen Bannkreise er lebt. Es ist wahr, der Deutsche fuhr nach dem großen Kriege fort, sich um Politik zu kummern, Zeitungen und Tageblätter mehrten sich allmählich und trugen die Neuigkeiten in die Häuser, die geheimen, geschriebenen Berichte aus Residenzen und großen Sandelsstädten dauerten fort, die halbjährlichen Mestrelationen fasten die Begebenheiten mehrerer Monate über= sichtlich zusammen, über jedes wichtige Ereignis im In- und Ausland erschienen zahlreiche Flugschriften, welche den Parteivorteil vertraten. Die Binrichtung des Königs in England wurde von den deutschen Lesern allgemein als schreckliche Missetat verurteilt, die Neigungen des ganzen Volkes waren lange auf seiten der Stuarts, erst kurz bevor Wilhelm von Oranien gegen Jakob II. in die See stach, wurde gläubig gelesen, das Jakob gewagt habe, ein falsches Kind als Thronerben unterzuschieben. Niemand aber regte so stark die öffentliche Meinung gegen sich auf wie Ludwig XIV. Wenn ein Mann durch ganz Deutschland gehaßt wurde, so war er es. Merkwürdig, während die Sitten seines Hofes, die Moden seiner Hauptstadt überall von den Vornehmen nachgeahmt wurden und das Volk sich ihrem Einfluß nicht zu entziehen vermochte, wurde seine Politik doch schon früh auch von dem Bolke richtig gewürdigt. Ungezählt sind die Flugschriften, welche von allen Seiten gegen ihn aufschwirrten. Er war der Friedensstörer, der große Feind, in den Pasquillen auch der hochmütige Narr. Nach der Einäscherung der Pfalz nannte das Bolk die Hunde Melac und Teras, nach der Eroberung Strasburgs ging ein tiefer Weheruf durch das ganze Land. Zulett, als im großen Erbfolgekrieg die deut= schen Heere jahrelang gegen ihn die Oberhand behielten, da regte sich etwas, das fast wie Selbstgefühl aussieht, auch in der kleinen Literatur des Tages. Wäre einem deutschen Fürsten möglich gewesen, in dem schwachen Bolke tatkräftige Bater= landsliebe zu erweden, der haß gegen ihn hätte dazu geholfen. Aber auch hier wurde ein fräftiges Aufbrennen patriotischer Empfindungen durch die politische Lage verhindert, in Köln und Bapern arbeiteten französische Druckerpressen, schrieben deutsche Federn gegen ihre Landsleute.

So darf man durchaus nicht sagen, daß dem Deutschen in den hundert Jahren von 1640 bis 1740 der Sinn für Politik fehlte. Denn er kam überall zutage, sogar in den Werken der freien Erfindung, in Romanen und Schauspielen breitete sich die politische Unterhaltung, ähnlich wie zur Zeit Goethes und der Romantiker das ästhetische Gespräch. Aber traurig war es, daß diese Teilnahme am liebsten bei den politischen Händeln des Auslandes geäustert wurde, und daß die Vorgänge in Deutschland selbst fast weniger Gegenstand eines warmen Anteils wurden, als Tagesereignisse des Pariser Hofes oder die Thronentsagung der Königin von Schweden. Immer noch beschäftigten Kometen, Mistgeburten, Beren, Erscheis nungen des Teufels, ein Gezänk der Geistlichen, reichsstädtische Bändel zwischen Rat und Bürgerschaft, Bekehrung eines kleinen Fürsten durch Jesuiten die unbeteiligten Volkskreise ebenso angelegentlich wie etwa die Schlacht bei Fehrbellin. Allerdings wurden die Rüstungen der Türken und das Kriegstheater in Ungarn mit Kopfschütteln berichtet, aber daß dafür Geld zu gahlen, Bilfe zu leisten sei, wurde selten erinnert; selbst nach der Belagerung Wiens durch die Türken (1683) war Graf Starhemberg dem großen deutschen Publikum kaum so anziehend als der Kundschafter Kolschißen, welcher die Nachrichten aus der Stadt zur kaiserlichen Haupt-Armada gebracht hatte, sein Bild wurde in türkischer Tracht in Kupfer gestochen und auf den Märkten verkauft; freilich teilte er diesen Ruhm mit jedem ausgezeichneten Diebe und Mörder, der irgendwo zum Ergöhen der Menge hingerichtet worden. Zuweilen hafteten schon damals die Blicke der Deutschen mit er= höhter Teilnahme an einem Manne, dem Kurfürsten von Brandenburg, auch in Süddeutschland wird achtungsvoll von ihm gesprochen: er ist ein politischer, kräftiger Herr, leider sind seine Mittel zu klein. Das war die allgemeine Ansicht. Aber wie sein Wesen, wurden auch andere Lebensfragen des deutschen Bolkes mit so vieler Ruhe begutachtet, als ob sie den moskowitischen Zar oder das entfernte Japan angingen, von welchem die Jesuitenberichte seit hundert Jahren erzählt hatten. Und das war nicht zumeist Folge der Einschüchterung und einer Über= wachung der Presse, welche allerdings der freien Rede sehr hinderlich wurde. Denn trot aller Rücksichtslosigkeit, womit die Landesgewalt sich an ihren Widerbellern zu rächen suchte, machte die Zerrissenheit der Gebiete, der gegenseitige Saß der Nachbarregierungen doch die Unterdrückung auch einer zügellosen Druckschrift nicht leicht. Es war etwas anderes, was dem Volke seine eigenen nächsten Vorteile und Bedürfnisse so fremd gegenüberstellte.

Es war auch nicht Mangel an Urteil. Wenn die zahlreichen politischen Ersörterungen jener Zeit unbehilslich, weitschweifig, ohne zureichende Kenntnis der Tatsachen und Personen abgefaßt sind, so ist doch in ihnen auch viel gesunder Menschenverstand und ein oft überraschendes Verständnis der Lage Deutschlands zu achten. Es fehlte den Deutschen vor 1700 gar nicht an politischer Einsicht, ja, gegen die Zeit vor dem Dreisigjährigen Kriege ist ein sehr großer Fortschritt sichtsbar. Aber gerade das ist bezeichnend, das dies Verständnis ihrer eigenen gefährlichen

Lage, der Hilflosigkeit des Reiches und der elenden Bielgeteiltheit ein ruhiges stilles Erkennen und Kopfschütteln bleibt und sich im Bolke, ja selbst bei seinen gelehrten Führern, fast nie zu männlichem Jorn, noch weniger zu einem Wollen, selten zu einem, wenn auch eitlen, Plan aufregt. So gleicht das Volk schon im 17. Jahrhundert einem hoffnungslosen Kranken, welcher frei von Fieberhite, nüchtern, gefaßt, verständig seine eigene Lage betrachtet. Wir freisich wissen, daß gerade das 19. Jahr= hundert dieser Krankheit des deutschen Volkes Heilung gebracht hat, aber wir er= kennen auch, was die Ursache der wunderlichen, unheimlichen, kühlen Ergebenheit und Gefügigkeit zwischen ungenügenden Berhältnissen ist, die unserer Nation so eigen wurde, daß noch jest in vielen Menschen Spuren davon zu erkennen sind. Es ist das Leiden einer reichbegabten gemütvollen Natur, der durch Kriegsgreuel und haarsträubende Schicksale die Willenskraft gebrochen, das warme Berg er: starrt ift. Der klare, abwägende, billige Sinn ist dem Deutschen geblieben, der Adel politischer Leidenschaft ist ihm verloren. Es ist ihm gar nicht Freude und Ehre, Bürger eines großen Ganzen zu sein, er hat kein Bolk, das er liebt, er hat keinen Staat, den er ehrt, er ist ein einzelner unter einzelnen, er hat noch Gönner und Missonner, gute Freunde und arge Feinde, kaum noch Mitburger, kaum noch Landsleute.

Als Beispiel solcher Stimmung wird hier eine Flugschrift mitgeteilt, welche in der allegorisierenden Weise des 17. Jahrhunderts über die neue Staatsraison bittere Betrachtungen anstellt. Schon während des großen Krieges hatte Bogislav Philipp Chemnit, einer der eifrigsten und begabtesten Anhänger der schwedischen Partei, ungeheures Aufsehen durch ein Büchlein gemacht, in welchem er das Kaiserhaus als letze Ursache des deutschen Elends anklagte und in der Unabhängigkeit und Machtfülle der deutschen Fürsten die einzige Rettung des Landes fand. Nach dem Titel des Buches 117 wurde der Ausdruck Staatsraison eine gewöhnliche Bezeichnung des neuen Regierungsspstems, welches nach dem Frieden in den deutschen Reichsgebieten zu herrschen begann. Seitdem wurde diese Staatsraison durch ein halbes Jahrhundert in zahlreichen moralischen Abhandlungen der volkstümlichen Presse beurteilt, sie wurde als zweiköpsig, als dreiköpsig dargestellt, in Büchern, Bildern, Spottversen immer wieder der Willkür, Härte, Heuchelei bezichtigt. Dasselbe ist der Inhalt der solgenden Schrift, welche hier mit einigen für das leichtere Versständnis unvermeidlichen Änderungen und Kürzungen mitgeteilt wird 118.

"Wie die ratio status anjeht in der Welt nicht allein geehrt, sondern für ein unwiderrufliches Geseth gehalten wird, so gilt hingegen die Wahrheit und Redlichs keit durchaus nichts mehr. Wenn eine Stelle im Staatsdienst leer ist, so wird es zwar an Bewerbern niemals fehlen, allein von neun befindet der Fürst kaum drei, welche ihm tauglich sind, diesen Dienst zu erlangen. Deswegen werden sie auch examiniert. Und wenn bei dem Examen einer auf die Frage, was eines fürstlichen Rats erste und vornehmste Tugend sei, etwa so zur Antwort gibt: Es sehren die Alten, daß ein Fürst nichts anderes sei als ein Diener der gemeinen Wohlfahrt,

darum ist er auch schuldig, nach Recht und Gerechtigkeit zu herrschen, denn es hat Gott und die Natur einem jeden eine ungefälschte Goldwage an das Herz geshängt: tue andern das, was dir recht wäre, — so würde der Fürst ihm seinen höfelichen Abschied geben.

Ein solcher Bewerber hatte vor kurzem an einem Hofe das Examen durch kluge und vorsichtige Antwort überstanden, er war zum Rate ernannt, und da der Fürst ein gutes Herz zu ihm trug, verheiratete er ihn mit der Tochter seines Vizekanzlers. Nachdem der neue Rat den Eid der Treue und Verschwiegenheit geleistet hatte, forderte der Vizekanzler die Schlüssel zu den Staatskammern und führte den Eidam dorthin, ihn in den Staatsgeheimnissen fleistig zu unterweisen.

In der ersten Staatskammer hingen viele Staatsmäntel von allerlei Farben, von außen schön verbrämt, inwendig ganz schlecht gefüttert, zum Teil außer dem liederlichen Futter mit Wolfs- und Fuchspelzen unternäht. Darüber wunderte sich der Eidam. Der Kanzler aber versetzte: "Es sind Staatsmäntel, dann zu ge= brauchen, wenn man den Untertanen eine verdächtige Sache vorzutragen hat, um sie zu überreden, Schwarz sei Weiß; dann muß man notwendig mit Staats= raison dem Dinge ein Mäntelchen umgeben, um die Untertanen zur Kontribution, Schatzung und andern Auflagen willig zu machen. Darum heißt der erste mit Gold gestiette die Wohlfahrt der Untertanen, der zweite verposamentierte Befördes rung des gemeinen Wesens, der dritte rote Erhaltung des Gottesdienstes, er wird gebraucht, wenn man Lust hat, jemanden, dem man sonst nicht beikommen kann, unter dem Vorwand falscher Lehre von Haus und Hof zu verjagen oder ihm gar einen blutigen Nacken zu machen. Der vierte heißt Eifer des Glaubens, der fünfte die Freiheit des Vaterlandes, der sechste die Handhabung der Privilegien u. s. f. 3ulett hing noch einer, gar alt und sehr abgetragen, gleich einer alten Fahne oder Roßdecke, über den sich der lachende Eidam sehr verwunderte. Aber der Schwieger= vater sagte: Der tägliche, gar zu große Misbrauch macht, daß er das Haar ver= loren hat. Er heißt aber die Wohlmeinung, und wird bei großer Herren Höfen öfter hervorgesucht als das tägliche Brot. Denn legt man den Landsassen neue unerträgs liche Lasten auf, plagt und mergelt man sie mit Frondiensten bis auf Haut und Bein aus, schneidet man ihnen das Brot vor dem Munde weg, so heißt es, es ist in guter Meinung geschehen; fängt man unnötigen Krieg an, setzt Land und Leute in grausames Blutbad, Mord und Brand, so ist es in guter Meinung geschehen. Wer kann davor, dass es so übel ausgeschlagen! Wirft man unschuldige Leute ins Ge= fängnis, auf die Folterbank, jagt sie ins finstere Elend, und kommt hernach ihre Unschuld an den Tag, so muß es aus guter Meinung geschehen sein. Spricht man ungerechtes Urteil aus Haß, Neid, Gunst, Gabe und Bestechung, Freundschaft, so ist es in guter Meinung geschehen. Es kommt zuletzt so weit, daß man auch des Teufels Hilfe in guter Meinung gebrauchen will. Wenn dieser oder ein anderer Mantel zu kurz ist, die Schalkheit zu bedecken, hängt man zwei, drei oder mehr darüber hin.

Dies Zimmer kam dem neuen Rat gar fremd vor; er folgte aber seinem Herrn Schwiegervater in die andere Kammer. Dort trafen sie allerhand Staatslarven, in Farben und Lineamenten so künstlich ausgearbeitet, als wären es natürs liche Menschenangesichter. "Wenn die Mäntel", fing der Kanzler an, "zur Erlangung des vorigen Zweckes nicht genügen, so muß man abwechseln, denn wenn man mit einem und dem andern Mantel zu oft hintereinander vor die Landstände und Untertanen oder auch vor die benachbarten Potentaten aufgezogen kommt, so lernen sie dieselben endlich kennen; es ist das alte Lied, wir wissen schon, was er sucht, Geld will er haben, wo sollen wir es doch immer hernehmen? Wir möchten doch auch vernehmen, wozu die häufigen Auflagen verwendet werden. Solchem Unwillen zu= vorzukommen, dienen die Larven. Eine heißt der Eid, die andere Lästerung, die dritte Betrug, die täuschen die Leute, seien sie gut oder bose, und richten mehr aus als alle Beweistümer der Redekunst. Vor allem aber ist der Eid ein Hauptstück der Hofredekunst, denn ein ehrlicher Mann meint allezeit, daß ein anderer auch so gesinnt sei wie er, er gibt auch mehr auf Eid und Glauben als auf alle zeitlichen Güter; ist aber einer tückisch, so muß er doch dem Eide Glauben schenken, sonst macht er sich selbst verdächtig, daß er weder auf Eid noch Pflicht etwas halte. Nützen beide nicht, so muß die Lästerung dazu kommen, den Untertan um tausend Gulden

oder mehr, je nachdem sein Bermögen ist, zu erleichtern.

In der dritten Kammer hingen überall Schermesser, gelbmessingene Becken, die Simse waren belegt mit Schröpfköpfen und Schwämmen. Es standen viele Gefäste mit scharfer Lauge darin, Beinschrauben, Brechzangen, Scheren lagen auf Tisch und Fenster. Der junge Rat freuzigte sich, was man mit diesem Baderzeug am fürstlichen Sofe mache, da selbst manche Sandwerker ein Bedenken haben, die Bader, Schäfer, Müller und Trompeter als Junftgenossen gelten zu lassen. Der Alte sprach: Es ist nicht so bose gemeint. Dies ist das alleruntrüglichste Handwerk der Staats= raison und bringt mehr ein als Tinte und Schreibfedern; es ist so nötig, daß kein Fürst ohne dies Handwerk seinen Staat und seine Reputation nach Würden auf die Länge behaupten könnte, und sein Gebrauch ist so gewöhnlich, daß ihn auch die Edelleute auf den Dörfern an ihren Bauern gar meisterlich praktizieren, woher die Regel kommt: wenn einem Edelmann die Bauernader verblutet, so ist auch er perdorben. Was nützt dem Fürsten sein Land und Leute, wenn er ihnen nicht die Wolle der fälligen Renten abscheren, durch Schröpfköpfe die Kontribution abzapfen und die ungehorsamen häupter durch die scharfe Lauge harter Strafen abwaschen sollte? Ja, die Potentaten barbieren, zwacken und schröpfen auch einander, wo sie immer können. So hat die Generalität in den letzten Kriegen bald den Reichs= städten, bald den Stiftern viele tausend Maß ihres besten Blutes abgezapft, und das römische Reich ist von fremden Kronen so arg gezwackt worden, als wenn solches von geborenen Baderknechten geschehen wäre, nur hat man die Lauge gar zu heiß gemacht. Diele haben den Fremden dazu das Becken untergehalten und sind so weit gekommen, daß sich bald darauf geringe Kavaliere unterstanden haben, auch andere Fürsten zu scheren. Was aber die Fürsten nicht selbst in Person tun, das verrichten ihre Räte, Rentmeister und andere Amtsbediente, die sich statt der Schwämme gebrauchen lassen. Und wenn diese einem Amt, einer Stadt oder einem Dorfe aufgebunden sind und sich so voll Feuchtigkeit gesogen haben, daß sie zerzbersten möchten, dann kommt der Fürst und gibt einem jeden von ihnen einem solchen Faustdruck, daß sie alles Eingesogene wieder herausgeben müssen und leerer werden als abgezogene Schlangenbälge.

Schweigend hörte der junge Rat und trat in die vierte Kammer. Da lagen viele Kästlein mit Staatsbrillen verschiedener Art. ,Einige machen, wenn man sie aufsett, ein Ding zehnmal größer als es ift, daß eine Mücke als Elefant, ein Faden als Strick, ein Heller als Rosenobel erscheint. Sie dienen, den Untertanen die Augen zu blenden. Wenn der Fürst ihnen etwa ein paar Stämme Holz verehrt, an der Kontribution etwas nachläßt, ihnen die Freiheit gibt, daß sie vor ihm in Samt und Seide erscheinen dürfen, so schätzen sie dies so hoch, als wenn er ihnen viele tausend Dukaten geschenkt hätte. Den unglücklichen Sofdienern aber verderben sie die Augen so, daß diese die geringste Gnade, wenn der Fürst sich mit der Sand auf ihre Achsel gestütt oder sie einmal angesehen hat, höher achten, als wenn sie eine Rente von 500 Gulden von ihm empfangen hätten. Ja, der Fürst hat in seinem durchlauchtigen Verstande noch einen besondern nützlichen Gebrauch dieser Brillen erfunden. Wenn er die Stände unwillig findet, ihm zu kontribuieren, so läßt er ein Geschrei ausbringen, der Feind sei uns schon auf dem Nacken, so und so viel bedürfen die Unsern an Proviant, Geld, Mannschaft, damit dem grausamen Feinde begegnet werde, sonst gehe alles in seinen Rachen. Durch solche Ubertreibungen werden die Leute willig und geben, was sie können. Sobald aber die Fische gefangen sind, dann hat Gott hohe Bäupter erweckt, die sich des Friedens halber in das Mittel geschlagen haben, und die Kontributionen werden zu andern Bedürf= nissen gebraucht. Eine andere Art Brillen haben im Gegenteil die Eigenschaft, daß durch sie ein Berg nicht größer erscheint als eine Haselnuß oder Bohne; sie werden den Städten und angrenzenden Ländern aufgesetzt, denen der Fürst Kastelle und Festungen vor die Nase aufgebaut hat, um sie zu bereden, es seien nur Lust und Gartenhäuser, Zollhütten und Jägerwohnungen. Die dritte Art Brillen, durch welche das Weiße schwarz und das Schwarze schneeweiß glänzt, werden immer gebraucht, wenn man einem bosen Dinge einen gleißenden Schein machen muß; sie dienen auch für diejenigen, welche solche Frauenzimmer als Jungfrauen heiraten müssen, welche den fürstlichen Damen aufgewartet, der Herrschaft die Betten gemacht und ihnen die Saare gefräuselt haben.

Nach diesem langte der Kanzler eine Schachtel mit braunem Pulver herab und gab dem Sidam zu raten, was es wäre. Es ist ein Augenpulver oder Staub, sagte der Alte, welchen die Regenten den Untertanen in die Augen sprengen; es ist eins der vornehmsten Kunststücklein, den Pöbel in Ruhe zu halten; denn wenn unter ihm unruhige Köpfe entstehn, welche durch etliche politische Lehren den

Untertanen die Augen öffnen, das sie die Regierungsheimlichkeiten erforschen, dem Fürsten ins Herz sehen, Beschwerden zusammentragen und luchsäugigen Aufzwieglern anhängen, so ist Aufruhr und Krieg ganz nahe vor der Tür. Darauf wurde ein Fästein mit Hoferbsen hervorgebracht. Der Alte erzählte, das dies eins von den vergisteten Mitteln bei Hofe wäre, dessen sich zwar nicht die Regenten, aber ihre untreuen Hofschranzen bedienen. "Wie so?" fragte der Sohn. "Mir ist leid, das ich's euch erklären soll," antwortete der Bater, "denn ich fürchte, wenn ich euch zu lange vor den Augen herumgehe, so könntet ihr die Kunst einmal an mir selbst probieren; denn wo Gewinn ist, dreht man auch dem Vater eine Nase. Die Erbsen aber streut man in der Ratsstube und Kanzlei, auf die Treppe hin und wieder gegen diejenigen, denen man nicht gut anders beikommen kann, das sie darauf gleiten, niederfallen und den Hals brechen. Besonders solchen, welche meinen, man könne mit dem Fuß guter Absichten und eines reinen Gewissens überall

hintreten.

Da die meisten Botentaten von diesen erwähnten politischen Stücklein selbst wenig wüßten, wenn nicht die machiavellistischen Räte sie damit bekannt gemacht hätten, wer wollte es den Räten verdenken, wenn sie auch für sich selbst ihre Ge= heimnisse gebrauchen, sich zu bereichern und in die Bohe zu steigen? Es folgt jett also die Staatsraison der Privatpersonen; denn wo Gott eine Kirche baut, will auch der Teufel eine Kapelle haben. So hab' ich auch neben meines herrn Fürsten= tum mir selbst ein kleines in die Rähe gezimmert, und weil ich nunmehr alt bin, will ich euch, meinem Eidam, solche Stücklein offenbaren, damit ihr mir darin nachfolgen könnt. Aber zur Sache. Ich habe mich niemals gern mit Bauern und ihren Mistwägen besudelt, sondern war am liebsten bei großen Bersammlungen, Reichs-, Kreis- und Fürstentagen; denn je größer der Teich, desto besser ist darin fischen. Doch habe ich darin soweit Maß gehalten, daß ich mich nicht zu weit ein= gelassen oder an eine Partei allein geknüpft habe, sondern ich bin mein freier Mann geblieben. Ich machte es wie der reinliche Suchs und schickte mich in eines jeden Humor und Sachen und verkaufte meine Schwänke, so gut ich konnte, führte aber immer die Parteien bei der Nase herum, daß sie sich nach mir richten, mir folgen, vertrauen und noch dazu verieren lassen mußten. So tat ich es von Anfang an. Als mein Fürst diese Qualität an mir verspürte, machte er mich zu seinem Rate, endlich zum Kanzler. Jest mußten die Edelleute ganze Juder Wein, ganze Wagen voll Getreide und dergleichen Berehrung mitbringen, wenn sie in der Kanzlei guten Bescheid erlangen, einen Zettel, Lehnbrief, ein Defret auswirken wollten. Alle die Bürger und Bauern musten auch verehren, oder ihre Sachen sind ohne Entscheid im Saufen liegen geblieben. Insonderheit hat mir dieser Griff Glud gebracht, wenn ein Reicher eine Untat begangen, vom Fürsten übel geredet hatte usw. Dann gab ich ihm zu verstehn, welch großen Jorn der Fürst gegen ihn gefaßt, es würde ihm an Leib und Leben gehn, wenn er nicht mich in der Sache gebrauche. Tat er mir den Willen, so verdedte ich die Schuld, oder half ihm wenigsiens leidlich davon; tat er das aber nicht, so machte ich ihm den Prozest, so daß er in Not und Tod steden blieb. Wollte er gar mit Prokuratoren durchdringen, um meiner zu spotten, da suchte ich alse List zusammen, bis ich ihn stürzte, daß er den Hals brach. Wo der Fuchsbalg nicht reichte, zog ich die Löwenhaut an, was ich mit Ränken und Spitzsindigkeit nicht erlangte, das rist ich de kacto an mich, und sah, wie ich durch Gewalt oder heimlich in die Besitzung kommen könne. Klagte einer über den alten Kanzler und wollte es bei Hofe anhängig machen, so erbot ich mich zu richterslichem Prozest, denn die Räte hatte ich als die Mitkollegen auf meiner Seite. So setzte ich zu Dorf und Feld die Marksteine, machte andere Graben und Grenzen, preste den Nachbarn etsiche hundert Morgen an Acker, Wiesen und Waldungen ab. Ebenso habe ich meine Hände in die Güter reicher Witwen, Waisen und Pupillen eingeschlagen, habe Renten und ewige Iinsen an mich gekauft, habe Geld ausgesliehen, dass es in drei Jahren sich verdoppelt. Wie große Summen ich durch Zessionen, Wechselbriefe, durch Weinz, Getreidez und Salzhandel gewonnen, wäre weitläusig zu erzählen.

Dies alles hörte der Eidam mit großer Andacht an und sagte: "Herr Vater, ihr habt euerm Hause wohl vorgestanden und es in Aufnahme gebracht, aber die Frage ist, ob es den eurigen auch so gedeihen wird, daß sie es ins dritte oder vierte Glied vererben. Denn übel gewonnen, übel zerronnen."

"Das gilt bei mir so viel als eine Mücke an der Wand. Es sage einer, was er will, ich habe dagegen, was ich will. Wer etwas will haben, der muß es wagen, und nicht achten der Leute Sagen. Ich habe euch schon mehr offenbart und vertraut als meinem eignen Weibe und Kindern. Jest geht mit mir heim zum Abendessen."—

So lautet die unbehagliche Ironie der Flugschrift, die gerade deshalb hierher gehört, weil sie überall das Bewustsein verrät, eine gewöhnliche Ansicht der Zeit auszudrücken. Am Schluß derselben wird eine einzelne Intrige eines kleinen deutschen Hofes mehr angedeutet als berichtet.

Auch nach 1700 dauert im ganzen dieselbe kühle und herbe Weise von den politischen Verhältnissen Deutschlands zu sprechen. Die Aufklärungsliteratur, deren Zeit jeht beginnt, einzelne Abhandlungen von namhaften Gelehrten und die gemeinnützigen Wochenschriften ändern den Stil mehr als die Auffassung. Ja, von dem Ende des Erbfolgekrieges bis 1740, in der längsten Friedenszeit, welche Deutschland seit hundert Jahren erlebt, ist in der kleinen Literatur sogar eine Abnahme des politischen Interesses bemerkbar. Es sind immer vorzugsweise ungewöhnliche Schicksale einzelner Menschen, welche den Lesern anziehend erscheinen, Prophezeiungen einer Pietistin, Strafe einer Kindesmörderin, Hinrichtung eines Goldmachers und ähnzliches. Als in der Christnacht 1715 in einem Weinbergshäuschen bei Jena zwei arme Bäuerlein durch Kohlendampf erstickt wurden, während sie mit einem Stuzdenten und einem zerrissenen Exemplar von Fausts Höllenzwang einen großen Schatz zu heben versuchten, da regte dies Unglück wohl ein Dutzend Flugschriften

auf, geistliche, medizinische, philosophische, in denen heftig gesochten wurde, ob die Kralle des Teufels oder die Kohle an den Toten augenscheinlich geworden. Die Schlachten von Hochstädt bis Malplaquet hatten nicht größeres Aussehen gemacht. Selbst in den "Gesprächen aus dem Reiche der Toten", welche jetzt in unbehilslicher Nachahmung Lucians öffentliche Charaktere der Gegenwart begutachten, ist sicht bar, wie es vorzugsweise die Anekdote und der Privatskandal ist, der das Volk anzieht. Noch einmal regt die Vertreibung der protestantischen Salzburger das Gemüt mächtig auf, bis das Jahr 1740 eine große politische Gestalt den Deutschen in die Seele drückt und durch Kanonendonner den Ansang einer neuen Zeit verkündet.

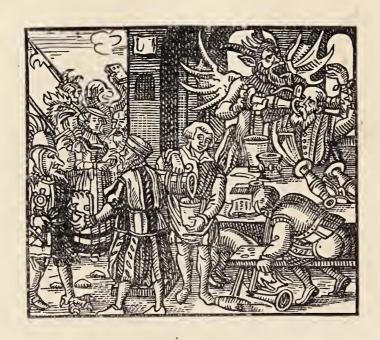



## VIII. Brauffand und Che am Sofe.

(1661.)

Im Berkehr mit anderen Zucht zu bewähren, sich selbst gut darzustellen, Höheren Chrfurcht zu erweisen, von Niedrigen Achtung auch in Gebärden und Anrede zu fordern, war von je deutsche Art gewesen. Genau bestimmt war die Form des Berkehrs, nicht gering die Zahl der bedeutsamen Redewendungen, welche jede gesellschaftliche Beziehung einleiteten und wie Marksteine in gebahntem Weg erhielten. Aber die Grundlage aller alten Genauigkeit war ein gesundes Selbstgefühl gewesen, welches dem einzelnen sicher machte, was zu gewähren und zu empfangen sei, und darum wurde auch die Höflichkeit meistens ehrlich erwiesen. Kam ein Misklang in die Seele, dann pflegte der Deutsche auch ihn nicht zu verbergen, und dann wurde er so von Herzen grob, daß er darum bei allen westlichen Nationen berüch= tigt war. Zwar ist in der Anrede an die Fürsten schon viel Unterwürfigkeit, das Wort "untertänig" wird gebraucht wie jett, immer aber stehen Fürst und Bürger, Junker und Handwerker einander als Männer gegenüber, und leicht bricht ein kräftiges Wort, eine warme menschliche Empfindung durch die höfliche Form. Das änderte sich seit dem Kriege. Die alte Zucht war dahin, hart und verletzend stach die Selbstfucht der Zügellosen; der tüchtige, oft beschränkte Stolz des Bürgers, des Edelmanns war gebrochen, das einfache patriarchalische Verhältnis zwischen Fürst und Untertan in dreißig Jahren der Not, des Mistrauens und vielleicht gegenseitiger Verachtung verloren. Die Menschen waren klüger geworden, aber schwächer, und eine große Zahl schlechter.

Aber die Anfänge eines neuen Weltbürgertums wurden sichtbar. Gnadenvoll hatte das Geschick mit dem Verderben auch das Heilmittel gesandt. Auf einem weiten Umwege durch französische und italienische Moden, nach langem Umherzirren in jedem fremden Volkstum sollte der deutsche Geist sich selbst wiederfinden.

Es war eine seltsame Probe deutscher Dauerbarkeit. Aber sie war nötig. Wie im Zauberspiele Prinz Tamino zog die arme deutsche Seele durch frankisches Wasser und römische Hitze, und nur zuweilen klingt aus jener Zeit ein schwacher Flötenton in unser Ohr, der verkündet, daß unter den fremden Gaukelbildern die deutsche

Art doch nicht untergegangen ist.

Man hat sich gewöhnt, die geistige Herrschaft Italiens und Frankreichs von Opit bis Lessing als ein großes Unheil zu betrachten. Es ist wahr, sie hat den Deutschen weder Schönheit noch Kraft gebracht. Aber wir sind nicht mehr in der Lage des großen Mannes, welcher vor hundertundfünfzig Jahren den französischen Geschmack bekämpfte. Ihm war Pflicht, zu hassen, was der erwachenden Volkskraft hinderlich gegenüberstand. Wir jedoch sollen daneben bedenken, daß dasselbe fremde Wesen die Deutschen vor der äußersten Verwilderung geschützt hat. Sehr plump war unser Nachäffen, auch die fremden Originale wenig liebenswert, aber die zahllosen Bande des internationalen Verkehrs waren es doch, an welche die Deut-

schen sich damals klammerten, um nicht in Robeit zu verkommen.

Die sittlichen Schranken, welche die Willkur des einzelnen bandigen, waren zerbrochen, da halfen zuerst dürftige äußerliche, von außen geholte: die Mode, der Respekt, die Galanterie, der Geschmack an fremden Feinheiten. Es war eine neue Art der Bucht. Wer die große Perücke trug, später gar den Buder im haar, mußte das Haupt fein stillhalten, wildes Auffahren, gewaltsames Anrennen war unmöglich; wo eigenes Zartgefühl dem Manne nicht mehr wehrte, der Frau dreist nahezutreten, konnte Reifrock und Korsett sie umschanzen; wo die Höflichkeit des Herzens verringert war, wurde die Pflicht galanter Konversation eine Wohltat. In dem Kreise, welcher am liebsten unflätige Soldatenlieder sang, hatte ein geziertes Lied Damons an Daphne hohe Berechtigung, und selbst der fade Kavalier, der in Gesellschaft mit vergoldetem Messer seine Fingernägel zuschnitt und mit französischen Floskeln um sich warf, wurde um vieles achtungswerter in Gesell= schaft der zügellosen Trunkenbolde, welche im Rausch das Unanständigste taten und den Mund nicht öffnen konnten ohne gemeine Flüche.

Schnell formte sich in Deutschland das Leben der Anspruchsvollen nach fremdem Schnitt. Schon im Kriege hatte sich viel Fremdes eingebürgert, nicht nur das Beremoniell an den Sofen und im Berkehr der Gesandten, auch in Tracht und Umgang der Städter. Aber wie groß der Einfluß Frankreichs war, Italien half kaum weniger aus. Der Dienst des Cicisbeates, die feierlichen Gebräuche des "Staates" waren aus Italien nach Frankreich gedrungen, der römische Hof blieb der Diplomatie Europas in allen Etikettenfragen noch lange höchstes Vorbild. Ja, beide Länder teilten sich in die Berrschaft über Deutschland. Im Süden herrschte Italien bis in das 18. Jahrhundert, in Wien hat es die Physiognomie der höhern Gesellschaft noch länger geformt, im Norden, zumal bei den protestantischen Böfen, galt französisches Muster: diese wie jene Nachahmung war ungeschickt. Aber während an den größeren Höfen, z. B. in Wien, der Kavalier wenigstens etwas

von der beweglichen Leichtigkeit der Italiener annahm, lief der gesellschaftliche Verstehr in den Städten sehr gemessen, weitschweifig, in endlosen Redensarten, die um so grotesker werden, je plumper die Menschen waren, welche sich damit schmücken.

So war auch der sonnige Pfad, auf welchem sich ein Mann der Erwählten seines Herzens näherte, annutig mit den Blumen fremder Sitte umpflanzt. Das Einheimische, was sich hier erhielt, wurde wenigstens durch eine mühevolle Gaslanterie und neue Weitläufigkeiten verbrämt. Bevor hier versucht wird, auch ein wenig von der ehrlichen deutschen Liebe zu zeigen, wird es ziemen, einem teilsnehmenden Leser nicht zu verhehlen, was zu galanter Liebeswerbung und Sche geshörte. Es soll zunächst berichtet werden, wie ein vornehmer Adel freite und heisratete<sup>119</sup>. So aber verlief die Freiwerbung eines Kavaliers nach dem Jahre 1650.

"Wenn eine Standesperson zu Wien eine heiraten will, so bittet er ihre Eltern, ihm zu vergönnen, daß er ihr aufwarten dürfe; er muß aber schon vorher mit ihr bekannt sein und wissen, daß sie ihm geneigt ist. Wenn dies ihre Eltern ge= statten, so ist es schon halb zugesagt; dann gibt er seinem Diener eine neue Liberei und kleidet sich aufs beste. Alle Tage muß er früh an sie schreiben und fragen lassen, was sie tue, was ihr geträumet, wann sie ausfahren, wo sie essen werde. Dazu schickt er einen Strauß von Blumen, den bezahlt man wohl bisweilen mit einem Dukaten. Da läßt sie ihn nun die Antwort wissen, und er findet sich zu rechter Zeit ein, hebt sie in die Rutsche und reitet mit unbedecktem haupt neben der Rutsche auf der Seite, wo seine Mätresse sitt. Und wenn man ankommt, steigt er ab, macht den Schlag auf und hebt sie wieder heraus. In Osterreich ladet man sich meistenteils selbst bei andern zu Gaste. Wenn er nun erfahren, wo seine Mätresse speisen will, ladet er sich daselbst auch zu Gaste, indem er eine halbe Stunde vorher hinschieft. Dort reicht er nun bei Tische seiner Geliebten das Handwasser ganz allein, wenn auch andere Damen vornehmer sind, erbietet sich wohl, auch den andern das Wasser zu reichen, aber keine nimmt es an, seine Mätresse aber weigert sich nicht. Dann rückt er ihr den Stuhl, legt ihr vor, redet mit ihr; so oft sie zu trinken begehrt, reicht er ihr den Trank auf dem Teller und hält ihr selbigen während des Trinkens unter, legt ihr frische Teller vor, nimmt die alten hinweg und bringet allezeit seinen Nachbarn zur linken Hand ihre Gesundheit zu. Nach dem Tisch reicht er ihr wieder das Handwasser, weshalb er auch neben ihr siet, rückt wieder den Stuhl, langet ihr die Handschuh, Flor und Fächer, so sie auf dem Stuhl liegen gelassen, nebst einer tiefen Reverenz. Nach Tische nimmt die Frau des Hauses seine Dame mit sich in ihr 3immer. Da bittet er, man wolle ihn auch hineinlassen. Das wird ihm nicht abgeschlagen, und dort bedient er sie ebenso. Bon da fährt man zur Besper und dann im Sommer in den Prater, oder im Winter mit Windlichtern im Schlitten. Dies währet zum wenigsten drei Monat.

Wenn nun drei Monat vorüber sind, so wird das "Versprechen" gehalten und man schreibet die Hochzeitsbriefe. Dann macht der Bräutigam drei Präsente. Erstens ein silbernes Kästchen, darin etliche Paar seidene Strümpfe, etliche Stücke seidenes Zeug, etliche Paar Handschuh, Tüchlein, zwölf Fächer, Bänder und Spiten. Das zweite Präsent besteht in silbernen Galanterien, das dritte in dem Geschmeide: Armsbändern, Ohrgehängen und etwa einem Gehänge von Edelsteinen oder Perlen um den Hals. Auch kleidet er die Kammerjungser seiner Mätresse. Etliche schicken alle Tage ein neues Präsent. Dann läßt er seinem Diener wieder eine neue Liberei machen, nimmt auch mehr Diener für sich an, und dann für seine zukünstige Gesmahlin zum wenigsten einen Pagen und zwei Lakaien. Die Hosdamen, so die vorsnehmsten sind und mit sechs Pferden fahren, verehren ihrem Bäutigam nichts, es sei denn aus überslüssiger Liberalität, die andern schenken ihrem Liebsten ein Nachtzeug, ihr Kontersei in einem schönen Kästchen, dann an dem Hochzeitstage das Weißzeug: sechs Hemden, sechs Uberschläge, sechs Schnupstücher, sechs Paar Handblätter, und jedem Diener ein Hemde. Die Braut bezahlt, was auf der Hochzeit an Essen und Trinken ausgeht, der Bräutigam, was die Musikanten kosten.

Am Hochzeitstage fährt der Bräutigam gegen Abend in seinem oder dem Wagen eines guten Freundes ganz weiß in Silberstück, ganz wie die Braut bekleidet, er hat einen Kranz von Diamanten auf, welcher aus den Kleinodien der Freunde zusammengeheftet und diesen hernach wieder zugestellt wird. Hinter ihm fahren alle Hochzeitsgäste, so Mannspersonen sind. In der Kirche wartet er, bis die Braut kommt. Ihren Brautschweif, so drei Ellen lang ist, trägt entweder der Edelknabe oder ein junges Fräulein. Der Bräutigam geht ihr entgegen, hebt sie aus dem Wagen und führt sie hinein, und so werden sie zusammengegeben. Der Trauring ist meist von Gold und Silber gemischt in Gestalt eines Lorbeerkranzes geflochten, ein Edelstein daran, um anzuzeigen, daß die Treu und Liebe unendlich sein soll. Darauf begeben sie sich ins Hochzeitshaus, wo die Mahlzeit gefeiert wird. Nach Tische nehmen die Mannspersonen sogleich Degen und Mantel und wird zum Tanze Plat gemacht, dann kommen die zwei Brautführer. Jeder hat eine brennende Fackel in der Hand, sie machen vor Bräutigam und Braut jedem eine Reverenz und fordern sie zum Tanz. Da tanzen beide allein. Dann fordert man die nächsten Berwandten, und so der Reihenfolge nach die übrigen. Und diese Ehrentänze werden unter Trompeten- und Paukenschall verrichtet. Darauf legen die Kavaliere Mantel und Degen ab, und alles tanzt miteinander. Nach dem Tanz begleiten die Verwandten Bräutigam und Braut in die Schlafkammer, dort empfiehlt die Mutter dem Manne die Braut mit eindringlichen Worten. Dann gehn alle hinaus."

So freite der begüterte Adel in Wien, das sich nach dem Kriege schnell mit lebenslustigen Gutsherren gefüllt hatte. Neue Familien waren in Besitz der einzgezogenen Güter gekommen, reichlich hatten die kaiserlichen Generäle und getreuen Räte sich selbst bedacht. Der Aufenthalt auf dem öden Lande war langweilig; hatten doch viele große Grundbesitzer ohnedies kein altes Familieninteresse an ihrem Eigentum. Und mit dem kaiserlichen Adel drängten sich Söhne deutscher Fürsten und viele von dem alten Reichsadel nach der Kaiserstadt, dort Zerstreuungen, Bekanntschaften, Fortuna am Hof und im Heer zu suchen.



Ball um 1680/1700. (Nach einem Gemälde im Germanischen RationalMuseum, Rürnberg.)



Aber wie groß auch die Unterwürfigkeit des adligen Serviteurs gegen seine Mätresse war, ebenso unsicher war dem ausschweifenden Geschlechte die Hoffnung auf ein glückliches Zusammenleben in der Che. Und nicht günstiger war diese Aussicht in den Familien der großen Reichsfürsten.

Die herren Deutschlands kamen nach dem Frieden eher als alle anderen in einen Zustand, wie er ihnen behaglich war. Was das Volk leisten konnte, kam vorzugsweise ihnen zugute. Bu den alten Neigungen, dem Trinken, Jagen und einem — nicht immer anständigen — Berkehr mit Frauen war jetzt die Freude an haustruppen gekommen, welche in Uniform vor dem herrenschlosse aufzogen und auf der Landstraße um die Karosse ritten. Jeder größere Fürst unterhielt seit dem Kriege ein stehendes heer, aus den alten Lehnsherren der Landschaft maren Generale geworden. In diesem Jahrhundert gewinnen die großen Fürstengeschlechter Deutschlands ihre einflußreiche Stellung in der europäischen Politik, die Wettiner, die Hohenzollern, die Braunschweiger, die Wittelsbacher. Drei von ihnen erwerben Königskronen, die von Polen, von Preußen, von England, ein haupt der Wittels= bacher trägt mehrere Jahre das Diadem der römischen Kaiser. Jedes dieser häuser erhält das Ansehen einer großen europäischen Opnastie. Aber wie verschieden ist ihr Glück, wie trifft auch sie ein vergeltendes Schicksal! Dem haus der Wettiner wurde zur Zeit der Reformation mit der Kaiserkrone auch die höchste Serrschaft über Deutschland angeboten; die Familie, auch innerlich in zwei Linien gespalten, hörte nicht auf den hohen Ruf. Im Waffenkampf der Linien verlor sie 1547 die Führer= schaft. Hundert Jahre später bot sich den Wittelsbachern die Möglichkeit, durch die Bereinigung der Pfalz, der altbaprischen Landschaften und Böhmens eine hausmacht zu gründen, der auch die habsburger nicht gewachsen sein konnten. Aber ein Sohn des Hauses schlug den andern am Weißen Berge. Nur die Habsburger und die Hohenzollern verstanden es, zusammenzuhalten.

Das allgemeine Unglud der deutschen Fürsten war, daß sie in ihren gedrückten Untertanen nur wenig fanden, was sich Scheu und Achtung erzwang. Denn gegen das ausschreitende Gelüst des Mannes festigen sich die innern Schranfen in stiller Seele am leichtesten, wenn seine Erdenstellung einen starken Widerstand seiner Umgebung möglich macht. Ein sicheres Pflichtgefühl bildet sich nur unter dem 3wang eines starken Gesetzes. Wer darüber steht, dem wird leichter, Großes

zu empfinden, aber ungleich schwerer, dauerhaft das Rechte zu tun.

Früher war das Leben an den Höfen rauh, oft wild gewesen, jest wurde es leichtfertig und liederlich. Die Verbindung von gekünstelter Uppigkeit und roben Sitten, von strenger Etikette und übermütiger Willkur gibt vielen Gestalten der Zeit eine besondere Säslichkeit.

Die Fürstensöhne lernten mehr als früher. Latein war noch die Sprache der Diplomatie, dazu kam das Italienische und Französische, ferner die ritterlichen Künste, soweit sie noch bestanden, Soldatendrillen und vor allem Politesse, die neue Kunst, in der Gesellschaft von Männern und Frauen unterhaltend und ver-



Flußhafenanlage (Der Weinmarkt in Straßburg). 17. Jahrhundert. (Radierung von W. Hollar.)



Das Heidelberger Schlost vor der Zerstörung. (Radierung von W. Hollar. 1620. — Das Bild zeigt die Anlage eines höfischen Ziersgartens dieser Zeit.)



Schlittenfahrt (in Straßburg). 17. Jahrhundert. (Radierung von W. Hollar.)



Maskenaufzug. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: Churfürstlich Bairisches Freuden Vest. München, 1662.)



(Kupferstiche von M. Küsel nach Burnacini. — Mare Antonio Cestis Oper "Il Pomo d'Oro", aus deren Aufführung in Wien am 12. Dezember 1666, die "zur Befrosodung der Glorwürdigsten Hochzeit Beeder Kanserlichen Mayestäten Leopoldi 1. und Bühnenbilder einer Prunkoperaufführung des 17. Jahrhunderts.



Margareten, Infantin aus Hippanien" stattfand, hier zwei Bühnenbilder wiedergegeben sind, wurde von Ludovico Burnacini in Szene geseht, der die Dekorationen, Kostüme, Maschinerien entworfen und zu der Aufführung ein Theatergebäude errichtet hatte, das 5000 Personen gesasstalen sollen dieser geschätzt,

bindlich zu sein. Einige Kenntnis der Staatsgeschäfte war nicht selten, denn immer noch waren die Händel mit den Nachbarn, beim Kammergericht und Reichshofrat, die Sollizitationen bei kaiserlicher Majestät und die Klagen an den Reichstagen ohne Maß und Ende. Aber die stille Herrschaft über das Land hatte doch ein Jurist, welcher an der Spiße der Verwaltung stand, nur selten noch ein herrschlustiger Hofprediger.

Auch die Frauen der fürstlichen häuser hatten einigen Unterricht genossen. Mehrere von ihnen verstanden Lateinisch oder kannten den Virgil wenigstens aus einer schlechten Abertragung in deutsche Alexandriner, den Boccaz aber in der Ur= sprache. Ihre Tagesbeschäftigungen waren Rangstreitigkeiten, das Beremoniell, der But, die Liebschaften ihres Mannes und vielleicht die eigenen, dazwischen nichtige Umtriebe und Klätschereien, wie sie jeder Hof großzieht. Die Strengeren unterhielten sich mit dem Geistlichen über Gewissensfälle und suchten Trost in ihrem Gesangbuch, ausnahmsweise auch noch im Kochbuch. Aber die deutsche Literatur war wenig gemacht, die Empfindungen einer Frau zu adeln, und was etwa die Zeit hervorbrachte, reichte nur selten in ihre Höhe hinauf: ein geschmackloses Hofgedicht, ein italienischer Bers, zuweilen ein dicker Quartant historischen oder theologischen Inhalts, den ein "submisser Autor" übersandte, um ein Geldgeschenk dafür zu empfangen 120. Die Ehe der Fürstin wurde durch die neue Staatsrason geschlossen. Es begegnete ihr wohl, daß sie einem ausschweifenden Gatten vom ersten Tage zur Last war. Sicher wurden nicht wenige von ihnen mit ausgesuchtem Trauerpomp in die Fürstengruft gesenkt, denen niemals das Sonnenlicht einer großen Berzensneigung ihr Leben erhellt hatte. Selbst die Sorge um den haushalt, selbst die schönste aller Sorgen, die Erziehung der Kinder, war ihnen durch die neue Einrichtung der Bofe genommen. Allerdings überwand die Gutherzigkeit der Vermählten in vielen Chen die Mängel der Zeitbildung; aber es ist kein Zufall, daß äußerst anstößige Borfälle in den höchsten Familien jener Zeit so häufig sind.

Auch die häuslichen Berhältnisse dieser erlauchten Familien gehören der Geschichte an, und vieles davon ist allgemein bekannt. In jeder finden sich groteske und unholde Züge. Hier wird ein solches Bild benutt, an das zu denken unsere Zeit

keine naheliegende Beranlassung hat.

Wenn die kaiserliche Partei nach dem Jahre 1620 in Spottbildern die Königstochter aus England, Elisabeth, Gemahlin Friedrichs von der Pfalz, verfolgte, malte sie die stolze Fürstin ab, wie ihr auf der Landstraße drei Kinder an der Schürze hingen oder aus irdener Schüssel auf bloßer Erde den Milchbrei'aßen. Das zweite dieser Kinder erhielt durch den Westfälischen Frieden die achte Kurzwürde des deutschen Reiches. Nach vielem Schicksalwechsel, nachdem auch er das bittere Brot der Verbannung gegessen, als Prätendent vergebens die Wiederzeroberung seines Landes versucht hatte, sah der neue Kurfürst Karl Ludwig von dem Fürstenschloß zu Heidelberg auf das schöne Land herab, das nur zum Teil in den Besitz seiner Linie zurückgelangt war. Er hatte mehrere von den Tugenden eines sorglichen Landesherrn und ständ als Regent unter den Besten seiner Zeit,

aber er war keine Natur, welche die Bürgschaften von Glück und Frieden in sich trägt. Zwar in seiner Familie galt er für lebenslustig und gutmütig, aber er war auch reizbar, von jäher hite, begehrlich und anspruchsvoll, leicht beeinflußt und ohne stetige Entschlossenheit, geneigt, Gewalttätiges vorschnell zu wagen, und doch nicht fest genug, Großes auszurichten. Es scheint, daß ihm von dem Blute der Stuarts außer einem hohen Gefühl seines Ranges auch viel von dem Eigensinn seines unglücklichen Oheims Karl zuteil geworden war. Er hatte sich im Jahre 1650 mit Charlotte, Prinzessin von Sessen, vermählt, der Tochter jener starken Frau, welche als Regentin ihres Landes im Kriege mehr Tatkraft bewiesen hatte als die meisten Männer, und deren energisches Matronenantlit wir noch jest in dem Porträt Engelhard Schäfflers mit Vergnügen betrachten. Dem Kurfürsten soll von der Mutter die eigene Tochter als schwer zu lenken geschildert worden sein. Auch die Kurfürstin war heftig und masslos, sie mag durch mürrisches Wesen und Eifersucht oft den häuslichen Frieden gestört haben. Ein Fräulein ihres Hofstaates, Marie Susanne Lonsa von Degenfeld, Tochter eines Parteigungers aus dem Dreistigjährigen Kriege, nach allen Berichten von großer Liebenswürdigkeit und, wie es scheint, bei vieler Sanftmut von festem Beharren, erweckte in dem Kurfürsten ein leidenschaftliches Gefühl, welches ihn jede Rücksicht vergessen ließ. Er sandte seiner Gemahlin nach ärgerlichen händeln den Scheidebrief und vermählte sich auf der Stelle mit seiner Geliebten, welche vom kaiserlichen Sofe den Titel einer Raugräfin erhielt. Die verstossene Kurfürstin wandte sich vergebens an den Kaiser Leopold, durch diesen eine Aussöhnung mit ihrem Gemahl zu bewirken. Diese Bittschrift wird hier nach Lünig: Die Teutsche Reichs-Cantley, 1714, Teil 2, S. 156, mitgeteilt121.

"Wir von Gottes Gnaden Charlotta, Kurfürstin, Pfalzgräfin bei Rhein, gestorene Landgräfin von Hessen, entbieten dem allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herren Leopoldo, von Gottes Gnaden, Vater des Vaterlandes, unserm allerseits gnädigsten Herren und Gebieter, unsern verpflichteten gehorsamsten und untertänigsten Gruß und Dienst zuvor.

Obwohl die vielfältigen und schweren Reichsnegotien, mit welchen Eure Kaiserliche Majestät in dieser Zeit bemüht sein möchten, uns leicht abschrecken könnten, Dieselbe mit unsern Privatsachen zu beunruhigen, haben wir uns doch erkühnt, Eurer Kaiserlichen Majestät unsere hochdrängende Not und gewaltsame Beleidigung, welche uns zeither ohne alles Verschulden zugestoßen, in höchster Demut vorzutragen, weil uns sehr wohl bewußt, daß Eure Kaiserliche Majestät jederzeit beflissen waren, den Beleidigten zu ihrem Rechte allergnädigst zu verhelfen.

Es wird hoffentlich Eurer Kaiserlichen Majestät nicht unbekannt sein, daß wir uns vor ungefähr elf Jahren mit dem durchlauchtigsten Fürsten Karl Ludwig, Pfalzgrafen bei Rhein, Kurfürsten des heiligen Reiches, in ein eheliches Verlöbnis eingelassen haben. Zu dieser Zeit hat Seine Liebden sowohl in vielfältigen Diskursen, die vor der christlichen Kopulation mit uns geführt wurden, als in dem Akt der

Kopulation selbst uns eine immerwährende Treue und eheliche Liebe mit höchstem Beteuern zugesagt, wie von unserer Seite auch geschehen. Was uns denn zu einer solchen Gegenliebe animiert hat, dass wir Seiner Liebden nach unserm besten Verzmögen, soviel weibliche Schwachheit zugelassen, in ehelichem Gehorsam aufgewartet haben. So haben wir auch durch die Gnade Gottes zwei junge Prinzen und ein Fräulein in Liebe gezeugt, so das Seine Liebden sich billig enthalten haben sollten, uns ohne unser Verschulden die Denegation des Zusammenlebens aufzudrängen.

Wir geben aber Eurer Kaiserlichen Majestät untertänigst zu vernehmen, daß wir nach drei höchst beschwerlichen Kindbetten an unserm Serrn Gemahl eine nicht geringe Entfremdung des Gemütes aus mehreren Zeichen zur Genüge verspürt haben. Das hätte uns billig einen Argwohn einflößen sollen, wenn unser getreues Gemüt nicht Gutes und löbliches von Seiner Liebden präsumiert hätte. Denn als wir einst nach fürstlichem Brauch Seiner Liebden einen schönen apfelgrauen, neapolitanischen Sengst mit aller Zubehör zum Neuen Jahre verehrten, hat er uns gesagt: "Schatz, wir begehren hinfüro solche Präsente nicht mehr, welche unsere Schahkammer verringern', und hat noch an demselben Tag das Pferd einem Geringen vom Adel verehrt. Diese Beschimpfung hat uns so wehe getan, daß wir sie unserer Kammerjungfer, Marie Susanne von Degenfeld, von deren heimlichem Beginnen wir zu der Zeit nicht das geringste gewußt, mit weinenden Augen ge= klagt haben. Diese hat uns darauf geantwortet: wenn ihr solches einmal von ihrem fünftigen Chekonsorten begegnen sollte, so würde sie ihm alle Beiwohnung versagen. Mit diesen Worten hat sie nichts anderes gewollt, als uns gegen unsern herrn Gemahl verhetzen. Nicht lange danach ist uns durch besagte von Degenfeld aus unserer Schublade ein Ring entwendet worden. Dies muß ohne Zweifel ein angelegter handel gewesen sein, denn unser herr Gemahl hat diesen Ring begehrt; als wir ihn aber nicht finden konnten, ist Seine Liebden sehr über uns entrustet worden und so gegen uns heraus gefahren: "Ihr macht mir wunderliche Gedanken mit diesem Ringe; ich hatte gemeint, Ihr nähmt ihn besser in acht.' Worauf wir geantwortet: Ach, mein Schat, habe mich doch in keinem bosen Verdacht; er ist mir durch ungetreue Leute entwendet worden.' Seine Liebden aber fuhren fort: ,Wer mögen doch diese ungetreuen Leute sein? Vielleicht ist es ein junger Kavalier, welchem Ihr ihn wohl selbst an den Finger gesteckt haben möget.' Dies hat uns so wehe getan, daß wir etwas hartes gegen Seine Liebden geredet haben und gesagt: "So etwas wurde mir fein redlicher Fürst nachreden können', worauf er gesagt: "Wer hat Euch Macht gegeben, mich einen unredlichen Fürsten zu schelten? Werde ich so etwas noch weiter von Euch hören, so soll Euch mit Maulschellen gelohnt werden.' Darauf haben wir kein Wort geantwortet, sondern heftig geweint. Die von Degenfeld aber hat uns mit falschem Gemüte getröstet und gesprochen: "Seien Ihro Kurfürstliche Durchlaucht doch zufrieden und bekümmern Sie sich nicht so sehr, er wird sich schon wiederfinden.' Mit diesen Worten hat sie uns damals beruhigt. Es ist uns aber nicht lange nachher von einem sehr vertrauten Diener ein

sehr nachdenkliches lateinisches Brieflein eingehändigt worden, welches er von ungefähr im Gemach unseres Herrn Gemahls gefunden, dessen Inhalt wir hier beiszufügen nicht umgehen können. Es lautet also:

Dem Durchlauchtigsten Kurfürsten von der Pfalz, Karl Ludwig, Herzog zu

Bayern, dilecto meo.

Ich kann Eurer Kurfürstlichen Durchlaucht nicht mehr entgegen sein, und nicht mehr über meine Zuneigung täuschen. Vicisti, jamque tua sum, ich Unsglückliche!

Maria Susanna, baronissa a Degenfeld.

Als wir diesen Brief vielleicht durch Schickung Gottes bekommen, haben wir denselben alsbald mit großer Bestürzung angesehen. Weil wir aber in der lateinischen Sprache nicht zum besten erfahren sind, haben wir gemeldeten unsern getreuen Diener alsbald zu dem wohlgebornen Herrn Johann Jakob Grafen von Sberstein, unserm geliebten Herrn Vetter, welcher sich zufällig zu Heidelberg ausgehalten, abgesertigt, ihn zu uns berufen lassen und freundlich und vetterlich ersucht, ob er uns in Dolmetschung besagten Briefleins zu Hisse kommen wolle. Dies hat er uns redlich geleistet. Aber es ist nicht zu sagen, welche große Bekümmernis damals unser Herz eingenommen hat, als wir augenscheinlich haben sehen müssen, wie unverantwortlich und unfürstlich man mit uns umgehe. Deshalb haben wir uns in verwirrtem Gemüte so weit erkühnet und das Tresor der gemeldeten Degensfeldin außbrechen lassen, welche damals nicht zugegen war, und haben nach sleißiger Durchsuchung drei Unglücksbriefe Seiner Kurfürstlichen Durchsaucht gestunden, welche ebenfalls sateinisch geschrieben waren, in denen er die Degenfeldin ebenfalls seiner Liebe versichert<sup>122</sup>.

Da haben wir zur Genüge vernehmen können, dass unser Herr Gemahl bedacht sei, uns alle Treue und Liebe aufzusagen. Diesem wollten wir bei Gelegenheit zuvorskommen und solches Seiner Liebden in verblümter Weise zu verstehen geben.

So ist es denn auch geschehen, daß ungefähr nach einer Woche der durchslauchtige Herr Fridericus, Markgraf zu Baden, unser freundlich gesiehter Herr Schwager und Bruder, samt Dero gesiehten Frau Gemahlin, unserer besonders herzlieben Frau Base und Schwester, von Durlach aus nach Heidelberg kam, uns zu besuchen. Als nun Seine Liebden, der Herr Markgraf, einst da wir eben bei der Tafel saßen, zu uns sprach: "Wie? Meine Frau Schwester, wie so traurig?" so antworteten wir: "Gesiehter Herr Bruder, vielleicht sindet sich wohl noch eine Ursache der Traurigkeit." Worauf unser Herr Gemahl ganz errötet sagte: "Es ist nichts Neues, daß meine Frau Gemahlin ohne gegebene Ursache zürnt." Wir aber konnten ehrenhalber solche Rede nicht unbeantwortet sassen, sondern sprachen: "Diezenigen, welche die Dienerinnen lieber sehen als die Frauen, machen mich zornig, usw." Darauf hat unser Herr Gemahl sich getroffen gefunden, ist vor Jorn ganz verblichen und hat uns in Gegenwart besagter fürstlicher Personen eine solche harte Maulsschelle verset, daß wir uns wegen des verdrüßlichen Nasenwischens von der Tafel

hinwegbegeben mußten. Seine Liebden aber, der herr Markgraf, hat mächtig darüber geeifert und auf Italienisch zu unserm Herrn gesagt: "Signore electore, troppo è questo.' Unser Herr Gemahl antwortete darauf: "Mio fratello, signore marchese, ma cosi ha voluto. Aber Seine Liebden, der Herr Markgraf, redete unserm Serrn Gemahl stark zu und sprach, wenn er gewußt hätte, daß seine unbedachtsamen Reden eine solche Uneinigkeit verursachen würden, so würde er tausendmal lieber still geschwiegen haben; und wenn sich unser herr Gemahl nicht noch vor Sonnenuntergang mit uns versöhnen werde, so seine Liebden fest entschlossen, sich morgen noch vor früher Tageszeit ohne Abschied von Beidelberg hinwegzubegeben. Dies hat bei unserm Gern Gemahl so viel bewirkt, daß er Seiner Liebden versprochen hat, uns in seiner und Dero Gemahlin Gesellschaft zu besuchen. Dies ist nach Verlauf von zwei Stunden geschehen, wo uns unser Gemahl in unserm Gemach so angeredet hat: "Zürnt mein Schatz noch mit mir?" Wir antworteten: "Versichert Euch, mein Schatz, was bei der Tafel geschehen ist, gabe mir keine geringe Ursache zu zürnen; aber wegen der Gegenwart meines geliebten herrn Bruders und meiner Frau Schwester, welchen unsere Uneinigkeit nicht angenehm ist, will ich dasselbe von Berzen vergeben.' Hierauf gab uns unser Berr Gemahl die Hand, und Seine Liebden sagten mit einem freundlichen Ruß: "Dieses soll das vorige Verbrechen völlig auslöschen', worauf Sie wieder aus unserm Gemach schieden. Wir aber sind diese Nacht nicht bei dem Abendessen erschienen, sondern haben uns durch unser Frauenzimmer und den Hofmeister bei unserm herrn Gemahl und den anwesenden fürstlichen Personen entschuldigen lassen, das wir wegen nötiger Verfertigung etlicher Schreiben nicht erscheinen könnten. Weil aber unser Gemahl gefürchtet, wir möchten unserm Berrn Bruder eröffnen, was sich zwischen uns vorgetragen, ist er deshalb abends zehn Uhr in Begleitung zweier Leibpagen an unser Gemach gekommen und hat daselbst angeklopft. Als wir nun vor die Tur gingen und Seine Liebden antrafen, haben wir uns wegen so unverhofften Besuchs nicht wenig gewundert und gesagt: "Wie besucht mich mein Schatz so spät?' Seine Liebden antworteten hierauf freundlich, und schickten die beiden Leibpagen wieder zurück. Weil uns aber damals eben die ungebührlichen Briefe einfielen, und weil die Betrachtung, dass wir von hohen fürstlichen Eltern geboren, uns gar beschwerlich machte, zu solcher Ungebühr ganz still zu schweigen, haben wir gesagt: "Mein herr Gemahl, ich bin ganzlich entschlossen, allein zu bleiben, bis sich Eure Liebden resolvieren, eine gewisse Person in meine Gewalt zu geben, mit der Bollmacht, dieselbe wegen begangenem Frevel abzustrafen.' Unser herr Gemahl gab uns Antwort: ,Ich möchte doch ewig wissen, wer diese Person wäre, bilde mir aber ein, das Verbrechen wird nicht so groß sein, als Eure Liebden es auslegen.' Wir aber antworteten weiter: Das Verbrechen ist so groß, daß die Person es nur mit ihrem Blute bezahlen könnte.' "Ei, mein Schat, sagte unser Gemahl, das Urteil ist allzuscharf.' Wir aber waren bedacht, Seiner Liebden die Ursache unseres langen Bekümmernisses völlig zu entdecken, zogen deshalb den

Brief, welchen unser Diener gebracht, aus dem Sacke und fingen an mit heller Stimme darin zu lesen. Unser Berr Gemahl lachte hierüber und sprach: Alles lauter Scherz, mein Schatz weiß ja wohl, daß das Degenfeldische Fräulein sich von Jugend auf der lateinischen Sprache beflissen; deshalb habe ich sie prüfen wollen, ob sie genugsam befähigt sei, mir auf ein zugeschicktes Brieflein in der gemeldeten Sprache zu antworten. Das hat sie denn scherzweise geleistet. Und wir sind entschlossen, ihr wegen ihrer Unschuld zu sekundieren.' Wir wollten uns mit Seiner Liebden nicht zanken, sondern sprachen: "Wir haben längst gewußt Ernst und Scherz zu unterscheiden. Beliebt es meinem Schatz, völligen Beweis zu liefern, das es Scherz sei, so will ich mich leicht zufrieden geben.' Unser Gerr Gemahl antwortete hierauf: "Was bedarf es vieles Beweises? Euer Liebden ist ein Weibsbild, und hat bessere Mittel, die Unschuld der Degenfeld zu untersuchen, als ich, für den sich das gar nicht schieft. Aber ich sehe wohl, das fromme Fräulein hat alle Gnade und Huld bei Euch verloren. Weil es aber schon sehr spät ist, wolle mein Schatz mich berichten, ob es ihr beliebig sei, sich allhier mit mir zu versöhnen. Wir antworteten darauf: "Ich fühle mich kraft einmal gegebener Treue verbunden, demselben nicht zu widersprechen.' Aber unser Gerr Gemahl beteuerte mit einer herzlichen Um= fangung hoch und teuer, dass er mit Ausnahme der Brieflein nicht wider uns gehandelt, versprach auch noch einmal, fortan nicht wider uns zu handeln, wenn wir anders wieder Seiner Liebden mit gebührendem Gehorsam begegnen würden. Dies haben wir auch versprochen, weil wir hofften, hinfort in friedlicher Che zu leben, was vielleicht auch geschehen wäre, wenn der leidige Teufel nicht sein Un= fraut ausgesäet hätte.

Denn nach drei Tagen, als der durchlauchtige Herr Markgraf von Baden wies der abgereist war, kam ein Patent von Eurer Kaiserlichen Majestät glorwürdigstem Herrn Vater Ferdinando höchst seligen Andenkens nach Heidelberg, wodurch unser Herr Gemahl auf den Reichstag nach Regensburg zitiert wurde, wohin wir uns mit unsern Gemahl zum gesetzten Termin erhoben.

Was wir dort aber für einen großen Schimpf von unserm Herrn Gemahl haben erdulden müssen, das zu erzählen halten wir für unnötig, weil Eure Kaiserliche Majestät das meiste mit eigenen Augen gesehen haben. Dies hat uns verursachet, nach Seiner Liebden Abreise noch eine Zeit lang in Regensburg zu verharren. Als wir aber nach Verlauf weniger Wochen wieder zu Heidelberg ankamen, haben wir durch einen Edelmann unserm Herrn Gemahl freundlich andeuten
lassen, dass wir gesonnen seien, Seine Liebden zu begrüßen. Aber unser Herr Gemahl sagte mit großem Unwillen zu besagtem Edelmann: "Sagt nur der kahlen
Landgräfin — also nannten uns Seine Liebden — ich will mit keiner Landverderberin zu schaffen haben."

Als uns nun solches angedeutet worden, haben wir uns nicht erkühnen dürfen, Seine Liebden anzureden, sondern sind schnurstracks durch unsern Nebensaal in unser Gemach gegangen. Wir aber kamen kaum dahin, da hatten sich schon vierzig

von der Schweizergarde in unser Vorgemach eingestellt, welche befehligt waren, uns zu verwahren und nicht herauszulassen, bis Seine Liebden Weiteres gestieten würden.

Da mußten wir mit großer Betrübnis erfahren, daß wir, eine geborne freie Fürstin, eine Gefangene sein mußten. Wir wußten nicht, was zu tun, denn unserm Herrn Bruder, dem Landgrafen zu Hessen-Kassel, konnten wir nicht schreiben, weil keine vertraute Person zu uns eingelassen wurde, welche wir hätten abfertigen können. So hatten wir auch keine Gelegenheit, etwas durchzubringen, weil unsere Bedienten, so oft sie zu uns oder von uns gingen, jedesmal von der Wache durchslucht wurden. Derowegen resolvierten wir uns, an unsern Herrn Gemahl selbst zu schreiben und Seine Liebden zu bitten, ob Sie uns der höchst beschwerlichen Haft entbinden wollten. Wir sehten darum das Folgende an Seine Liebden auf, und schieften dasselbe durch einen jungen Edelknaben Seiner Liebden während der Tafel.

Durchlauchtigster Fürst, lieber Herr. Was für große Beschwerden ich von der allzu großen Garnison, welche Euer Liebden vor mein Gemach zu legen Ihnen haben gefallen lassen, die Zeit über ausgestanden habe, ist nicht zu beschreiben. Dies bewegt mich, Euer Liebden zu erinnern, Sie möchten mit mir armen Fürstin so versahren, das Sie es vor Gott und der ganzen Welt verantworten können. Dabei wäre auch zu bedenken, ob es rühmlich sei, ein einziges schwaches Weibsbild mit vierzig wohlbewehrten Hellebardierern zu bewahren, da doch zwei oder drei dasselbe genügend verrichten können. Auch will mir nicht einfallen, was ich Sträfzliches begangen haben möchte, um einen so harten Prozest zu verschulden. Bitte derohalb Euer Liebden um Gottes willen, mich auf freien Fuß zu stellen. Denn ich habe diese Zeit her wegen des ungestümen Polterns und Rasselns der indistreten Schweizer nicht drei Stunden schlasen können. Euer Liebden getreue bis in den Tod Charlotta, Pfalzgräfin bei Rhein.

Nachdem unser Gemahl dieses Schreiben gelesen, befahl er, man solle alle Schweizer bis auf vier wieder abtreten lassen, was auch alsbald zu unserm guten Vergnügen geschah. Seine Liebden aber schickten uns einen Brief folgenden Inhalts:

"An Charlotta, geborne Landgräfin in Hessen. Es nimmt mich sehr wunder, wie Ihr so kühn sein dürst, mich erst zu fragen, warum ich Euch verwahren lasse. Da Ihr doch nicht leugnen kömt, daß ich Euch bei meiner Rückreise von Regensburg nach Heidelberg ernstlich befohlen, mir den Tag darauf unsehlbar zu folgen. Dies aber ist erst etliche Wochen später geschehen, und in dieser Zeit ist so viel Geld aufgegangen, daß unsere ohnedies ruinierten Untertanen eine gute Zeit daran zu verdauen haben. Auch werdet Ihr wohl wissen, wie Ihr auf dem zu Regensburg gehaltenen Lustjagen mich beschimpst habt. Und als ich Euch in meinem gerechten Zorn wegen begangener Leichtsertigkeit und mutwilliger Entblößung Eures Leibes in Gegenwart der versammelten Reichsstände nur ein wenig gewehrt habe, wie Ihr mir sogleich alle eheliche Beiwohnung auf ein halbes Jahr versagt habt. Dies Verbrechen entledigt mich ganz des ehelichen Bandes. Ich bin auch gänzlich

resolviert, mich von Euch durch einen öffentlichen Aktum vollständig scheiden zu lassen. Dieser mein Vorsatz hat mich bewogen, Eurer Person mich gut zu versichern, damit Ihr nicht als eine Flüchtige durch Verhetzen Eures Bruders und anderer Freunde meinem Lande Unheil erregt. Endlich, wenn Ihr Euch still und eingezogen haltet und in die Ehescheidung willigen wollt, verspreche ich bei meiner Kurfürstlichen Treue, dass ich Euch nicht allein der Verhaftung ganz entledigen, sondern auch ein Einkommen verordnen will, mit welchem Ihr Euch recht fürstlich und wohl halten könnt. Hiermit Eure schließliche Erklärung erwartend, verbleibe Ew. Liebden Kurfürst.

Als uns solches Schreiben eingehändigt wurde, wußten wir vor großer Beztümmernis nicht, wohin wir uns entscheiden sollten. Endlich schieften wir doch eine adlige Kammerjungser zu unserm Herrn Gemahl mit dem Besehl, Seiner Liebden anzudeuten, daß wir gesonnen seien, in alles Begehren Seiner Liebden gutwillig zu konsentieren, ausgenommen, was die Ehescheidung betreffe. Denn diese sei eine Gewissenssache und müsse wohl bedacht werden. Ich bäte deshalb, mir ein wenig Bedenkzeit zu geben. Iwar wenn es Seiner Liebden belieben sollte, aus eigener Macht eine Ehescheidung vorzunehmen, so wären wir viel zu schwach, dies zu verhindern. Doch meinten wir Seiner Liebden nie so große Ursache gegeben zu haben, uns gänzlich zu verstoßen.

Die Kammerjungfer richtete dies aufs allerbeste aus. Unser Herr Gemahl aber gab zur Antwort: "Schöne Jungfrau, sagt Eurer Frau, wir sind nunmehr gesonnen, ihr fortan mehr Freiheit zu geben und die vier Schweizer vollends von ihrem Gemach wegzuführen. Es soll ihr auch erlaubt sein, hinunter in den Garten zu spazieren, wenn ihr das gefällig. Und sie soll vertrauen, daß ich schon Mittel finden werde, sie zu befriedigen. Aber sie soll sich nicht gelüsten lassen, ihrem Herrn Bruder oder andern von unsern Vorhaben etwas zu schreiben. Und die Schescheisdung soll sie auch eingehen, denn ich bin bedacht, mich anderwärts zu verheiraten."

Die Edeljungfrau brachte uns kaum die Antwort, da wurden die vier Schweizer schleunig von unserm Gemach abgeführt, und wir gingen denselben Abend, frische Luft zu schöpfen, in den Tiergarten. Den Tag darauf fuhr unser Herr Gemahl nach Ladenburg auf das Schloß. Abends um fünf Uhr kam zu uns der wohlzgeborne Graf von Eberstein, unser freundlicher Herr Vetter. Dieser sagte uns, daß die von Degenfeld sich schon ein Vierteljahr auf dem Schlosse Ladenburg aufhalte, und daß unser Herr Gemahl sich während meiner Abwesenheit alle Wochen dahin begeben; ja, er habe einen besonderen Weg machen sassen samit er desto schneller hinkommen könnte. Da sahen wir erst, wohin unser Herr Gemahl bis dahin gezielt hatte, wir beklagten unser Unglück mit vielem Weinen.

Acht Tage darauf schickte uns unser Herr Gemahl ein Brieflein wörtlich dieses Inhalts:

"Durchlauchtigste. Euer Liebden tue ich mit wenigem zu wissen, daß ich mich unserer abgeredeten Shescheidung zufolge wiederum mit dem wohlgebornen Fräu-

lein Maria Susanna von Degenfeld ehelich eingelassen habe. Verhoff also, Euer Liebden werden sich solches gefallen lassen, in Betracht, dass es nicht mehr geändert werden kann. Denn wir haben bereits den würdigen, unsern lieben Getreuen Samuel Heyland, Prediger der lutherischen Gemeinde unserer Stadt Heidelberg, zu uns abholen lassen, uns beide christlich zu kopulieren. Weil ich aber wohl weiß, daß Euer Liebden drei fürstliche Kinder mit mir gezeugt haben, so geziemt mir, Euer Liebden durch die Tage Ihres Lebens fürstliche Traktation zu verschaffen. Daher haben Euer Liebden von jeht Macht, die Hälfte des Schlosses Heidelberg nach Belieben zu gebrauchen, und Sie können von dem Hofschaffner soviel Geld erhalten, als Ihnen zu Ihrem Unterhalt nötig sein wird; nur daß Sie Sich mit meiner jehigen Gemahlin vertragen und ihr kein Leid zufügen, damit ich nicht verankaßt werde, Euer Liebden ungünstig zu werden.

Ich verbleibe Euer Liebden im übrigen bis in den Tod geneigt.

Ladenburg, den 14. April 1657.

Euer Liebden Kurfürst.'

Meine Antwort hierauf war folgende:

Durchlauchtigster Fürst, hochgeborner Herr. Aus Euer Liebden Schreiben habe ich mit höchster Bestürzung vernehmen müssen, daß Euer Liebden mich nunmehr ganz und gar verstoßen und nicht gesinnt sind, mich als Gemahlin anzuerkennen. Dieses will ich, wie wehe es mir auch tut, Gott dem gerechten Richter befehlen, ich werde mich auch fortan als eine Witwe zu betrachten wissen, deren Mann noch am Leben, durch eine nichtswürdige Person leichtsertig entführt und von seinem rechtmäßigen Gemahl abgelenkt ist.

Für die guten Traktamente, welche Euer Liebden mir zugewiesen haben, tue ich mich höchlich bedanken, ich werde mich auch befleistigen, gegen die Konkubine von Euer Liebden mich so zu verhalten, das sie nicht Ursache haben wird, sich über mich zu beschweren. — Sonst ist noch ein Edelmann von Stuttgart hier, der die Nachricht bringt, das in zehn Tagen der durchlauchtige Fürst, Herr Eberhard von Württemberg, unser herzgeliebter Herr Vetter und Bruder, samt seiner Frau Gemahlin nach Heidelberg uns zu besuchen kommen werde. Es wird also Euer Liebden wohl hierher kommen und veranstalten, das dieselben recht fürstlich akkommodiert werden. Datum Heidelberg, den 16. April 1657. Euer Liebden bis in den Tod geneigte, anjeho hochbekümmerte Charlotta, rechtmässige Kurfürstin bei Rhein.

Nach drei Tagen kam unser Herr Gemahl wieder zurück und brachte in Bescheitung hundert neugeworbener Dragoner die von Degenfeld mit sich. Da erst ging uns ein rechter Stich durchs Herz, als wir sehen mußten, dass unsere frühere Dienerin uns aus dem Sattel heben und sich bei jedermann als Kurfürstin präsentieren sollte, und wir doch auch nicht das geringste gegen sie durften verlauten lassen. Wir hielten besondere Tafel, hatten auch unsere besonderen Bedienten und eine eigene für uns aufgerichtete Leibgarde von zwanzig Kürassieren.

Endlich gedachten wir unsern Herrn Gemahl noch zu erweichen. Wir ließen unsere beiden Prinzen und unser Fräulein zu uns kommen, schmückten uns und die Kinder aufs allerbeste und warteten vor der Tafelstube, bis unser Herr Gemahl von dem Mittagsmahl aufstand und herauskam. Da taten wir samt unsern gesliebten Kindern vor Seiner Liebden einen Fußfall und baten nochmals, Seine Liebden möchte sich doch erweichen lassen. Es könnten sonst unsere herzliebe Kindlein nach seinem Tode für uneheliche Bastarde gehalten werden, wenn Seine Liebden uns nicht als rechtmäßige Gemahlin anerkennen wollten.

Unsere Kinder weinten überlaut, wie auch das ganze umstehende Hofgesinde, denn es hätte einen harten Stein erbarmen können. Unfer herr Gemahl ließ uns so knien, stand in vollen Gedanken und wußte sich nicht sogleich zu erklären. Die Augen Seiner Liebden waren voll Wasser. Unterdes kam die von Degenfeld daher gegangen, sah uns also knien und sprach frech zu unserm Herrn Gemahl: "Signore Elettore, servate la parola di promessa'123. Auf diese Worte schlug unser Berr Gemahl seine Hände über dem Haupte zusammen und ging seufzend hinweg. Wir aber konnten solche Unbilligkeit nicht länger ansehen, sondern liefen in unser Ge= mach und ergriffen eine geladene Bistole, entschlossen, der von Degenfeld, als einer gottlosen Chestörerin, eine Kugel durch dero leichtfertiges Berz zu jagen. Aber als wir zu ihr kamen und eben losdrücken wollten, wurde uns die Bistole von dem wohlgebornen Grafen Herrn Wolf Julius von Hohenlohe weggenommen und zu einem Fenster hinausgeschossen. Als unser Berr Gemahl aber diesen Schus hörte, lief er eilends aus seinem Gemach und fragte, wer geschossen habe. Wir sagten: Ach, lieber Schat, ich habe es getan, in der Absicht, Euer Liebden Ehre an diesem Untier zu rächen.' Unser Gerr Gemahl aber sagte: ,Charlotta, Charlotta, lasset dies unterwegs, wenn Ihr nicht sofort von hier abgeschafft werden wollt.' Wir aber gingen hinweg, ohne eine Gegenantwort zu geben.

Dier Tage nachher kommt ein Postillon mit Bericht, das Seine Hochfürstliche Durchlaucht von Württemberg innerhalb zwei Stunden ankommen würden. Daraufschickte unser Herr Gemahl zu uns, uns andeutend, das Seine Liebden mit der von Degenfeld gemesdetem Herrn Herzoge entgegenfahren würden. Wir aber sollten Seine Liebden in dem Schlosse empfangen. Dies geschah auch, man brachte drei Tage in allerhand Kurzweil zu, gemesdetem Herrn Herzog zu Ehren, wir aber lebten als Verlassene und wurden nicht ein einziges Mal zur Tasel gebeten, wie hoch auch unser vielgeliebter Herr Bruder, Herzog Eberhard,

und deffen Frau Gemahlin darum baten.

Endlich ließen auch wir in unserm Gemache eine Mahlzeit zurichten und beide fürstliche Personen wie auch unsern Herrn Gemahl und unsern ältesten Prinzen, Herrn Karolus, dazu berufen. Alle erschienen, nur unser Herr Gemahl nicht, welcher zwar auf Fürbitte des Herzogs schon eingewilligt hatte, sich einzustellen. Aber Seine Liebden wurden von der von Degenfeld abwendig gemacht, welche, wie wir nachher erfahren, Seiner Liebden mit harten Worten zugesetzt hatte: wo Seine

Liebden zu uns gehe, so wolle sie Dieselben nicht mehr an ihre Seite kommen lassen.

Unser Herr Gemahl sprach auch zu unserm Prinzen Karolus: "Geh hin, hilf deiner Mutter und den Gästen zusprechen und sage ihr von mir, ich wäre diesmal durch üble Leibeskonstitution verhindert, sie zu besuchen, es könnte aber durch Gottes

Schickung zu anderer Zeit geschehen.

Wir unterredeten uns während der Mahlzeit mit beiden fürstlichen Personen, wie unsere Sache am besten anzugreifen sei. Ihro Liebden aber widerrieten uns, etwas gegen die Person der von Degenfeld vorzunehmen, sintemal wir dadurch unser Ubel ärger machen könnten. Unser Herr Bruder, Herzog Seberhard, versprach uns mit Handschlag, Seine Liebden wollten sich aufs äußerste bemühen, uns wieder zu vereinigen, insonderheit wollten aber Seine Liebden nach der Heimkehr sofort an Ihren Vasallen, Gustavus von Degenfeld, Bruder gemeldeter Erzmätresse, sehr ernstlich schreiben und ihm befehlen, seine Schwester alsbald nach Haus zurückzusordern. Tue er dies nicht, so wollten Sie Ihre Lehen an sich nehmen und einem andern erteilen. Unterdes sollten wir an Eure Kaiserliche Majestät untertänigst supplizieren, ob Dieselben geruhen wollten, uns durch allergnädigste Vermittlung wieder zu vereinigen.

Auch können wir nicht unterlassen, dies noch hinzuzuseten, das unser Herr Gemahl uns diese drei Jahre hindurch weder mit Worten und Werken anderweitig beleidigt hat, und wir verhoffen, Seine Liebden werde eine solche kaiserliche Interzession wohl beherzigen und uns als eine sehr bedrängte und betrübte Fürstin auch einmal wieder begnadigen und nicht ganz unter solchem Kreuz versinken lassen. —

Dafür erbieten wir uns untertänigst, Sott den Allmächtigen inbrünstig anzurufen, daß er Eurer Kaiserlichen Majestät beständige Sesundheit, langes Leben, auch glückliche Regierung und erwünschten Sieg wider Dero Feinde und alles Wohlergehen verleihen wolle. Datum Heidelberg, den 26. Juli 1661. Eurer Kaiserslichen Majestät alleruntertänigstgehorsamste Dienerin Charlotta, Pfalzgräfin bei Rhein, geborene Landgräfin von Hessen."

Soweit der Brief. — Es wird nicht leicht, einer der hadernden Persönlichkeiten warmen Anteil zu schenken. Durchaus unwürdig erscheint der Mann: die gemeine Drohung, eine tätliche Mishandlung, die treulosen Bersuche, seine Gemahlin zu täuschen, der niederträchtige Abendbesuch, das Einschüchtern durch Waffengeklirr und vor allem die Art der Scheidung und Wiedervermählung. Die kirchliche Bersfassung der Protestanten war ein unfertiger Bau geblieben, der Landesherr nur zu sehr geneigt, als oberster Bischof sich selbst Dispens und Lizenzen zu geben. — Aber auch die Kurfürstin! Wie gern wir mit der tiefverletzten Gattin, der Mutter empsfinden möchten, sie erscheint wenigstens nicht liebenswert, auch sie heftig, trotsig, stark im Schmollen und schwach in dem Augenblick, wo alles darauf ankam, ihr gutes Recht zu verteidigen. Von jener bedenklichen Szene auf dem Reichstage ganz

zu schweigen, gab ihr ungehorsames Zurückbleiben dem Kurfürsten allerdings nach damaliger Ansicht ein Recht, auf die Trennung der She zu denken. Nicht alles Widrige dieser kläglichen Geschichte fällt den daran Beteiligten zur Last; einzelnes, was uns stark verletzt, war damals gewöhnlich. Die Achtung vor der Frau war geringer, die Gemeinschaft des Lagers war ein eisersüchtig bewachtes Recht der fürstlichen Frau, der Abendbesuch ihres Gemahls eine Shre, welche dem Hose nicht verheimlicht wurde. Aber wieviel man auch abziehe, es bleibt noch ein solcher Übersluß an persönlichen Mängeln, daß der Leser eine peinliche Empfindung schwer überwinden wird.

Die Kurfürstin überlebte ihren Gemahl und ihre Nebenbuhlerin. Bald nach diesem Briefe wurde durch Vermittlung des Brandenburger Hoses zwischen den früheren Schegatten ein Scheidungsvertrag geschlossen, welcher der Kurfürstin eine jährliche Sinnahme von achttausend Talern verhießt, mit dem Recht, dieselbe an jedem ihr beliebigen Orte zu verzehren. Sie weilte seitdem in Kassel und erlebte, daß ihre Nebenbuhlerin dem Kurfürsten vierzehn Kinder gebar. Diesen Kindern erwies sie später wohlwollende Sorge; innige Freundschaft verband ihre eigene Tochter, die berühmte Charlotte Elisabeth, Herzogin von Orleans, Mutter des späteren Regenten von Frankreich, mit einer der jungen Raugräfinnen. Und dieser Frauenfreundschaft verdanken wir die schönen Briefe der Prinzes Charlotte Elisabeth, welche nicht nur für die Geschichte jener Zeit wichtig, sondern auch deshalb wertvoll sind, weil sie zeigen, wie sich eine kluge, geistvolle, ehrliche Deutsche in der ungesunden Luft des Pariser Hoses unverderbt erhielt 123a. Die Mutter des lasterhaften Regenten von Frankreich war ihr Leben lang gut deutsch. Von ihrem Vater spricht sie mit warmer Liebe, von ihrer Mutter mit kindlicher Shrerbietung.





IX. Aus dem Leben des niedern Adels.

Eng verbunden laufen die Schicksale der deutschen Bauernschaft und des deutschen Adels; die Leiden des einen werden Krankheit des andern; dem einen verringerte die Knechtschaft, dem andern die Machtbefugnisse einer bevorzugten Stellung ihre Tüchtigkeit, ihre Bildung, ihren Wert für den Staat. Noch heute gleichen beide Genesenden.

Der niedere deutsche Adel hatte vor Beginn des Dreistigjährigen Krieges gezrade in wichtigem Übergange gelebt, er war auf dem Wege, einige Überlieferungen des Mittelalters zu vergessen, und er war im Begriff, an den Höfen eine neue Bedeutung zu erwerben. Aus den raublustigen Junkern vom Stegreif waren trunkliebende, händelsüchtige Grundbesiher geworden.

Inmer noch wurde den Söhnen der alten Raubgesellen im Beginn des 17. Jahrhunderts schwer, den Landfrieden zu halten. Während sie mit Streitsschriften und am Kammergericht fochten, kamen sie in Versuchung, durch Gewalt Rache zu nehmen; nicht nur die unruhigen Reichsritter in Franken, Schwaben und am Rhein, auch die Lehnträger der mächtigen Reichsfürsten unter kräftigem Landeszgeset. Selbst wo sie ihr Recht übten, taten sie das gern gewalttätig, in dem Stolzeigener Machtherrlichkeit. So warb Georg Behr von Düvelsdorf in Pommern, kurz bevor der Sturm des Dreistigjährigen Krieges in seine Landschaft brach, einen bewassen hausen, um sich in einer Privatsehde Faustrecht zu suchen, und derzselbe, der auf seinen Gütern die hohe Gerichtsbarkeit beanspruchte, ließ 1628 einen früheren Schreiber seiner Familie, der das Siegel des Herrn nachgemacht und falsche Schuldverschreibungen ausgestellt hatte, ohne weiteres an einen Obergalgen henken und seinem Kerzoge gelegentlich eine kurze Mitteilung davon zugehen 124.

Auch im Tagesverkehr blieb den Landedelleuten nach 1600 viel von der alten Rauflust, noch immer waren sie eilig, wie einst im Mittelalter, unter der Dorfslinde und in den Wirtshäusern Händel zu erregen. Die Jüngeren trugen ausgenähte Kleider, darin verborgene Brustwehren, in den Hüten eiserne Reisen und niedrige Pickelhauben, dazu überlange Rapiere und Stilette, in den östlichen Grenzsländern auch ungarische Äxte. So zogen sie in Hausen den Volksfesten und Hochzeiten zu, zumal wenn diese von den verhaßten Bürgern in Wirtschaften gehalten

wurden. Dort fingen sie mit dem Bolke und den geladenen Gästen Streit an, übten schnöden Mutwillen, zuweilen arge Untat, sie sprengten die Haustüren, brachen den Frauen, die sich zur Ruhe gelegt, die Kammertur auf, den Wirten die Keller. Es war nicht immer leicht, gegen die Frevler Recht zu finden, aber in einzelnen Land= schaften wurde die Klage so laut und häufig, daß z. B. für die kaiserlichen Erb= lande zahlreiche Berordnungen erschienen, welche die Anzeige solcher Bübereien zur Pflicht machten. Am meisten wurde darin gegen die Unangesessenen geklagt, welche sich "hin und wieder" auf dem Lande aufhielten, sie sollten im schlimmsten Falle gezwungen werden, auf eigene Kosten gegen den Erbfeind zu dienen 125. So schwer gingen die alten Unarten aus dem Blut. Aber auch die Händel, welche der Land= adel untereinander hatte, waren endlos. Vergebens klagten die Verordnungen der Landesherren darüber, vergebens erklärten sie, daß der Ausgeforderte nicht nötig habe, sich zu stellen 126. Die Sprache der Junker war reich an überkräftigen Ausdrücken, und die Sitte hatte einige davon zu unverzeihlichen Beleidigungen gestem= pelt. Gerade jest, seit dem Aufhören der Turniere, hatten Wappen und Ahnen große Bedeutung erhalten, seltener wurden die Beiraten mit nichtadligen Frauen, eifrig malte man Schilde und Stammbäume und suchte die reine Herkunft durch mehrere Geschlechterfolgen der Vorfahren zu beweisen, was häufig Schwierigkeiten hatte, die nicht nur in dem Mangel von Kirchenbüchern und Urkunden lagen. Wer deshalb Händel suchte, tadelte des andern Abkunft, rittermäßigen Stand, Namen und Wappen und bezweifelte seine vier Ahnen. Solche Kränkung mußte durch Blut gesühnt werden. Bur Verminderung dieser Raufereien wurden furz vor dem Dreistigjährigen Kriege hie und da die Ehrengerichte eingeführt. Borsikender war der Landesfürst oder Lehnsherr, die Beisitzer, ansehnliche Edelleute, bildeten die Ehrentafel. Die Parteien wählten drei Genossen, durch sie wurden die Ausforderungsund Entschuldigungsbriefe besorgt; um denen, welche im Schreiben wenig Ubung hatten, diese Feinheiten zu erleichtern, wurde auch die Form solcher Borladungs= briefe genau vorgeschrieben.

Während so die Ärmeren vom Lande in der Heimat gegen die neue Zeit kämpften, wurden die Strebsamen durch die alte deutsche Reiselust in die Fremde geführt. Noch zog die adlige Jugend gern der Kriegstrommel nach, und vor 1618 ist eine häufige Klage, daß die Junker vom Adel bei den Heeren überall bevorzugt werden, und wie schwer es für einen tüchtigen Mann aus dem Volke sei, von der Pike heraufzukommen. Wie im 15. und 16. Jahrhundert, reisten die Erben der reichen und anspruchsvollen Häuser nach Frankreich hinüber, dort Sprache, Bildung, das Kriegshandwerk zu erlernen. Nicht nur in Paris, auch in anderen großen Städten Frankreichs saßen sie so zahlreich, wie etwa jest müßige Kussen und Engländer, nur zu oft suchten sie es den Franzosen in Liederlichkeit und Duellen gleichzutun, und waren als ungeschickte Nachahmer des fremden Brauches schon vor dem großen Kriege berüchtigt. Lebten doch selbst mehrere der westlichen deutzschen Hößes schon vor 1618 in so großer Abhängigkeit von französischer Sitte, daß

ihnen das Französische bereits die vornehme Sprache für Rede und Schrift geworden war. Neben anderen der Hossisch des unglücklichen Friedrich von der Pfalz, des Winterkönigs von Böhmen.

Im ganzen hatte vor dem Kriege die höfische Bedeutung der Adligen sehr zusgenommen, und ebenso der Druck, welchen sie auf die abhängigen Landleute aussübten, aber neben, ja über ihnen war die freie Kraft der Nation in unaushaltsamer Entwicklung. Die neue Bildung der Reformationszeit, durch die bürgerlichen Theoslogen und Schulmänner getragen, verachtete auch die Roheiten der Landjunker. Und die Geschäfte der Fürsten und ihrer Gebiete, die Stellen am Kammergericht, die Spruchkollegien an den Universitäten, fast die gesamte Rechtspflege und Verwalztung waren nicht in den Händen des Adels; der größte Wohlstand, das beste Behagen war durch Handel und Handwerk in die Städte geleitet. So war bis zum Jahre 1618 die Nation auf gutem Wege, das selbstsüchtige Junkertum des Mittelalters zu überwinden und Ansprüche, welche mit dem neuen Leben unverzeinbar geworden waren, zur Ruhe zu bringen.

Es war eine verderbliche Folge des großen Krieges, dass auch dies anders wurde. Die Kraft des Bürgertums war durch den Krieg vollständig gebrochen, die Schwächen des Adels entwickelten sich unter der Gunst, welche ihm in den meisten Landschaften das neue Soldatenregiment der Fürsten, vor allem der Kaiserhof ge= währte, zum Nachteil des Ganzen. Wie sehr die Einnahmen des Grundbesitzers verringert waren, er lernte doch zuerst aus der Arbeit der geknechteten Bauern Vorteil ziehen. Auch die Familien des Landadels waren an Jahl gemindert, da= für war man am Kaiserhofe sehr bereit, für Geld neuen Adel zu schaffen. Im Kriege hatte sich der Hauptmann oder Oberst von seiner Beute gern einen Adelsbrief und verwüstete Güter gekauft. Nach dem Frieden wurde der Briefadel eine häßliche Erweiterung des Standes. Eine kindische, widerwärtige Großmannssucht, knechtischer Sinn, Kriecherei, Sucht nach Titeln und äuseren Auszeichnungen wurden nun in den Städten allgemein. Am wenigsten litten darunter die Bandelsstädte an der Nordsee, am meisten die Länder, welche unmittelbar von dem Kaiserhofe abhingen. Damals wurde in Wien gebräuchlich, jeden, welcher gesellschaftliche Ansprüche zu machen berechtigt schien, als Edelmann anzureden.

Unter der Masse der Bevorrechteten, welche sich jetzt als besonderer herrschender Stand im Gegensatzum Volke empfanden, war allerdings die größte Verschiedensheit der Bildung und Tüchtigkeit, aber man tut dem Andenken an viele ehrenwerte und einige bedeutende Männer nicht unrecht, wenn die Tatsache hervorgehoben wird, daß die Zeit von 1650 bis 1750, in welcher der Adel am meisten galt und herrschte, der allerschlechteste Abschnitt der ganzen neuern Geschichte Deutschstands ist.

Ohne Zweifel führte in der schwachen Zeit seit 1648 das behaglichste Leben der wohlhabende Sproß einer alten Familie, welcher größere Güter sein Eigentum nannte und durch alte Verbindungen mit Einflußreichen und Regierenden geschüßt

war. Seine Söhne erwarben einträgliche Hofamter oder höhere Offizierstellen, auch die Töchter, gut ausgestattet, vergrößerten den Kreis seiner "Freunde". Der Guts= herr hat wohl selbst im Seere gedient, eine Reise nach Frankreich oder Holland gemacht und von dort eine Anzahl Seltsamkeiten mitgebracht, Waffen und gemaltes Gerät asiatischer Völker, ein ausgeblasenes Straußenei, polierte Muscheln, künstlich geschnittene Kirschkerne und gemalte Töpfe oder marmorne Gliedmassen, die in Italien aus der Erde gegraben waren. Er hat vielleicht irgendwo einem Gelehrten seine Bekanntschaft gegonnt und erhält von Zeit zu Zeit eine dickleibige rechtswissen= Schaftliche Abhandlung oder gar einen Band Gedichte mit ehrfurchtsvollem Schreis ben zugesandt. Ja, er hat auf seinen Reisen die Höfe von Anhalt oder Weimar besucht und ist von dort durch gnädige Bestallung zum Dichter und Schriftsteller ernannt worden; er ist Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft, bewahrt an seidenem Bande ein schönes Medaillon, auf welchem sein Kraut, Salbei oder Krauseminze, oder wenn er bei Hofe boshaft war, vielleicht gar ein Rettich abgebildet ist, er führt den Beinamen "der Auflockernde" und tröstet sich mit dem Spruch: "im Beisen nahrhaft"127; in diesem Fall schreibt er zuweilen auch wohl Briefe über Berbesserung der deutschen Muttersprache, leider mit vielen französischen Redensarten. Zu seiner Belehrung hält er mit einigen anderen Kavalieren von "Education" um gutes Geld eine geschriebene Zeitung, welche ein wohlunterrichteter Mann in der Hauptstadt unter der Hand an zahlungsfähige Abnehmer sendet; denn es widersteht ihm, nur die "gewöhnliche, ungründliche Schmiererei" der gedruckten Zeitungen zu lesen. Er spricht etwas Französisch, vielleicht auch Italienisch, und wenn er auf Universitäten gewesen ist, was nicht zu häufig geschah, vermag er auch eine selbstgefertigte Rede in Latein herzusagen. In diesem Fall ist er wahrscheinlich Kommissarius des Landesherrn, ein Würdenträger seiner Landschaft, dann fehlen ihm nicht Geschäftsreisen und gelegentliche Berhandlungen, und er besorgt schlecht und recht das Anvertraute mit Hilfe seiner Schreiber. Er ist höfe lich, auch gegen solche, welche unter ihm stehen, und kommt mit dem Bürgersmann vortrefflich zurecht. In sicherem Selbstgefühl sieht er auf das Bolt, er ist in der Tat vornehm erzogen und weiß recht gut, daß sein Adel nicht auf den vielen Titeln und nicht auf den Ritterzeichen des Wappens beruht, und er lächelt über die Löwen, Bären, Türkenköpfe und wilden Männer, welche in die Wappen gemalt und von dem Heroldsamt zu Wien ausgeteilt worden. Mit Stolz blickt er auf den Adel der Franzosen, der durch Pariser Kaufleute und italienische Abenteurer zu viel fremdes Blut eingenommen hat, auf die Ungarn, die ihren Adel gefällig um eine Reverenz bei dem Palatin und eine Kangleitage erteilen, auf die Dänen, deren Edelleute aus dem Biehhandel ein Monopol machen, und auf die Italiener, welche in unaufhörlichen Misheiraten leben. Auch bei der Mehrzahl seiner deutschen Standesgenossen ärgert ihn das Vornehmtun. Denn selbst bei den Zusammenkünften seiner Landschaft wird häufig um den Borrang gestritten, zumal gegen landes= herrliche Räte, welche nicht von Adel sind, aber die Vorrechte ihres Ranges





Edeldame und Edelmann auf dem Spaziergang. 17. Jahrhundert. (Kupferstich von Til.) Deutsche Edelleute. Um 1650. (Radierung von W. Braun.)



Studentenbelustigungen. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: I. von der Senden, Allerhand kurzweilige Stücklein allen Studenten zu Liebe aus ihren eigenen Stammbüchern zusammengelesen. 1618.)



Studentenwohnung. 17. Jahrhundert. (Guaschemalerei aus dem Stammbuche des Michael Schmidt, Studenten in Altdorf.)







Nächtlicher Ausflug. (Kupferstich und Radierung von M. Merian d. ä. 1624.)

Brunnen zu Schwalbach. 17. Jahrhundert. (Radierung von W. Hollar aus: Braun Sogenberg. Urbium Germaniae tabulae, Amsterdam, 1657.)

Spottbild auf die "Haserei". 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: Sasen Jacht ... "Gedruckt zu Safleben durch Safelargum Lagum", 1629. — Als Saferei wurde seit dem 16. Jahrhundert die Albernheit, Aufgeblasenheit und Gedenhaftigkeit verspottet, und ihre verschiedenen Abarten wurden in scherzhaften Abhandlungen als Charafterfrankheiten erörtert, dazu Gewaltkuren für deren Beilung vorgeschlagen, die die sie veranlassenden bosen Dunfte und Stoffe aus dem Korper, zumal dem Gehirn, treiben sollten.)

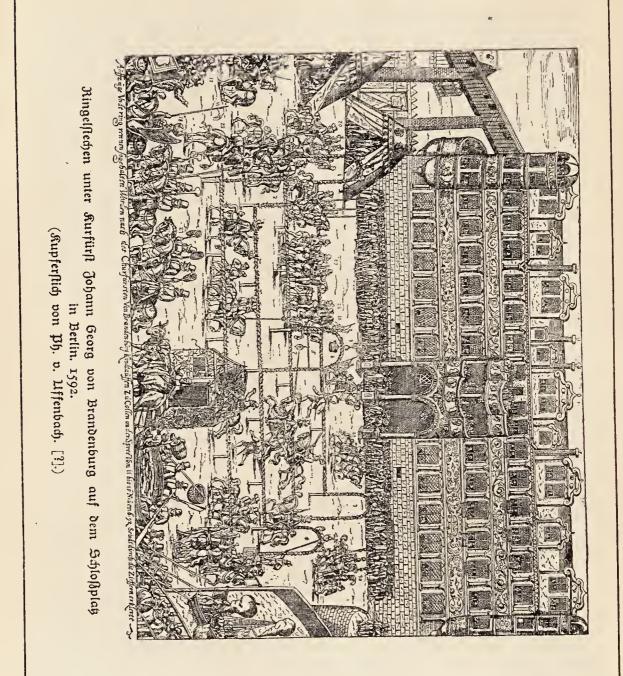



Feldlagerleben. 17. Jahrhundert. (Kupferstich von J. A. Thelott.)





Lin francheitist/die heist die Wut: Welch Zund unsinnig machen thut/ Wann sie hat oberhand genommen: Drumb muß man ihr berzeit vostommen/ Wud einen Arzenez Tranck sein Dem Zunde also schützen ein.

Und Ihm hersach auch gleicher masseit Im Kachen Ader schlagen lassen i Weil solches Ihn gar wol erschebst/ Dass Ervon der francheit geneust. Dann Gott den Amt erschaffen hat/ Wenschen und Vieh zu Laupund Katif.



Der Zerz fehrt auffs Tache vno Suche graben: Die Tache Zündlem neben het traben.

Auch sicht man Kustzeug mancherley! Doch das Wein Slaschiein auch darbey.

Apotheke. 17. Jahrhundert.

(Kupferstich aus: v. Hohberg, Adeliges Lands und Feldleben. Nürnberg. 1682. Das Bild soll das Ideal eines Hausapothekenraumes darstellen, in dem die Hausfrau vom Stande, die auf dem Lande lebte, selbst im Notfalle die Arzneimittel zubereitete; es gibt aber auch die Innenansicht eines Apothekenverkaufsraumes des 17. Jahrhunderts wieder.)

Behandlung der Hundswut. (Holzschnitt von Tobias Stimmer aus: Jacob von Vouilloux, New Jägerbuch. Teutsch.

Straßburg, Bernhard Jobin, 1590.)

Reisewagen. 17. Jahrhundert.

(Holzschnitt von Tobias Stimmer aus: Künstliche Figuren etlicher jagdbarer Tiere. Straßburg, I. Carolus, 1605.)



Fuchsprellen im Schloßhofe Dresden. 1678. (Kupferstich aus: G. Tzschimmer, Die Durchlauchtigste Zusammenkunft... Nürnberg, 1680.)



Hirschiagd ("Besuchknecht"). 18. Jahrhundert. (Radierung von Johann Elias Ridinger.)

geltend machen wollen. Sind bürgerliche und adlige Räte in demselben Kollegium, so gilt in den Sitzungen selbst die höhere Stellung und das Dienstalter, bei Mahlzeiten und allen Feierlichkeiten aber hat nach kaiserlichen Entscheidungen, wie er wohl weiß, der Edelmann den Borrang. Es ist seine gewöhnliche Klage, daß auch die Adligen sich selbst Titel, Wappen, Rangerhöhungen beilegen oder in der Fremde nachsuchen; wer von der kaiserlichen Reichskanzlei das Diplom eines Grafen oder Freiherrn erhalten habe, wolle Reichsgräfliche oder Reichsfreiherrliche Gnaden genannt sein und spreche von sich selbst in majestätischer Mehrzahl 128. Noch ist dem würdigen herrn einiges von den Überlieferungen des Rittertums geblieben; ein tapferer Offizier wird von ihm mit Achtung behandelt, er hält viel auf Waffen und Pferde. In den Zimmern seines festgemauerten Sauses sind der beste Schmuck der Wände neben den großen Familienbildern schöne Gewehre, Bistolen, Birsch= fänger und jede Art von Jagdgerät. Seitwärts von den Gärten für Blumen, Gemuse und Obst liegt ein Reitplat, dort sind auch Vorrichtungen, nach dem Ringe zu rennen und leichte Lanzen an dem Faquin oder der Quintana, einer geschnißten Holzfigur, zu brechen. Seine Pferde haben noch italienische und französische Namen, Furiosa, Bellarina, Stella, Lisette, Amormio; denn noch ist das englische Blut nicht eingeführt, mit Neapolitanern und Ungarn wird gezüchtet, türkische Klepper werden, wie jett die Ponns, gesucht, edle Pferde aber verhältnismäßig höher bezahlt als jest, denn der lange Krieg hat die Pferdezucht in ganz Europa schmählich heruntergebracht. Sein Hundestall ist wohlversehen, denn außer den Bullenbeistern braucht er auch Hetzhunde, Vorstehhunde und Dachshunde. Auch diese ein= flußreichen Begleiter seines Lebens schmückt er mit wohlklingenden Namen, Favor, Rumor, Nero, Delphin, Passanda, Moserta, Primerl, Visperl. Zwar die hohe Jagd ist das Recht seines Landesherrn, aber aus Frankreich ist schon vor längerer Zeit der hästliche Gebrauch, das Wild zu hetzen, ins Land gekommen. So reitet er eifrig mit seinen hunden nach Sasen und Füchsen, oder er begleitet, eingeladen, einen großen Herrn auf die Hirschjagd und empfängt Besuche eines befreundeten Hofbeamten, der noch eine Falknerei unter sich hat, dann läßt man auf Krähen stoßen. Im Oktober verschmäht er auch nicht, auf den Lerchenstrich zu gehen und die Garne zu beaufsichtigen 129. Zumeist beginnen seine Tage mit Würde und endigen mit Behagen; regelmästig wird purgiert, zur Ader gelassen und zur Kirche gegangen; allwöchentlich hält der Gutsherr seinen Berhör- und Gerichtstag ab; nach dem Gutenmorgenwunsch der Familie läßt er an freien Tagen die Rosse reiten, in den Erntewochen reitet er auch wohl auf das Feld und sieht nach den Schnittern und dem Verwalter. Ein großer Teil seiner Zeit vergeht mit Besuchen, die er in der Nachbarschaft abstattet oder empfängt. Bei der Mahlzeit, die noch kurz nach 12 Uhr stattfindet, spielt das Wild die Hauptrolle; hat er Gäste, so werden 7-8 Gerichte aufgesetzt, immer mehrere zusammen. Wenn die Unterhaltung einen höheren Flug nimmt, so berührt sie vorsichtig die Politik, sehr ungern Glaubenssachen; noch gelten viel schöne Sinnsprüche und Weisheitslehren auch bei Leuten von Welt; eine

Der Dierdte / Nahmens Hollunderdrunn / hatte den Nahmen daher detommen / weiln ein Hollunderstrauch barüber banget. Der Fünffte wurde genennet der Perlen / voer Evrallen Brunn: Welln dem Fürgeden nach / dergleichen Sachen darinn gefunden worden. Oleser war auch am Geschmad / etwas gesalhen / jedoch lieblicher / dann etliche andere zutrinden. Der Sechste hatte den Nahmen der Newe Hepl: oder Gnaden Brunn / welcher am 27. Julij hersür tommen.

Nebenst biesem Enaben Brunn / ber abwarts jum Johannis Brunn / ist auffgangen ber Siebenbe / genanbt Stein

Brunn: Welcher auch zimblich gesaitzen.
Der nächste ben bem Ersten Heyldrunnen / auff ber Höhe vnnb Achte / hatte ben Nahmen Bartholomsus Brunn.
Dannenherv / well er an Sanct Bartholomse Tage bekandt worden.

Noch ein anderer barben / welcher nach biesem ber nachste ben bem ersten Henlbrunn / vbertame ben Nahmen Sthalbrunn / vnd war an ber gabi ber Neundte.

Olese vond noch andere Brunnen / ausser dem Ersten / sind fast alie im Monat Juliv / nach vond nach / aufstommen / vond bekandt worden. Onnd lagen (welches besto mehr zuverwundern) fast alle insgesampt / ausser dem Heydevenn / an einer häßlichen / sowarzen / vond betticken Bach / welche vond den Platz herumb / vond durch das Overst steam.

einer häßlichen / schwarzen / vond tottichten Bach / welche vond den platz der vond das vorst siegen / das auch die Bach daran stösset.

Onder andern ist dieses sonderlich anzumerden / vond zuwerwundern / daß so manch 1000. Menschen / so allda sich besunden / das voer / des voer folgen / des voer / des voer

Sandt herdurch gequollen / vnd gefinssen.

Da dann auch der Sechste an der Zahl / genandt der newe Beyl: vnd Gnaden Brunn / am sieben vnd zwanglesten

Da dann auch der Sechste an der Zahl / genandt der newe Heyl: vnd Enaden Brunn / am sieben vnd zwanklisten Zulii / vnder der Bettstunde tundtdar worden.

Die Mineren vnd Ingredientien / bleser gnadenrelchen Heyl: vnnd Wunder: Brunnen anrenchendt / haben sich dieselben zuersprschen / auff hoher Fürstilcher Personen Begehren / die Herren Medici, insonderheit von der Aniverstät Helmstatt sehr bemühet. Welche das judiciret / daß ermeldter Brunnen Sehallt vnnd Essen / mehrentheils Schwessig were. Da das Salz zwar etwas Evrpvralisch / jedoch am meisten Spirital: vnd suktlier Eygenschafst zuverspüren. Dannenherv dann die Experienz dis daheid beschiert / vnd dargethan hätte / daß durch derseiden füslichen Sedrauch / alle böse Feuchtsgleiten deß Jirns / vnd Haupts / auch benebenst andere taite Füsse ganzen Leibs / auffgelößt / vnd verzehret würden. Wie dann diese Mittel die kalte Nerven erwärmdte / vnnd Schwerzen stillte.

verzehret würden. Wie dann diese Mittel die kalte Nerven erwärmbte / vnnd Schmertzen stülke.

Daher es dienete den Paralyticis, oder so gespannte / contracte / sahme Glieder hätten / am Podagra, so von kalten / vnnd bitzigen Flüssen herühret / als auch Ischiade vnd Hichiade vnd Hichiade sieder stüten / süd: vnd Lendenschmertzen des hasset werten. Massen diese Eggenschafft die kalte Geschwulst / vnnd hater knudten der Glieder / vnnd dereiden zertbeyste / vnnd außtrocknete / verzehrte die Büdel oder Hosser (v von solder Materia aussigertieden / erössener von Kälte / Grimmen studiester / verzehrte die Büdel oder Hosser von sieder massen werden der Stühressen von Kälte / Grimmen sund Darmbgicht: Lösete ausst / vnnd Biasen: Dienete etsicher massen wieder werden vnnd Blähungen / verzehrte die öbse ausst gebel der Aussen von Kälte / krücknete aus die kalte Wasser von Baupt / sampt derselben Schmerken / hüsser Eheils den Staar / vnnd Ohrenmängel / erwärmbte die kalte Wasser vnd Haupt / serzehrte die verrendte innerlicke / vnnd kalten Mutter / vnd verzehrte vorlagen vnd Haupt / sampt derselben Schmerken / hüsser vnnd äusser vnd kalten Mutter / vnd verzehrte vorlagen vnd Heiles sie kalten Rüsser vnd kalten Rüsser vnd kalten Rüsser vnd kalten Russer / hüsser der der verrickten vnd kalten Mutter / vnd verzehrte vorlagen vnd Heilesten Schmerken / hüsser vnnd äusser vnd kalten Russer / vnnd der verricke die verrendte innerlicke / vnnd äusser vnd kalten vorlagen vnd kalten verricke das von Kälte vervrsachte Relssen vnd kalten vorlagen were dieser Vnnd insponderheit die alten stühligen Schähen / vertriede das von Kälte vervrsachte Relssen den die Gall in den Magen steiget / vnnd zu Lertian / vnnd das erhärtete Milk.

Hingsgen were dieser Brunnen / vnd desen Ervischen Gallischen Fiedern Briad gede / dei dieser löndten seichstüde Fieder / vand etwan Fedris Hectica, erwelt werden. Bed vorlichen Gebraud / dallerlen Hauptwebe / hisige Augentrandheiten Lichardsen Dünsten angesüllet weren / töndten zumahln den vorrbentlichen der kant

gefeben ond erfahren.

Dise Brunen

burch bie Erden / als ein Schweiß. Mineren / ond Enge-schafften bifer Brunnen.

Bu was Rrandheiten bifer Brunn bienlich?

Welchen bife Brunnen schäblich.



Badeleben bei du (Kupferstich nach einer Zeichnung von B. Wag



ilquellen von Hornhausen. 1646. 1848: Theatrum Europaeum. V. Teil. Frankfurt a. M., 1651.) IV S. 264

## Die Beilquellen zu Hornhausen.

Aus: "Theatri Evropzi Fünffter Thell: Das ist Ausführliche Beschreibung / aller bendwürdigen Geschlichten / die sich in Europa, als Joch- vnd Aleber-Teutschland / Franckreich / Hipanien / Hip

Vom Vrsprung /Progreß vnd Thate / deß wunderfamen Beil-Brunnens/so zu Hornhau-Balberstatt.

Bey vberwehnten henssamen Frledenshandlungen (im vorhergehenden wurde derlichtet über die Verhandlungen in Osnabrud und Munfter) wird fich nicht ongleich fügen / wann wir blefes Orths die groffe Thaten Gottes / welche / ben Eröffnung eines auch febr beplfamen / wunderfamben onnb trafftigen Beilbrunnens / fo in einem Dorff / Nahmens Bornhaufen / Im Stift Balberstatt / sich häussigen inter unter gegenwärtigen langwührigen / bluigen / vnd hefftigen / fait Nniversal / vnnd durchgehenden Kriegs Empörungen sehen / vnd in der That zu vieler gedrechtld, vnd schwacher Menschen Nutz / Besseung vnd Wolfahrt verspüren lassen / erzehlen vnd preisen. Darad man wol sichertlich deß Allerhöchsten Schöpffers Güte vnd Barmherhlotett / verschland von der Kriegen von Barmherhlotett / Bufürderst / nebenst biesem auch ein omen subsecuture pacis, bas ist / gleichsamb einen Borbotten / vnnb Bebeutung beg nachfolgenben werthen Friedens beducirn / vnd schliessen michte.

sen entsprü- Gleich wie man nun / nach ber Lehr bek frommen Todim / GOTtes Werd svil vffenbahren / vnd preisen: Ingegen ge im Stift ber Königen vnnb Fürsten Rathschläge in geheimb halten / vnnb verschweigen: Hierumd wollen wir dieses Orths vrbentilch du männiglichs Nachricht / berichten / wie vnnb auff wasserlen Weise / wv / vnnb wann vbbemelbter wundersambe Sent-brunn entstanden / wie er sich nachgehendts diffundirt / vnnb vermehret: Auch was für Göttliche / wunderbahre / vnb

häufflge Würdungen er versichtet habe.

Orth vnd Drsprung des Aunist das Orff / darinn biese heyssamde / vnd Wunderbrunnen erfunden worden / Hornhausen genandt / gelegen im Stisst Jalderstatt / in das Ampt Oschersleden gehörig / scho Meil von Schönded an der Elde / ein vierthell Wegs des Aunis.

Dickersleden / zwo Meil von Halderstatt / zwo Mell von Magdendurg / anderthald Meil von Gröningen.

Semeldtes / Porff Hornhausen / ist für Felten sehr groß / vnnd von fünssthundert Fewerstätten gewesen / allba das Abelicke Geschlecht von Bornstätt wohnhafst: Allein den sehigem schwären / vnnd langwührigen Krlegswesen / sampt dem Land sehr rundt / als hundert vnnd vierhig Häuser / sampt einer kleinen Kirchen / welche auch sehr verwüsstet / vdrlg blieden. Daß den spitthaner Beschamitteln / wenig bleser Leit / an Gelogen- vnd Bangembildskeit stir Fremdde vnd Wictualien / vnnd Ledensmitteln / wenig blefer Beit | an Gelegen- vnb Bequemblichkeit für Frembbe vnb Krande | auch Victualien | vnnb Lebensmitteln | wenig fürhanden.

An diesem nun geringen / vnscheindahren / vnd verwüsteten Orth / hat der Allerhöchste / nach seiner vnerforschlichen wundersamden Weißheit / vnd grossen Gnade / in diesem 1646. Hahr / auch eben an solchem desolat, vnd verwüsteten Ort / da sich tein Mensch einer Quellen jemals vermuthet / ben genandten Heyl: vnnd Wunder-Brunnen herfür kommen lassen. Dann es hai erstlich in gedachtem Dorff / fast mitten auff dem grossen Platz / welcher dieser Zeit verwüstet / hiedevorn aber allba Schewern / vnd Ställe gestanden / die Erde sich vngefährlich dritthalb / oder dren Elen breyt / gesendt / da gleich

elnem Erbfall ein Loch worben.

einem Erdjall ein Loch worden.

Als nun etliche auß der Schul kommende / vnnd auff diesem Platz / pro more, spielende Kinder / obgedachtes Loch vnwersehens voll Wassers angetrossen / haben sie auß Muthwillen / Holtz / auch Stein / vnnd anders darein geworfsen. Varden hat sich aber eines auß diesem Vorst / dürligen Schäffers Sohn / gesunden. Welcher sich erinnert / was massen seinn Vatter obiger Zeit seine Geschwisteren / vnnd Taud- vnd Stummheit willen / an einem andern Orth / dep einem GesundsBrunnen gehadt. Welches Beschaffenhelt vnnd Gestallt / mit gegenwärtigem Loch / sehr vberein kommen. In Erlnnerung bessen hat er die andern Knaden gestrasst / vnnd adgemachnet; Sie solten nemblich nit allerhandt Vnrath hineln werssen er möchte etwan dieser auch ein Gesundt Brunn seyn.

Worauff er sich so balb zu einer Frawen verfügt / welche ln seldigem Dorff ein Svhn / am Fleder behafftet / gehabt / vnd solcher von dem newen Brunnen angedeutet. Da ist das Weid hingangen / dez Wassers geschöpfft / vnnd dem Fedricktanten zu trinden gegeden. Davon der Krande zur Stundt genesen / vnnd deß Feders entledigt worden. Ind dieses

ist geschehen am Tage Friberlci / ben 5. Martij.

yls nun solches kundt worden / ist eines andern Schässers Kind / sv ganz adgenommen / vn am Leid verzehrt gewesen / durch gedrauchung diese Wassers / vnd Godiese knade / zu voriger Gesundhelt kommen.
In dessen hat sich zu solchem Wasser ersterwehnter Schässer / mit seinen zween tauden vnd stummen Kindern auch versüget. Ind denselben / nach fürhergehendem Gedett / dessen Vassers zu trinden gegeden. Daherv / fürnemblich das Mägblein von acht Jahren / vermlitelst des Wassers gedrauche / vom Allerhöchsen / mit gnädiger sonderderen Hülffe / erstewet worden. Massen kann hierdurch sich derzehes das Gehör geöffnet / derzehe kommen.
Nach blesen Geschichten ist der Brunn je länger je mehr bekandt / vnnd der drühmte worden.
Ind ph anger bieser / vnnd andere mehr / nacheinander entstrumgene Brunnen / an einer beklichen punk schwerken.

And ob zwar dieser / vnnd nader mehr / nadeinander entsprungene Brunnen / an einer heßlichen vnnd sader / so vnd der heßlichen vnnd ber Maß herumb das Optst salft / gelegen / dahero Ansäusiches so hoch nicht gehalten worden. Alcht bestomscheft als mehr vnd mehr Menschen darauß getrunden / vnnd von vlelen Leidegebreche genesen: Hat der Sulaufstägliche sich vermehrt / vnd zugenommen. Also / daß Arme vnnd Resche / Edel / vnnd Vnede / ja auch Ehur: vnnd Fürstliche / ja Königsiche Personen bieses Wunderwerd anzuschannen / vnnd zugeniessen / dasselbsten sich häussissische Enduschen / vnnd zugeniessen / dasselbsten sich häussissische Enduschen / vnnd zugeniessen / vnnd zugeniessen / dasselbsten sich häussissische Enduschen / vnnd zugeniessen / dasselbsten sich häussische Enduschen / vnnd zugeniessen / vn

vursuche / ja koniguche Periphen vieses Wunderwerk anzuschwern / die die bie ich häuffig einfunden / die die Kottes Forcht mit Lod und die Wolthat empfangen.

Alls es sich nun etwan ansehen lassen / die Wolthat empfangen.

Alls es sich nun etwan ansehen lassen / die Wolthat empfangen.

Sich es sich nun etwan ansehen lassen / die Wolthat engleich genossen möchte.

So hat es Gott dem orsprünglichen Brunnen aller Güter vond Wolthaten / gefallen / vod zwar an solchem wüsten vond verderbten Orth / noch mehr Wunder / vod Herbertaren Gnaden zuerössen / vond krinden krinden kantellen. Darauß desto mehr seine reiche Gnad herfür quellen / vond iedermänniglich genugsamd schöpffen / vnnb trinden tonbte.

Ob nun zwar ben folden eiwas vngleicher Geschmad fich befunde in bem einer fuß / ber ander etwas gesalgen / bie anbern fo / punt fo / getoftet wurden. Go gieleten fle jeboch ju einerlen 8wed und intent, nemblich ju Curirung aller-

handt sonsten unbenlfamen Gebrechen unnd Rrandheiten.

Bnter welchen ber Erste / so am 5. Martis / mitten auff dem Platz / etwas in der Höhe / ersunden / gegen den andern / zimblich liedlich und sulf / du trinden / vnnd ins gemein / wegen selner wundersamen Krafft und Würdungen / der Heylbrunn genandt wurde.

Biernächst tam herfür an S. Johannis Tag ber Unber / so etwas mehr / bann ber Beylbrunn / gesalgen / vnnb ber

Robannis Brunn genennt warbt.

Den britten nennte man Marien-Brunn / weiln er am Tage ber Benl. Jungfrawen Marix Beimbsuchung auffgangen. Dlefer war scharpff vnb gefalhen / auch etwas purgirenber Würdung. Dabero er auch von benen Patientien / etwan eln par Tage jeboch nach Gelegenheit ber Beschwärung / præmittirt / vnnb als ein Digestiv gebraucht wurde.

Erfte Cure geschehen am Feber.

Dörtsucht.

Taubsucht.

Der Bentbrun ligt an einer schwartzen Bache. Rompt In Ruff.

Entspilnge noch mehr Brunnen.

Unbterschiedtlich Geschmad leboch gleiche

Würdung folcher Brunnen.

Feinheit ist, Stellen aus Schriftstellern des Altertums oder aus den Werken zierslicher Franzosens ohne Pedanterie in der Rede anzubringen; das Eigentümliche fremder Völker, auch Seltsamkeiten der Naturgeschichte, wie sie Beobachtung und Belesenheit nahelegt, werden gern erörtert. Es ist dabei guter Ton, die einzelnen der Reihe nach um ihre Ansicht zu fragen. Uns würden solche Gespräche, auch wenn die Kavaliere von den besten Geisteseigenschaften wären, zuweilen noch unbehilfslicher und pedantischer erscheinen als jeht in einer Gesellschaft armer Schulmeister; aber auch aus dieser Weise des geselligen Verkehrs, von der uns einige zuverslässige Proben geblieben sind, ist trotz des engen Gesichtskreises und zahlreicher Vorzurteile das Ringen der Zeit nach Aufklärung und Verständnis der Welt zu entznehmen. Meistens freilich läuft die Unterhaltung in Familiengeschichten, Komplizmenten, bedenklichen Anekdoten und Scherzen von derber Natur. Es wird stark getrunken, und nur die Feinsten entziehen sich dem Gelage.

Zuweilen wird auch eine fröhliche Zusammenkunft mit Damen an einem

dritten Orte veranstaltet, im Gasthofe oder Posthause, dann besorgt jede Dame einige Speisen, die Herren aber Wein und Musik; ist ein Bad in der Nähe, so wird die Badefahrt ungern versäumt; auch Schießseste werden eingerichtet mit ausgesetzen Preisen, das "Beste" ist dann wohl ein Ochs oder Widder, die Herren schießen entweder mit dem Volk oder untereinander. — Auch in der Tracht ist der Gutsherr stattlich, sein Stand schon von weitem erkennbar. Denn noch bestehen die alten Kleiderordnungen, und auf den Anzug wird von Männern und Frauen ein Wert gelegt, den wir jeht kaum begreifen. Vor dem Kriege war ein nicht unbedeutender Teil des Vermögens in Samt und Goldstickereien, in Kingen und Juwelen angelegt gewesen; das war größtenteils verloren, aber die Freude an solchem Besitztum war geblieben, und der Schmuck der Töchter blieb noch lange

ein wesentlicher Teil ihrer Ausstattung.

Jahlreich sind die Mitglieder des Haushaltes und die Dienerschaft, darunter eigenartige Gestalten. Außer dem Hauslehrer lebt im Hause vielleicht noch ein alter, dem Trunk ergebener Söldner des großen Krieges, der viel von Torstenson oder Jean de Werth zu lügen weiß; er lehrt die Söhne des Edelmanns sechten, die Pike gebrauchen und mit der Fahne "spielen"<sup>130</sup>. Selten sehlt ein heruntergekommener Seitenverwandter der Familie, Gebieter des Hundestalls, der den Titel "Jagdmeister" erhalten hat, der Bewahrer sinsterer Weidmannsgebräuche; er weiß das Rohr zu versprechen, das Wild durch Charaktere zusammenzubringen und hat größere Bekanntschaft mit dem höllischen Nachtjäger, als dem Ortspfarrer nüßelich erscheint. Er gilt als altes Hausmöbel für treu und würde sich sicher bei rittermäßiger Veranlassung für seinen Herrn Vetter ohne Bedenken totschlagen lassen, aber er macht sich wohl auch kein Gewissen daraus, den Bauern, mit welschen er in der Schenke zecht, mehr Holz zuzuschlagen, als recht ist, und der Gutscher muß durch die Finger sehen, wenn der alte Junker einmal seinen Hirschfänger mit Silber beschlägt, dessen Ursprung zweiselhaft ist<sup>131</sup>.

So vergeht das Leben eines wohlhabenden Grundbesitzers zwischen 1650 und 1700. Es ist vielleicht nicht ganz so tüchtig als es sein sollte, aber es vermag wohl, Familiensinn und Gutherzigkeit dem nächsten Geschlecht zu überliefern. Doch wohlz gemerkt, es war eine kleine Minderzahl des deutschen Adels, welche im 17. Jahrzhundert in so bevorzugter Stellung saß.

Wer fern von seiner Familie in fremdem Lande das Glück suchen wollte, dem drohten andere Gefahren, denen sich nur die Kräftigsten entzogen. Die Kriege in Ungarn und Polen, die schmählichen Kämpfe gegen Frankreich, vollends ein längerer Aufenthalt in Paris waren nicht angetan, gute Sitte zu erhalten. Die Laster des Orients und des verdorbenen Hofes von Frankreich wurden durch sie in Deutschsland umhergetragen. Die alte Rauflust wurde nicht besser durch das neue Kavalierskartell, der liederliche Verkehr mit Bauerdirnen und leichtsertigen Edelfrauen wurde nur schlimmer durch die nächtlichen Ausschweifungen der alamodischen Kavaliere, bei denen sie die mythologischen Figuren festlicher Aufzüge darstellten und sich als Waldgötter, ihre Damen als Venus und Nymphen aufputzten<sup>132</sup>. Auch das alte Landsknechts und Würfelspiel war nur geradeso schlimm gewesen als das neue Hasard, das jett in den Bädern und an den Höfen überhandnahm und ausser den einheimischen Abenteurern auch noch fremde im Lande umhertrieb.

Seltsamer aber und grotesker erscheinen uns zwei Klassen von Adligen jener Zeit, beide zahlreich, beide in starkem Gegensaße zueinander. Sie wurden damals kurzweg als Stadtadel und Landadel bezeichnet und drückten ihre gegenseitige Abeneigung in den sehr gebräuchlichen Schmähworten Pfeffersäcke und Krippenereiter aus.

Wer in den Städten eitel war und unruhig nach der höhe rang, der erwarb sich des Kaisers Brief. Diese Adelsbriefe waren seit alter Zeit eine beliebte Ein= nahmequelle für bedürftige deutsche Kaiser. Schon Wenzel und Sigismund hatten schonungslos geadelt, Krämer und zweideutige Leute, jeden, der bereit war, einige Goldgulden zu gahlen. Dagegen hatten schon 1416 auf dem Konzilium zu Kostniß Fürsten und Adel von Rhein, Sachsen, Schwaben und Bayern den Kamm gesträubt, eine Musterung in ihren Kreisen vorgenommen und die Eindringlinge ausgemerzt. Aber die Briefe der Kaiser hörten deshalb nicht auf; selbst Karl V., der auf die deutschen Herren zuweilen mit unbehaglicher Ironie herabsah und seinem Kanzler und den Schreibern gern eine Einnahme gönnte, stand in dem traurigen Rufe, "jeden Salzsieder um wenige Dukaten tapfer in den Adelstand zu erheben". Noch geschäftsmäßiger wurde das Berfahren unter Ferdinand II. und seinem Nachfolger. Denn seit dem Beginne des Dreistigjährigen Krieges wurden nicht nur die Lebenden, auch die Gebeine ihrer Borfahren in der Gruft geadelt, ja, die toten Vorfahren für stifts= und turnierfähig erklärt. Nach 1648 endlich ward dies Ge= schäft vom Kaiserhofe so massenhaft betrieben, daß die Fürsten und Stände im Reichtstagsabschied von 1654 und hundert Jahre später bei der Wahlkapitulation Karls VII. gegen die Nachteile Berwahrung einlegten, welche durch solche Gunst:

bezeigungen ihren eigenen Hoheitsrechten und Einnahmen zugefügt würden. Der Neugeadelte in den Städten sollte deshalb nicht von bürgerlichen Lasten gelöft, der Besitzer eines dienstepflichtigen Gutes nicht mit den Freiheiten eines Ritterautes versehen werden. Vergebens drohte der kaiserliche Sof denen mit Strafen, welche seinem Briefadel nicht die erkauften Vorrechte einräumen wollten. Auch wer für stifts und turnierfähig erklärt war, wurde deshalb in keinen Ritterorden, kein adliges Stift, nicht in alte adlige Landgenossenschaften aufgenommen. Die Stifter nahmen überhaupt keine Adelsbriefe als Beweise adliger Herkunft an, nur Mitglieder aus alten adligen Familien, welche gar keine Briefe besafen, galten für stiftsfähig. Nur ausnahmsweise gaben diese Körperschaften einer hohen Fürsprache nach. Selbst die Hofamter, Kammerherren, Kammerjunker, Hof- und Jagdjunker, sogar Edelknaben, waren ausschließliches Besitztum des alten Adels. Nie vergassen die Adelsbriefe, die Tugenden und Verdienste des Neugeadelten und seiner Vorfahren zu rühmen, welche dem Fürsten und gemeinem Wesen geleistet worden waren; aber es war, wie ein eifriger Berteidiger des alten Adels klagt, gar zu bekannt, daß man insgemein nur um "das Macherlohn" zu adeln pfleate 133.

In den größeren Städten, welche nicht fürstliche Residenzen waren, war die Stellung des Adels verschieden. In hamburg, Lübed, Bremen hatte der Adel feine politische Geltung mehr, dagegen lebten in Nürnberg, Frankfurt a. M., Augsburg und Ulm die alten adligen Geschlechter in stolzem Abschluß gegen die übrige Bürgerschaft. Am ärgsten waren die zu Nürnberg, sie hielten es bereits für un= ehrenhaft, handel zu treiben. Bon den beiden adligen Gesellschaften in Frankfurt a. M. verlangten die im hause Alten-Limpurg bei jedem Mitglied, welches sich zur Aufnahme meldete, acht Ahnen, und daß es sich der handlung enthalte, die zweite Gesellschaft auf dem Sause Frauenstein bestand meist aus neugeadelten "vornehmen" Kaufleuten. In Augsburg war das alte Patriziat gegen den Kaufmannsstand eine wenig nachsichtiger, wer dort ein adliges Kind aus der Geschlechterstube geheiratet hatte, konnte in den adligen Berein aufgenommen werden. Bon den übrigen namhaften handelsstädten waren Brag und Breslau am reichsten mit neugeadelten Kaufleuten versehen. Bitterlich wurde geklagt, daß unter Kaiser Leopold sogar einem Schornsteinfeger, dessen handwerk damals noch in besonders geringer Ehre stand, für wenig Geld der Adel verliehen sei, und daß man so häufig Krämer finde, welche mit einem kaiserlichen Adelsbriefe in der Tasche ihren Kunden die Beringe in altes Papier padten.

Zu dem Briefadel drängten sich nach dem Dreistigjährigen Kriege ausser den Offizieren, denen er oft für ihre Dienste verliehen wurde, zunächst die höheren Beamten und die Mitglieder der städtischen Verwaltung in größeren Städten.

Durch solche Familien, welche an der gelehrten und poetischen Bildung der Zeit teilhatten, kam in diesem und dem nächsten Jahrhundert der Briefadel auch in unsere Literatur. Mehrere Dichter der schlesischen Dichterschulen, ja Leibniz, Wolf, Haller

wurden durch Adelsbriefe, die sie selbst oder ihre Bäter erworben hatten, unter die Bevorrechteten ihrer Zeit gestellt. Außer ihnen vorzugsweise reiche Handelsleute.

Noch immer war in Deutschland der Großhändler bei den Standespersonen und beim Bolke nicht eben beliebt und durchaus nicht so angesehen, wie die großen Interessen verdienten, die er nicht selten vertrat. Mistrauen und Abneigung waren uralt, sie stammen vielleicht noch aus der Zeit, wo schlaue Römer unter den einfachen Kindern Tuiskos die fremden Silbermungen gegen die ersten Erzeugnisse des Landes verhandelten. Das ganze Lehnswesen des Mittelalters beförderte diese Burüdsetzung, nicht weniger der Glaube des Gefreuzigten, welcher die Güter dieser Welt zu verachten befahl und den Reichen so geringe Aussicht auf das Himmelreich gewährte. Seit der Hohenstaufenzeit, seit der Adel sich als bevorrechteter Stand durchgesett hatte, bildete sich der Gegensatz zwischen den reichen Erwerbenden der Städte und den begehrenden Kriegern der Landschaft immer stärker aus. Freilich in den Hansestädten des Nordens erzwang sich der kriegerische Kaufmann durch seine bewaffneten Schiffe Furcht und Herrschaft bis in entlegene Länder. Aber selbst die reichen und hochgebildeten Herren zu Nürnberg und Augsburg waren dem Bolke kaum weniger unbehaglich als den Fürsten und Edlen, welche raublustig an den Grenzen ihres Gebietes sassen; es waren nicht die Jugger allein, denen von den Reformatoren Wucher und undeutsche Gesinnung schuld gegeben ward. Nach dem Dreistigjährigen Kriege schost diese Feindschaft in neue Blüte, und es ist leicht zu begreifen, dass der große Kaufmann nicht wenig Veranlassung gab, solche Abneigungen rege zu erhalten. Keine menschliche Tätigkeit bedarf so sehr eines freien Wettbewerbs und ungehinderten Berkehrs als der Handel. Die ganze Richtung der alten Zeit aber war, nach außen abzuschließen und den einzelnen durch Vorrechte zu schützen. Solche Richtung der Zeit mußte die Selbstsucht des Kaufmanns vorzugsweise hart und rücksichtslos machen, sein Bestreben, Monopole zu erwerben, unsinnige Gesetze gegen den Geldzins zu umgehen, gab dem Bolke häufig mit Recht die Empfindung, daß der Gewinn des Kaufmanns durch den Drud hervorgebracht sei, den er auf die Berzehrenden ausübte. Diese Empfindung wurde nach dem Dreisligiährigen Kriege besonders lebendig. Während in Holland und England das neuzeitliche Bürgertum vorzugsweise durch großartigen Handelsverkehr erstarkte, war in dem deutschen Binnenhandel - die größeren Seestädte immer ausgenommen - durch die gahllosen Reichsgebiete, die Willfür der Zölle, die Unsicherheit der Geldwährungen und zulett durch die Armseligkeit des Bolkes eine gesunde Entwicklung verhindert, dagegen Versuchung zu jeder Art von Wuchergeschäften nahegelegt. Die Verschiedenheit der deutschen Münzen und die Gewissenlosiakeit der prägenden Landesherren begünstigten eine endlose Kipperei: gute Münzen mit Vorteil aufkaufen, vollwichtiges Gold beschneiden, leichtes Geld in Umsatz bringen, wurde die gewinnbringenoste Tätigkeit. Wie jetzt die Zeitkäufe und der Aktienschacher, so war damals ein großenteils ungesetzlicher Sandel mit ge= münztem Metall das Leiden der Handelsplätze. Es war nicht auszurotten. Wurde

einmal der Skandal zu groß, dann traten wohl die Landesregierungen unbehilflich dazwischen, aber ihre Gerichte wurden blind gemacht. So war in Frankfurt a. M. das Beschneiden der Dukaten so massenhaft betrieben worden, daß von Wien eine besondere Kommission in die freie Reichsstadt gesandt wurde; Juden waren die Vermittler gewesen, christliche Handelshäuser, darunter mehrere große Firmen, deren Namen noch jest bestehen, die Hauptschuldigen. Es kam weiter nichts dabei heraus, als daß die kaiserlichen Kommissare einen großen Teil des unsauberen Gewinnes in ihre Tasche bargen.

Solcher Reichtum, schnell und gegen das Gesetz erworben, hatte, wie noch jetzt, alle Eigenschaften eines unehrlichen Erwerbes; er dauerte selten bis auf die dritte Nachkommenschaft. Er machte die Schuldigen leicht zu Verschwendern und Genußpsüchtigen, ihr Hochmut, ihr Mangel an Bildung, ihre Prunksucht wurde den eigenen Mitbürgern besonders auffällig. Solche Menschen waren es vorzugsweise, welche sich Adelsbriefe kauften, und es ist wohl kein Zufall, das von den zahlreichen Adelsfamilien dieser Art verhältnismässig viele wieder untergegangen sind.

Ein Neugeadelter aus solchem Kreise behielt in der Firma seinen wirklichen Namen, aber unter seinen Mitbürgern hielt er eifersüchtig auf die Vorrechte des neuen Standes. Gern ließ er sein Wappen in Stein auf die Außenseite des großen Hauses meißeln und reichlich vergolden, aber der Stein verbürgte nicht die lange Dauer des Hausbesitzes. Es erschien 3. B. in Breslau auffallend, wie schnell die Häuser auf dem großen Ringe, die damals fast sämtlich dem neuen Briefadel gehörten, ihre Besiger wechselten. Im Innern des Hauses wurde ein augenfälliger Aufwand zur Schau gestellt, in dieser armseligen Zeit dem Bolke doppelt unheimlich. Die Jimmer waren mit kostbaren Tapeten geschmuckt, mit fenstergroßen, venezianischen Spiegeln, mit seidenen Spaglieren und Wandteppichen, welche man bei festlicher Gelegenheit an der Wand oder auf besonderem Gestell aufhing, dann wohl wieder abnahm. Die Frauen nähten diamantene Schlösser auf die Schuhe, es wird geklagt, dast sie keine Spigen tragen wollten, wenn sie nicht von Benedig oder Paris waren und die Elle nicht wenigstens zwanzig Taler kostete, ja es wurde ihnen nachgesagt, daß ihre Nachtgeschirre von Silber wären. Groß war die Zahl ihrer Lakaien, die Karossen wurden reich vergoldet, der Kutscher lenkte vom hohen Bock zuweilen vier Pferde, die dann nebeneinander gespannt waren; aber wenn die glänzende Equipage durch die Straßen rasselte, riefen die Leute doch höhnend, daß "der Topf immer noch nach der ersten Suppe schmecke". Die schönen Pferde konnte der reiche Mann wohl halten, weil er nebenbei einen Pferdehandel trieb, und zu Lakaien wurden die Arbeiter aus dem Geschäft aufgeputt, Hausknecht, Holzraspler, Handelslehrling, der Page aber, welcher hinter der Dame herging, war wohl gar ein Kind aus der Armenschule. In solchen Häusern herrschte auch die größte Tafelüppigkeit jener Zeit. Der geladene Gast wurde mit einer Förmlichkeit empfangen, welche damals Kennzeichen des Gebildeten war, der Wirt ging ihm bis an die Treppe, dem Vornehmsten bis an die Haustür entgegen; weitschweifig waren die



Nächtliche Unterhaltungen. 1613. (Kupferstich von P. Iselburg nach G. Weper.)



Mahlzeit in einem vornehmen Haufe. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: Trincier (Tranchier) Büchsein. Nürnberg [um 1650].)

artigen Berhandlungen über den Bortritt oder über den höhern Plat bei Tische, und doch wurde der größte Wert darauf gelegt, dabei nicht zu niedrig geschätt zu werden. Sobald man sich zur Tafel setzte, wurde der Schenktisch geöffnet, auf dem eine Masse des kostbarften Silberwerks glänzte. Die Schüsseln mußten groß sein, ebenso umfangreich die Gerichte, außer Verhältnis zu der Jahl der Geladenen, das Teuerste wurde mit einer Findigkeit herbeigesucht, die uns noch jest befremdet: mäch. tige Pasteten mit verschiedenem Geflügel gefüllt, Saselhühner, Sechtleber, welscher Salat. Die Fasanen und Rebhühner wurden kaponiert und gemästet, das Paar davon bis zu einem Dukaten bezahlt. Man fand greulich, dass diese Berschwender neue Heringe mit einem Gulden erkauften, das Hundert Austern mit acht bis zehn Talern. Dazu kamen die kostbarsten Weine des 17. Jahrhunderts: Tokaier, Canarisekt, Marzenin, Frontignac, Muskat, zulett gar Wein vom Libanon; zum Nachtisch war nicht mehr Marzipan, sondern Zitronat die modische Ergöhlichkeit. Die Frauen sassen stumm und geziert. Ihre Hauptsorge war, so klagte man, schon bei der Wahl des Gatten, ob ihr künftiger Cheliebster vornehm sei, damit sie bei Begräbnissen desto näher hinter der Leiche her treten und bei Hochzeiten obenan sitzen könnten. Bei sol= chen Gelegenheiten fehlte wenig, daß sie nicht mit Ohrfeigen um den Vortritt fochten. So weit ging die Adelsucht dieser Kreise, dast sich der für bedeutend besser hielt, dessen neuer Adelsbrief nur zehn Jahre früher ausgestellt war als der eines anderen; auch diese Stadtedelleute schätzten den ganz neu Geadelten keineswegs für ihres: gleichen. Wer frisch geadelt war, wurde nur "wohledel" genannt; wer einige Zeit in Besitz seines Briefes war, ließ sich "hoch- und edelgeborne Gestrengigkeit" nennen. Alles wurde angewendet, um noch außerdem eine Stadtwürde oder irgendeinen Titel zu erlangen.

Mit den unreifen Söhnen solcher Familien wurden häufig auch die militärischen Würden der Städte besetht; dann lief ein Wicht, der niemals ein Schlachtsfeld gesehen hatte, mit einem Stabe, der dick mit Silber beschlagen war, bewaffnete Leibschützen hinter sich, bei Tage von Tor zu Tor, um sich den Leuten zu zeigen

und die Ehrenerweisung der Wache in Empfang zu nehmen.

Nur eins wurde von ihm verlangt, er mußte mit dem Degen umgehen können, denn Duelle gehörten zum Wesen des Schlmanns. Und es war gut für ihn, wenn er wenigstens einmal durch ein "Cartell" in Anspruch genommen war. Dann ritt er mit seinem Sekundanten auf das nächste Dorf, zog hinter einem Zaun die Reitsstieseln aus, leichte Techtschuhe an, steckte die langen gekräuselten Haare unter die Nachthaube, entblößte den Oberleib bis auf das Hemde und mußte eine von den Schlagklingen wählen, welche ihm dargeboten wurden. Man socht in Gängen auf Hieb und Stoß, auf das glücklich abgemachte Duell folgte unsehlbar ein Verssöhnungsgelage. Mit vollbrachten Heldentaten wurde gern geprahlt.

So etwa sahen die Pfeffersäcke aus, welche vom groben Landadel auch Heringsnasen genannt wurden. Ein ganz anderer Schlag Leute war die Masse des Land-

adels.



Diese Familien sassen vor zweihundert Jahren noch zahlreicher als jest in den Dörfern. Außer den Rittersitzen waren auch häuser des Dorfes und kleine Ackerwirtschaften in ihren Sänden; zuweilen hatte ein Geschlecht so stark gewuchert, daß in der Nähe eines alten Stammsitzes viele Dörfer mit Geschlechtsgenossen besetzt waren; noch häufiger sassen in einem Dorfe Familien von verschiedenen Geschlechtern durcheinander, in jedem Grade von Ansehen und Würdigkeit. Noch im 19. Jahrhundert hat es mässige Dörfer gegeben, welche zehn, zwölf und mehr Rittersitze umschlossen; an solchen Ortschaften hatte jeder der kleinen Gebieter die Berrschaft über wenige elende Dorfleute und ritterliche Herrenrechte an einem Teile der Flur, die ärmsten aber wohnten ohne Grundrecht, zuweilen nur zur Miete. So war es fast in allen Landschaften Deutschlands, am meisten östlich der Elbe auf dem ehemaligen besiedelten Slawengrunde, aber auch in Franken, Schwaben und Thüringen. Viele Junker unterschieden sich von den anderen Landleuten nur durch ihre Ansprüche und durch ihre Verachtung der Feldarbeit. Sie waren schon vor dem Kriege in der Mehrzahl verarmt gewesen, der spätere Friede fand sie in noch schlechterem Glück. Das Eisen und die Seuchen hatten auch unter ihnen aufgeräumt, die Uberlebenden waren nicht besser geworden. Die Stärkeren hatten sich als Soldaten und Parteigänger im Kriege versucht, zuweilen wenig verschieden von Straßenräubern. Die erworbene Beute hatten sie noch im Kriege wieder in einem kleinen Gute angelegt, auf dem sie friedlos und lauernd sassen. Solche Glückliche erhielten häufigen Zuspruch von alten Spiestgesellen und wagten dann wohl vom Gute aus einen Ritt auf eigene Hand, bei dem es ohne Blut nicht abging 134. Nach dem Kriege hörten sie zwar auf, Raub zu wagen und zu gestatten, aber auch den nächsten Geschlechterfolgen blieb die Verwilderung, das Bedürfnis nach Aufregung, das unruhige Umherreiten, die Neigung zu wüstem Trunk und händeln. Sie bildeten zusammen eine große Genossenschaft, die trot endloser Raufereien doch fest zusammenhielt wie eine verfilzte Pflanzendede auf Sumpfgrund, und dieser Familienzusammenhang wurde für die Besseren unter ihnen eine unendliche Plage, ein Unglück des ganzen Standes, der mehr als ein anderer Übelstand die Bildung und den Wohlstand der ritterlichen Grundbesitzer in dem nächsten Jahrhundert zurückhielt. Denn auch solchen, welche nicht ganz ohne Mittel waren, verging das Leben wie in einem Bann, von dem sie sich schwer lösen konnten.

Reiten, Tanzen und Fechten lernten die Söhne eines solchen Landbesitzers von mäßigem Wohlstand in der Verwandtschaft, vielleicht die ersten Anfänge des Latein bei einem armen Kandidaten; dann dienten sie wohl, wenn der Vater Verbindungen hatte, bei einem kleinen Hofe oder vornehmen Edelmann als Pagen, dort lernten sie etwas von den guten Lebensformen, sicherer die Schwächen und Laster der Vornehmen kennen. Hatten sie einige Jahre in adligem Dienst ausgehalten, so wurden sie wohl nach altem Herkommen von ihrem Herrn wehrhaft gemacht und mit einem gnädigen Backenstreich als Junker entlassen. Dann kehrten sie auf das väterliche Gut zurück, oder die Eltern verkauften, was sie entbehren konnten, um

ihnen eine rittermäßige Ausstattung zu verschaffen oder sie als Anwärter auf eine niedere Offizierstelle zum kaiserlichen Heer zu senden. Nur wenigen glückte es in den ruhmlosen Kriegen jener Zeit; die meisten kehrten nach einigen Feldzügen, vers dorben, arm an Ehren und Beute, in die Heimat zurück, mit den Geschwistern das Vatererbe zu teilen. Bald unterschieden sie sich wenig von den Vettern, die in der

Seimat zurückgeblieben waren.

Der Gutsherr hauste in einem Gebäude von Fachwerk mit Stroh oder Schindeln gedeckt - es sind uns gelegentliche Beschreibungen und Abbildungen in genügender Jahl erhalten —, über das Dach lehnte die große Feuerleiter, die Border= und hintertür des Flurs war mit hölzernen Sperrbalken zum nächtlichen Verschluß versehen; im Unterstock lag die große Stube, in der Nähe die weite Rüche, zugleich ein warmer Aufenthalt für die Dienenden, neben der Stube ein gemauertes Gewölbe, mit Eisengittern am Fenster und womöglich mit eisernen Türen gegen Diebe und Feuersgefahr, dort wurde aufbewahrt, was der Gutsherr von wertvoller habe besass; war einmal eine Summe Geldes darin verschlossen, so wurde gern ein besonderer Wächter vor das haus gesetzt. Über diesem Gewölbe lag im Oberstock die Schlafstube des Hausherrn, dort stand das Chebett, auch dort war in der Wand oder in den Dielen ein verborgenes Behältnis, worin einiges Silbergerät und der Schmuck der Frauen aufbewahrt wurde. Die Kinder, der Hauslehrer und die Ausgeberin schliefen wohl noch in Gitterverschlägen, welche nicht heizbar waren. Zuweilen war an den Oberstock eine hölzerne Galerie angebaut, das "Lustgänglein", dort wurde Wäsche getrocknet, der Hof beobachtet, Frauenarbeit getan. Das Haus stand unter besonderer Aufsicht eines alten Reisigen, oder eines armen Betters, der als Wächter innerhalb schlief; im Hofe und um das Haus liefen zur Nachtzeit wilde Hunde, welche auf Bettler und fremde Fußläufer besonders abgerichtet wurden. Alle diese Vorsichtsmaßregeln vermochten aber die Einbrüche bewaffneter Banden nicht ganz zu verhindern. — Selbst ein mäßiges Rittergut war ein freudearmer Besit. Die Mehrzahl der Gutsherren war tief verschuldet, unförmliche Rechtshändel, oft noch von dem Kriege her, schwebten um Schornstein und Grenzhügel. Die Wirtschaft bewegte sich kümmerlich unter der Aufsicht eines armen Vetters oder eines unsicheren Verwalters, die Hofgebäude waren schlecht und zerfallen, es fehlte an Geld, sie neu zu bauen, oft auch an gutem Holz. Denn die Wälder hatten sehr durch den Krieg gelitten; wo Gelegenheit zum Verkauf war, hatten die fremden Befehlshaber große Forsten niedergeschlagen und verhandelt; in der Nähe befestigter Orte waren die Stämme zu Festungsarbeiten verwandt, welche damals ungeheure Holzmassen erforderten, nach dem Frieden war wieder vieles zum notdürftigen Aufbau der Dörfer und Vorstädte gefällt worden. Auch die Ackerwirtschaft bot geringen Ertrag. Bur völligen Bestellung fehlten nicht nur Gespanne, weit länger die Menschenhände der fronenden Dorfleute, auch waren die Getreidepreise nach dem Kriege im Durchschnitt so niedrig, daß kaum das Verfahren der Frucht sohnte; so blieb der Biehstand unvollständig; neue Kapitalien waren noch schwer zu er-

halten. Denn das Geld war teuer, und die Sypotheken auf adligen Gütern galten für keine vorteilhafte Anlage. Zwar gaben sie einige Realsicherheit, aber schon die Zinsen wurden zu oft unregelmässig berichtigt, und vollends das gekündigte Kapital konnte nicht leicht zurückgezahlt werden, die Erwerbung des verpfändeten Gutes durch den Gläubiger aber war — bei sehr verschiedener Gesetzgebung — nur in einzelnen Fällen nach umständlichem Berfahren möglich, sie wurde zuweilen gefährlich, denn den neuen Erwerber bedrohten die Freunde und Nachbarn des Schuldners mit ihrem haß. In den östlichen Grenzländern suchten sich zulett miß= vergnügte Gläubiger dadurch zu helfen, dast sie ihre Schuldscheine an polnische Adlige verkauften. Diese verschafften sich das Geld, indem sie vergeltende Gewaltmaßregeln gegen Reisende aus der Landschaft des Schuldners gebrauchten und dem ersten besten die Summe abnahmen. Das war schon vor dem großen Kriege geschehen, und wiederholte Berbote beweisen, wie sehr der Berkehr unter solchen Gewalttaten litt 135. Durch solche Leiden kam auch ein verständiger Grundbesitzer leicht in verzweifelte Lage. Eine Missernte, ein Biehsterben mochten ihn wahrscheinlich zugrunde richten. Aber was das hauptleiden war, eine große Menge hatte nicht den mäßigen Sinn, sich dauernd um die Wirtschaft zu kummern und die Ausgaben nach den sicheren Einnahmen des Gutes zu beschränken. So gedieh den wenigsten ihr Leben. Die Mehrzahl erhielt sich unter häufigen Berlegenheiten, Rechtsstreitigkeiten und ewigen Schulden; auch von denen, welche mit besserer Soffnung ihre Güter übernommen hatten, wurden manche zulett, was eine große Jahl ihrer Standesgenossen war, Mitglieder der großen Innung, welche das Bolk Krippenreiter, Wurstreiter, Mahraufer, Schlackenläufer, Misthammel Schalt.

Solche Berarmte ritten in "Koppeln" von Hof zu Hof, als lästige Schmarober fielen sie in der Nachbarschaft ein, wo auf einem Gut ein Fest gefeiert wurde, wo sie Borrate in Ruche und Keller witterten. Webe dem neuen Bekannten, den sie am dritten Orte kennengelernt hatten; sie waren sogleich bei der Sand, ihn auf einen oder acht Tage zu begleiten. Do sie eingefallen waren, kostete es die größte Mühe, sie fortzubringen. In ihrem Umgange nicht wählerisch, tranken und rauften sie sich wohl mit den Bauern in der Schenke, sie erwiesen in der Trunkenheit auch einem Bürger mit gefülltem Beutel die Ehre, ihn in ihre Brüderschaft aufzunehmen, dann wurde unter zerschlagenen Gläsern und Flaschen auf den Knien die Brüderschaft geschlossen, Leib und Seele zu ewiger Treue verschworen und gemeinschaftlich der für den ärgsten Schurken erklärt, der nicht unverbrüchliche Freundschaft halten würde. Solche Brüderschaft schützte allerdings nicht vor einer großen Schlägerei in der nächsten Stunde. Aber wie gemein sie sich bei solcher Gelegenheit machten, nie vergaßen sie, daß sie "uralte, wilde Edelleute" waren. Der Bürger oder wer vom Kaiser einen Adelsbrief hatte, konnte zwar ihr Bruder werden, diese Bertraulichkeit brachte der Lauf der Welt mit sich, aber die Anreden der Familien= genossenschaft, "Dheim" und "Better", erhielt er nicht, auch wenn er durch Beirat mit ihnen verschwägert war; in ihre "Freundschaft" wurde nur aufgenommen, wer

von altem Geschlechte war. Ihre Kinder gingen in Lumpen, ihre Frauen sam= melten zuweilen Lebensmittel bei den Berwandten ein, sie selbst trabten auf zottigen Pferden in alten Regenröcken über die Stoppel, wohl gar statt der zweiten Pistole ein geschnittes Holz in den alten Holftern. Ihre Niederlage hatten sie in Dorfschenken; wenn sie einmal nach der Stadt kamen, lagen sie in den schlechtesten Herbergen, ihre Sprache war roh, voll Stallausdrücke und Flüche; von den Gebräuchen der Gauner war ihnen Bedenkliches in Rede und Gewohnheiten übergegangen, sie rochen mehr nach ihrem "Finckeljochem", als für andere angenehm war; sie selbst waren Lumpe, bei aller Raufsucht ohne festen Mut, sie wurden all= gemein für eine Landplage gehalten und von solchen, welche etwas zu verlieren hatten, mit Schmeißfliegen verglichen; mehr als einmal wurden sie von den Landesherren, sogar vom Kaiserhofe durch scharfe Berordnungen verfolgt 136, aber sie waren bei alledem hochmütige, durchaus aristokratisch gesinnte Gesellen. Ihr Stammbaum, ihr Wappen, ihr Familienzusammenhang war ihnen das Höchste auf Erden. Unendlich war haß und Berachtung, womit sie auf den reichen Städter sahen, sie waren immer bereit, mit einem Neugeadelten Bandel anzufangen, wenn er ihnen nicht vollen Titel gab oder sich gar anmaßte, ein Wappen zu führen, welches dem ihrigen ähnlich war.

Mit diesen Gesellen und ihrem Verkehr soll die folgende Mitteilung näher bekannt machen. Sie führt in eine Ecke des deutschen Landes, wo die Krippensteiterei besonders arg war, an das rechte Oderufer Schlesiens. Dort riß nach einem alten Volksscherz dem Teufel der Sack, als er in der Luft eine Anzahl Krippenreiter fortschaffen wollte, und er hat den ganzen Plunder auf diese Lands

ede ausgeschüttet.

Die folgende Schilderung ist aus der Erzählung: Der Edelmann, genom= men, welche der Schlesier Paul Windler, politischer Unterhändler und Rat des Großen Kurfürsten zu Breslau, wenige Jahre vor seinem Tode (er starb 1676) verfaste. Die Erzählung wurde erst nach seinem Tode in zwei Auflagen (zuletzt Nürnberg, 1697, 8.) gedruckt. Kunst und Erfindung darin sind nicht bedeutend, aber gerade deshalb wird sie hier brauchbar. Windeler war ein gebildeter, welt= erfahrener Mann, ein angesehener Rechtsgelehrter, durch seine gahlreichen Reisen und Verbindungen und durch genaue Bekanntschaft mit den Verhältnissen des deutschen Landbesitzes vorzugsweise befähigt, ein sicheres Urteil abzugeben. Dazu besaß er Eigenschaften, welche dem Schlesier nicht selten sind: er wußte sich leicht in die Welt zu schicken, war ein lustiger Gesellschafter, beobachtete unbefangen und verstand lebendig zu erzählen. Dass er Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft war, hat wahrscheinlich dazu beigetragen, seine Teilnahme an der deutschen Lite= ratur rege zu erhalten und ihn selbst zu anspruchsloser Schriftstellerei zu ermutigen, aber der kluge Mann sah doch mit einiger Berachtung auf die pedantische Sprachreinigungssucht, womit Genossen seines Ordens der deutschen Dichtkunft aufzuhelfen versuchten. "Sie sitzen hinter der Küche des Parnass und sättigen sich am Geruch des Bratens." Als er seine Erzählung schrieb, etwa fünfzig Jahre alt, durch die Gicht an sein Zimmer gefesselt, war seine Absicht, in einem Bilde zu zeigen, wie ein gerechter Edelmann sein solle. Denn es war sein Schicksal gewesen, das ganze Leben hindurch in geschäftlicher Berbindung und personlichem Berkehr mit dem Adel verschiedener Landschaften zu stehen, seine eigene Frau war aus dem Geschlecht des Dichters von Logau, wie er selbst ein Schwestersohn des Andreas Gryphius. Zuverlässig war durch manche eigene Erfahrung sein Blick für die Lächerlichkeiten der Bevorrechteten besonders geschärft, aber er war doch ein Sohn seiner Zeit und bewahrte im Berzen eine tiefe Achtung vor echt adligem Wesen. Seine Erzählung ist deshalb durchaus keine Satire, wie sie wohl genannt worden ist, und die Schilderungen, welche hier mitgeteilt werden, machen den Eindruck besonders genauer Porträts. Freilich ist ihm begegnet, was auch neue Erzähler mit moralischen Absichten hindert, er hat recht anschaulich geschildert, wie Edelleute nicht sein sollen, für seine guten Gestalten fehlten ihm Scharfe Umrisse und Farben, ja, sie werden langweilig, weil er dieselben Bildung und Grundsätze in langen Unterredungen an den Tag bringen läßt. Seine Erzählung ist mit den Romanen des Simplicissimus verglichen worden. Schöpferische Kraft, Phantasie, Reichtum an Einzelzügen sind bei dem Schlesier unvergleichlich geringer. Aber mit der größeren Dichterbegabung ist bei Grimmelshausen zuweilen eine Reigung zum Seltsamen und Phantastischen verbunden, welche an das Berfahren der Romantiker erinnert und das Dargestellte nicht durchweg als ein treues Bild der Zeit erscheinen läßt. Davon hat der Schlesier allerdings nichts, er erzählt lebendig und mit innerer Freiheit, was er etwa selbst geschaut hat, nicht vieles, nichts besonderes, glatt und geradezu.

Der Berlauf der Erzählung ist sehr einfach. Ein reicher junger Hollander die Hollander nahmen damals in deutscher Gesellschaft ungefähr dieselbe Stellung ein, welche noch vor kurzem auch an deutschen Höfen den Engländern gegönnt wurde, die Zugehörigkeit zu ihrem Volkstum galt fast soviel als ein Adelsbrief kommt nach Breslau (Belissa), wird Zeuge eines Duells zwischen einem Neugeadel= ten und einem Landjunker, läßt sich von seinem Gastwirt das Landleben schildern, besucht das haus eines verschwenderischen Pfeffersackes, wird von einem jungen Herrn v. K., einem Bekannten aus früherer Zeit, auf ein Landgut geladen, lernt nahe dabei die Krippenreiter aus eigener Anschauung kennen, hört einen Bericht der Abenteuer, welche ein Schlesier als englischer Offizier durchgemacht, und verbringt die übrige Zeit seines Landbesuches mit würdigen, aber sehr breiten Gesprächen, in welche der Verfasser viel von seinen Ansichten und seiner Gelehrsamkeit eingepackt hat: über die Bildung des Soldaten, über Berufs= und Geburtsadel, über die politische Lage, über die Bildungszustände der Alten im Vergleich zur Gegenwart usw. Bei der Rückkehr nach Breslau erfährt der Hollander, daß jener reiche Kaufmann, der ihn im Anfange zur Tafel geladen, bankbrüchig geworden und sich heimlich entfernt habe, das Leben desselben wird erzählt, der held verläßt Breslau. — So enthält die ganze lange Erzählung nur etwa fünf Schilderungen, welche hier anziehend erscheinen, zwei derselben werden mitgeteilt. Einzelne rohe Ausdrücke sind gemildert, weniges ist gekürzt, die Sprache nur soviel als unumgängslich nötig schien, unserm Deutsch genähert. Zuerst erzählt der Gastwirt, wie er als Sohn eines Schneiders studiert, dann eine wohlhabende Kretschmerin — Schenkswirtin — geheiratet und nach ihrem Tode, in dem unglücklichen Bestreben, groß zu tun, einen Adelsbrief gekauft habe, um sich auf dem Lande niederzulassen. Dann fährt er also fort:

"Ein nicht gar zu getreuer Freund gab mir einen Anschlag auf die Landecke, wo zwar die adligen Rittersitze in niedrigem Preise, dabei aber auch von geringem Einkommen sind; zwar widerriet mir dies ein anderer guter Freund und wies mir nach, was ich für Überlast und Widerwärtigkeit von den benachbarten Krippenreitern haben würde, ich ließ mich das aber nicht anfechten, weil ich mich ihnen mit dem Degen genugsam gewachsen wußte, und schlug die gute Warnung leicht aus dem Sinne. Kurz, ich kaufte ein Gut für 6000 Taler, ward aber bald gewahr, daß ich unter den Blitz geraten, als ich dem Donner entwichen, und daß mein guter Freund mit seiner Prophezeiung sehr nahe ans Ziel geschossen hatte. Denn als ich mich kaum halb und halb eingerichtet, war ein Junker Bogelbach der erste, der mich nebst ein paar seinesgleichen ,umstieß', wie sie es nannten. Er war auf etwa eine halbe Meile mein Nachbar; nicht daß er damals oder jetzt ein eigenes Gut gehabt hätte, sondern er saß nur auf einer Bauerwirtschaft zur Miete, die etwa einige hundert Reichstaler wert war, und brachte, wie andere seinesgleichen, das Leben mit Krippenreiterei zu. Wie er sein Weib und Kind aushält, weiß ich nicht, nur daß ich die Frau öfter mit einem Karren und ein paar abgerissenen Kindern bei den vermögenden Edelleuten auf der Garte gesehen habe, wie sie Getreide, Brot, Rase, Butter und dergleichen einsammelte. Solche Bettelschatzungen forderte sie denn auch insgemein monatlich einmal bei mir ein. Dieser Bogelbach nun war, wie gedacht, der erste, der mir nebst ein paar seinesgleichen ,den Tisch zu rücken' einsprach. Sie verhielten sich das erste und zweite Mal noch ziemlich bescheiden, wohingegen auch ich ihnen vorsetzte, was das haus vermochte. Dies aber wurde ihrer Meinung nach durch die Ehre der adligen Brüderschaft, welche sie mit mir schlossen, überflüssig ausgeglichen, bis endlich die Stänkerei in ihrem groben Gehirne unmöglich länger eingesperrt bleiben konnte. Es gilt dir, Bruder Kretschmer', fing er einmal an, als er sich den ganzen Tag über die Nase mit Bier und Branntwein begossen hatte. Doch aber gesegnete ich ihm diese Worte mit einer unversehenen Ohrfeige dergestalt, daß der gute Kerl mit dem Sessel bis mitten in die Stube über den haufen flog. Mein Reitknecht, ein baumstarker Mensch, der pormals Soldat gewesen, und den ich zumeist als Schützgeist in dergleichen Nöten aufgenommen hatte, friegte, als er dies sahe, den andern Junker W. bei dem Kragen, dass er sich nicht rühren konnte. "Was, fagte er, "ihr Halunken, ist es nicht genug, daß man euch, so oft ihr kommt, den hungrigen Leib füllt und eure magern

Mähren ausfüttert? Wollt ihr meinem Herrn dieses Deo gratias geben? Dieser und jener hole mich, wo sich einer regt, so will ich ihm den Junkerrock so verbrämen, daß man die blauen Posamenten sechs Wochen auf dem bloßen Rücken sehen soll.', Wir haben nichts mit diesen händeln zu tun,' antworteten die zwei, ,hat Bruder Bogelbach etwas angefangen, so wird er solches als ein rechtschaffener Kavalier auch auszuführen wissen.' Dieser hatte sich unterdes wieder aufgerafft und wollte zum Degen greifen. Last deine elende Blutpeitsche steden, sagte ich, oder ich will dir, sofern du noch nicht völliges Maß hast, mit dem abgebrochenen Schemelbein dies gewiß dazu setzen.' Damit hielt er den Mund und ging mit blaugefärbten Augen nebst seinen ritterlichen Kumpanen auf und davon. Sie setzten sich zu Pferde und ritten zum Tore hinaus. Sobald sich aber diese drei für sicher hielten, ging erst recht das Schmähen an; hundertmal schalten sie mich einen Kretschmerknecht, der eine bemühte sich, die Pistolen loszubrennen, konnte es aber nicht dazu bringen, ohne Zweifel weil weder Hahn noch Rad am Schlosse war. Endlich merkten sie, daß ich ihnen mit einem halben Dutend Bauern auf den hals kommen wollte. Deshalb machten sie sich eilends auf und davon und schickten mir etwa vierzehn Tage danach alle drei zugleich ein Schlagkartell zu, in der Meinung, ich würde nimmermehr das Herz haben, mich mit ihnen im freien Felde herum zu hauen, worin sie sich aber sehr betrogen fanden.

Da ich jedoch mich besorgte, es möchte mir der ganze Schwarm der herumwohnenden Krippenreiter über den Hals kommen und gemeinsam Kopfnüsse geben,
so nahm ich ein halbes Dupend von den Reitern, die damals im Lande lagen, zu
mir und gab dem Vogelbach im ersten Gange eine so tüchtige Schmarre über die
Achsel, daß er den Degen fallen ließ und die Faust nicht mehr gebrauchen konnte.
Darüber verlor W. alsbald den Mut so weit, daß er im zweiten Gange Frieden
machte. Keiner hielt sich besser als Junker Michael v. S., den ich vorher für den
Verzagtesten angesehen hatte. Er hieb gut genug um sich, bis endlich dieser dreis
fache Zweikampf so endete, daß sich die beiden andern mit uns verglichen, Vogels
bach sich aber noch ein paar Gänge zu Pferde vorbehielt, sobald ihm der Arm
geheilt sein würde, was er jedoch bis zum heutigen Tage unausgeführt gelassen hat.

So bekam ich Ruhe, zwar nicht vor dem Zulauf der Krippenreiter, an denen es niemals mangelte, wohl aber vor ihren Händeln; doch bald wurde mir eine viel größere und kostbarere Ungelegenheit. Mein Verkäufer hatte mich nicht nur beim Verkauf selbst ziemlich geschnellt, sondern mir auch einen bedeutenden wiederskäuflichen Zins verschwiegen, außerdem bei weitem nicht alles gewährt, was in dem Inventarienzettel aufgesetzt war. So mußte ich ihn notwendig vor der Landeszregierung verklagen und mich dazu eines Advokaten bedienen. Hier dauerte es nun sehr lange, bevor ich meinen Gegner, der eine Ausslucht nach der andern ersann, sessthalten konnte, und mir schien auch, als wenn man bei der Regierung wenig Lust hätte, mir zu helfen. Mein Advokat, der am besten wußte, wo es sehlte, gab mir den Rat, den Herrn Kanzler zu gewinnen. Ich merkte leicht, wohin er zielte,

und schickte diesem anfangs ein in Polen erkauftes Wildschwein nebst ein paar Tonnen Butter in die Küche, welche auch das Rad der Gerechtigkeit so weit aus dem Sumpf hoben, daß ein Befehl an meinen Gegner abging, seine Einwendungen in einer festgesetzten Frist beizubringen. Damit mußte ich vorerst zufrieden sein, ich ward aber bald inne, daß noch vor Ablauf der Frist das Wildbret mit der Butter verzehrt war, ich hörte von keiner Vorladung und von keinem Gegenbericht. Daher verdoppelte ich meinen Einsatz, und weil die Frau Kanzlerin erinnerte, die Butter habe ihrem Serrn so wohl geschmeckt, daß er seit der Zeit keine andere genießen wolle, mußte ich wieder ein paar Tonnen nebst einem Malter hafer und einem schönen Rehbock denselben Weg gehen lassen. Darauf kam zwar bald ein neuer Befehl, mein Gegenpart war aber so lange nicht zu sehen, bis endlich noch ein Malter Korn nachflog. Dieser brachte es zwar zum Termin, förderte die Sache aber nur so weit, daß dem Gegner das Klagelibell vorgetragen und anbefohlen wurde, innerhalb einer doppelten sächsischen Frist zu erzipieren. Diese Frist zog sich mit der Replik und Duplik, und bevor man in der Sache zum Schluß kam, bis über zwei Jahre hinaus. Weil aber unterdes dem herrn Kanzler alles Geschenkte besser schmeckte als was er kaufte, mußte ihm bald dies, bald jenes zugeschickt werden. So wußte er ein Paar schöne gezogene Stuten bei mir, die er sich auf folgende Art herausbrachte. Er kam unvermutet selbst zu mir und tat, als ob er genötigt wäre, um ein freundliches Nachtlager anzusprechen. Ich muste mir dies für eine besondere Ehre schäßen und bewirtete ihn, so gut ich konnte. Unterdes besah er meine Gewehre, lobte die Stuten und gab vor, daß er ein besonders großer Freund von dergleichen Sachen wäre; ich möchte sie ihm entweder gegen bare Zahlung überlassen, wenn sie mir feil wären, oder ihm ein Paar von derselben Art bestellen. Daraus konnte ich bald merken, wohin er zielte, und mußte in den sauren Apfel beisten und nicht nur dieses Paar Stuten, sondern etliche Monate darauf noch ein schönes silbernes Uhrlein, das er zufällig an der Wand gesehen hatte, in Soffnung eines guten Bescheides hingeben. Das ist ein schöner Groschen, womit man einen Taler gewinnen kann', sagte mein Advokat; ,selten fällt in einen offenen Beutel ein schlimmes Urteil; der Beutel eines Prozessierenden muß mit Spinneweben zugeschnürt sein, gerade wie bei den Berliebten. Und da man mit einer goldenen Lanze auch den Stärksten aus dem Sattel heben kann, wird wohl alles gut werden, wenn sich der herr noch zulett einmal überwinden kann zu geben. Kurz, auch eine vier Mark schwere vergoldete silberne Flasche ging dem andern nach. Und doch fand ich zulett dort einen Esel, wo ich eine Krone gesucht hatte. Das Ende war die Sentenz, nächstens solle eine Kommission niedergesetzt werden, um zu versuchen, ob wir in Güte miteinander verglichen und die hochlöbliche Regierung fortan dieses langen, verdrieslichen Prozesses überhoben werden könne. Die sehr mir dies zu herzen ging, ist leicht zu erachten; ich verfluchte die Stunde, in der ich an das Landleben gedacht hatte, und verglich mich mit meinem Gegner, ehe noch die Kommission angesetzt war. Für 1600 Taler, die ich mit allem Recht von ihm zu fordern hatte, nahm ich 500 und bekam damit kaum die aufgewandten Unkosten zurück. Dabei bekannte er mir denn aufrichtig, dass ihm an dergleichen Bestechung auch nicht weniger als 300 Taler darauf gegangen wären. So wäre der beste Weg gewesen, wenn man sich gleich anfangs ver-

tragen hätte.

Unterdes hatte ich mich mit einem Hauskreuz belästigt, das mir viel mehr in die Seele schnitt als dieser Prozest. Bald nach dem Kauf des Gutes hatte ich mich in ein altadliges Geschlecht der Nachbarschaft verheiratet, und das bekam mir so wohl wie dem Esel der Eistang. Im Anfang zwar hatte ich geringe Neigung dazu, ich war gewillt, guter Leute Kind aus der Stadt mit etlichen tausend Talern zu nehmen, und dadurch meine Wirtschaft um ein Bedeutendes zu verbessern. Aber der falsche Freund, der mich zu dem Kauf überredet, riet mir keine andere als von gutem altem Adel, und zwar aus der Nachbarschaft, zu nehmen. "Zunächst', sprach er, ist sehr ungewise, ob der Herr in Breslau eine reiche Partie antrifft, obgleich er sich darauf hat adeln lassen. Ferner haben dergleichen Stadtdamen so viel Kennt= nis von der Landwirtschaft, daß sie nicht einmal wissen, was Kuh oder Ochse, was Käse oder Quark sei. Die Wirtschaft des Herrn aber erfordert eine Wirtin, die von Jugend auf dabei gewesen ist; auch ist solche Beirat das einzige Mittel, seine Kinder mit der Zeit zu rechtschaffenen Landedelleuten zu machen. 3u diesem Ende schlug er mir eine Dame der Nachbarschaft vor und erbot sich, selbst den Freiwerber abzugeben. "Sie ist schön, eine gute Wirtin, von guten Mitteln und altem Hause, das alles wird der Herr unmöglich in der Stadt beisammen finden. Als ich ihn hierauf fragte, wie hoch sich ihre Mittel beliefen, schnitt er von 2000 Talern auf. 3war zweifelte ich schon damals daran, weil dies auf dem Lande ein so großes Heiratsgut ist, daß auch wohl Freiherren danach schnappen; doch ließ ich mich endlich bereden, weil die Dame nicht übel gebildet war und der neue Adel mir alle gesunde Bernunft aus dem Hirn geschafft hatte. Bald fand ich, daß die vorgegebenen 2000 Taler bis auf 400 schwanden, die noch dazu in einem zweifelhaften Prozest schwebten, der kaum soviel austragen konnte als die darauf zu wendenden Unkosten betrugen oder als mich ein standesgemäßes Beilager kosten würde. Demungeachtet hatte ich im Anfang Liebe zu ihrer guten Gestalt und schlug mir alles aus dem Sinn. Da sie mir aber so gar nichts an Schmuck, Kleidern und anderm Frauengeschmeide zugebracht, fragte ich einst meine Frau Schwiegermutter, wo denn die Kettchen, Ringe und die paar taffetnen Röcklein waren, mit denen ich doch meine Liebste bekleidet gefunden hätte, als ich um sie warb. Sie aber gab mir mit höhnischem Gelächter zur Antwort, wenn ich sie auch nur im bloßen Hemde bekommen hätte, sollte ich dennoch damit zufrieden sein und mich begnügen, daß sie so weit von ihrem adligen Ge= schlecht herabgestiegen sei und mir ihr Kind gegeben hätte; sie werde noch Ungelegenheit genug haben, diesen Schimpf bei ihrer Freundschaft abzuwischen, welche die Heirat durchaus nicht hätte zugeben wollen. Was aber Kleider und Schmuck anbelange, so müßte ich wissen, daß sie noch mit mehr Töchtern versehen

sei und auch diese zu bedenken hätte. Auch sei es in der Gegend Gebrauch, mit einem Kleide und Aufputz zwei bis drei Töchter zugleich zu versorgen; wenn eine von ihnen gepuht wäre, müßte die andere unterdes der Wirtschaft obliegen, oder wenn Gäste kämen, sich krank stellen und im Bette gedulden, bis die Woche oder Reihe auch an sie käme. Damit mußte ich zufrieden sein und meine Liebste, wollte ich sie nicht mir zum Schimpf gehen lassen, mit vollständiger adliger Kleidung und Schmuck von Kopf zu Fuß aus eigenen Mitteln versehen. Darüber ging denn mein bares Geld vollends darauf, zumal mich die Hochzeit sehr viel gekostet hatte, denn sast die ganze Landschaft sag mir mit Weibern, Kindern, Gesinde und Pferden länger als vierzehn Tage auf dem Halse und war nicht wegzubringen, solange sie in Küche und Keller noch etwas für sich fand. Aber auch was ich für meine Gemahlin machen sieß, war ihr und ihrer Mutter niemals reichlich und kosten genug, immer wußten sie daran Mängel zu sinden und wollten alles vollsständiger haben.

Gleichwohl überwand ich mich und würde keine Unkosten angesehen haben, wenn ich damit nur den geringsten Dank verdient hätte; aber ich mußte, was mich am allermeisten schmerzte, empfinden, daß mich weder mein Weib noch ihre ganze Freundschaft im geringsten achteten. Besonders meine liebe Schwiegermutter war ein grundboses, hoffartiges, falsches Weib, und weil insgemein die Blätter wie die Wurzel des Baumes sind, so nahm auch ihre Tochter bald ihr Wesen an. Und weil ich ihr deswegen nicht mehr hold sein konnte, bekam öfters mein Reitknecht freundlichere Blicke als ich. — Übrigens durfte ich gar nicht klagen, daß ihre Freundschaft nicht mehr mein Haus besucht hätte als mir lieb war, sie half redlich aufzehren, was sie nur fand. Sie hätten aber geglaubt, der Bose würde sie sofort holen, wenn sie mich Schwager oder Oheim genannt hätten, die Brüderschaft mußte alles verblümen, und meine eigene Schwiegermutter gab wohl Achtung, daß ihr nicht das Wort "Sohn' entfuhr, besonders wenn etwa ein Fremder dabei war. Niemals aber waren sie lieber beisammen, als wenn ich in Breslau oder sonst wo abwesend war; dann hatte die Schwägerschaft die beste Gelegenheit, sich recht auf meine Unkosten lustig zu machen, wozu ihnen ein guter Trunk Wein, den ich in meinem Flaschenfutter von drei bis vier Töpfen für mich und meine Frau Gemahlin hielt, so wohl anstand, daß ich es gänzlich geleert fand, wenn ich nach hause kam. Doch wäre auch das noch hingegangen, wenn man mir nur nicht auch das Getreide vom Boden, ja, selbst Rühe und Rälber ohne mein Borwissen genommen und der adligen Freundschaft zugesteckt hätte. Wer aber vier Taler einnimmt und sechs wieder ausgeben muß, hat nicht Ursache, für einen Beutel zu sorgen. So konnte ich mir leicht die Rechnung machen, daß ich in kurgem ein so guter Krippenreiter wie meine Nachbarn werden würde.

Da gefiel es Gott, mich durch den Tod meiner Liebsten, welche im Kindbett starb, von dieser Gefahr zu erlösen. Auch bei diesem Ereignis hatte ich einen harten Sturm mit meiner verdrießlichen Frau Schwiegermutter auszustehen. Diese er-

füllte mit ihrem Geschrei über der Tochter Ableben Himmel und Erde, und wollte alle Welt überreden, die gute Frau hätte sich zu Tode gegrämt, weil sie nicht ihrem Stande gemäß verheiratet war, und sie, die Schwiegermutter, wäre schuld an alledem gewesen. Ich hörte eine Weile ihre Narrheit mit an und ertrug sie in der Hoffnung, dass Spiel einmal ein Ende haben würde, bis sie endlich noch weiter herausbrach und allen Schmuck, den ich gekauft, nebst der Kleidung und was die Tochter sonst unter ihrem Verschluß gehabt, für ihre andern Töchter haben wollte unter dem Vorwand der Niftelgerade. Ich warf ihr ein paar mitgebrachte Lappen vor die Füße und ließ die Leiche in einem ehrlichen Sarge in die Geschlechtsgruft setzen, ohne die Schwiegermutter oder einen andern Verwandten dazu zu bitten. Und ich setze mir vor, das Gut an den ersten besten zu verkaufen und mich wieder nach der Stadt zu begeben.

So saß ich einst eines Abends voller Gedanken am Fenster und sah, wie das Gesinde seine Arbeit tat, als ich von ungefähr gewahr wurde, daß sich jemand mit bloßem Degen am Tor gegen die anlaufenden hunde verteidigte. Ich schrie dem Gesinde zu, die Hunde abzuhalten, worauf ein wohlgekleideter Mann mit großen Komplimenten auf mich zutrat. "Mein herr Dheim", sprach er, ,wird nicht ungeneigt aufnehmen, daß ich mir nach Ritterart die Ehre gebe, auf ein Nachtlager einzusprechen, um dabei die Ehre seiner Bekanntschaft zu genießen. "Nicht im geringsten," versetzte ich darauf, wenn nur mein herr beliebt vorlieb zu nehmen.' Ich nötigte ihn deshalb herein, und da der Kavalier so freigebig mit der Betterschaft war, konnte ich leicht erkennen, daß er nicht aus der Nachbarschaft sei. Er kam auch bald damit heraus, daß er ein freier Reichsritter aus dem Elfaß und durch die Franzosen so verdorben worden sei, daß er lieber seine abgebrannten Güter mit dem Rücken angesehen, als sich ihrer Botmäßigkeit unterwerfen wolle; jest begabe er sich nach dem Kaiserhofe, dort Kriegsdienste zu suchen. Die Nichtig= feit dieser Aufschneiderei konnte ich schon daran erkennen, weil er keine von den adligen Familien kannte, mit denen ich bei früherer Anwesenheit im Elfaß bekannt worden war. Deshalb ging ich auch behutsam mit dem Kerl um, und der gute reichsadlige herr und Bruder mußte mit einer Streu und Matrate nebst einem Kopfpolster vorlieb nehmen. Als ich am andern Morgen aufstand, fand ich weder Junker noch Bettgewand vor und vermiste dazu meinen Degen und Bistolen, die ich in der Stube gelassen hatte. Geschwind befahl ich meinen Knechten, sich mit Prügeln auf die Pferde zu werfen, und wenn sie den Halunken anträfen, ihn fräftig durchzuhauen und danach laufen zu lassen, meine Sachen aber wieder abzunehmen. Denn ich konnte mir leicht einbilden, daß der Mensch ein Beutelschneider wäre, daß er mehr auf dem Kerbholz haben würde, und daß ich durch seine Berhaftung den Borteil erlangen könnte, noch einen kostspieligen peinlichen Prozest, zulett sein hängen zu bezahlen. Die Knechte trafen ihn mit seiner Beute im nächsten Holz und kamen dem Befehle redlich nach. Sie brachten mir zwar meine Sachen wieder zurück, diese kamen mir aber sehr teuer zu stehen. Denn kaum vier Tage darauf wurde mir, ohne Zweifel von diesem Schelme, des Nachts mein Gut über dem Kopf angezündet, so daß ich kaum das Wohngebäude retten konnte, im übrigen aber zusehen mußte, daß Scheuern und Ställe mit Getreide und Vieh bis auf den Grund abbrannten.

Dies Unglück nun verleidete mir das Landleben so sehr, das ich nur ein paar Ställe für das noch übrige Vieh aufbaute und kurze Zeit darauf das Gut, welches ich für 6000 Taler erkauft hatte, um 4000 wieder weggab. Darauf begab ich mich

nach der Stadt zurück."

So erzählte der bekehrte Landwirt dem jungen Holländer. Wenige Tage dars auf hatte der Fremde Gelegenheit, aus eigener Anschauung das schlesische Leben des verarmten Landadels in derselben Gegend selbst zu beobachten. Ein junger Herr v. K., ein gebildeter und gereister Kavalier, sud ihn auf das Gut seiner honetten Eltern ein und forderte ihn auf, von dort einen Spazierritt auf ein Nachsbargut zu machen, wo eine Taufe geseiert wurde. Der v. K. bat unseren Helden, er möchte sich's gefallen lassen, für einen Oberstwachtmeister in holländischen Diensten ausgegeben zu werden; "denn ich weiß," sagte er, "daß sonst diese adligen Bauern kein Bedenken haben werden, dem Herrn die letzte Stelle zu geben und ihn nicht int geringsten zu beachten, trotz seiner Bildung und obgleich er, ohne arm zu werden, leicht ihre sämtlichen Güter bezahlen könnte." Was der Holländer dort beobachtete, erzählt er folgendermaßen:

"Das Traktament war so beschaffen, daß die Tafel nicht in Gefahr war, unter den schweren Schüsseln zu brechen, ein gutes Gericht Speisefische in einer gelben Zwiebelsauce, alle Regalien eines Kalbes, der ganze Inhalt eines Schweines, so viel Glieder, so viel Speisen, ein paar Ganse und ein paar hasen, dazu ein robes wässeriges Bier, so daß man bei Zeiten den nicht viel besseren Branntwein zu Bilfe rufen mußte. Dabei aber war diese Gesellschaft, die aus etlichen zwanzig Personen bestand, rechtschaffen lustig und das Frauenzimmer viel aufgeweckter als die gezierten Kaufmannsfrauen des Stadtadels. Als die Tafel aufgehoben war und ein Teil der Kavaliere nach ein paar Fideln lustig umber sprang, ein Teil das Zimmer mit Tabak voll rauchte, fing die Frau v. R. an: "Ich sehe meine Lust an diesem ausländischen Kavalier und bin der Hoffnung, daß mein Sohn, der auch Offizier ist, an andern Orten ebenso lieb und wert gehalten wird.' - "Ich, liebste Frau Schwester, versetzte die Frau Ilse von der B., ,bin ganz anderer Meinung. Ich könnte nimmermehr so tyrannisch gegen die Meinigen sein, sie unter diese Kriegsgurgeln zu verstoßen, denn ich höre, daß sie bisweilen schlecht genug zu essen haben, viele Nächte in kein warmes Bett kommen und noch dazu niemand haben, der ihnen ein Warmbier machte oder ein Glas Branntwein brächte. Sollte ich hören, daß meinen Sohn ein langhalsiger Tartar, wie ich ihn neulich im Kretschem abgemalt gesehen, gar gefressen hätte, so würde mich der Rummer auf der Stelle erstiden. Deswegen erachte ich besser, meinen Junker Sans Christoph daheim auf dem Gütlein zu erhalten, so gut ich kann. Zwar muß ich bekennen, daß er mich schon genug gekostet hat, als ich ihn rittermäßig ausstaffierte, meine zwei besten Rühe gingen damals drauf, und ich konnte den Abgang noch nicht ersetzen. Nun, was hilft's, sehe ich doch auch meine Lust, wie er sich in allem so rittermännisch anzustellen weiße. Sehe sie nur, liebe Frau Schwester, kann er nicht so hurtig tanzen. wie ein anderer, und die Dame herum drehen, daß es eine Art hat? Er wird keinem ein Glas Bier oder Branntwein abschlagen, der Tabak ist sein einziges Leben, bei allen Gesellschaften ist er so angenehm, daß er bisweilen kaum in drei Wochen nach hause kommt, womöglich mit einem blauen Auge. Daraus kann ich mir leicht die Rechnung machen, daß er sich nach Reiterart herumschlagen und wacker wehren muß. So wird auch hier mein Junker Martin Andres werden.' — Der Junker stand da und legte den Kopf in den Schos der lieben Mutter. — Der lose Kerl weiß auch schon, daß er ein Junker ist, darum begehrt er nichts zu lernen, sondern er reitet lieber mit dem Rossjungen im Felde herum; er darf wohl schon auf den Gedanken kommen, einen Degen zu haben. Das macht mir neuen Kummer, denn ich kann mir leicht denken, daß es zuletzt auch noch ein Pferd kosten wird, und wenn Gott nicht sonderlich hilft, werden mir ein paar Kühe drauf gehen. Doch ich werde ihm auch wohl endlich ein Abe kaufen muffen, denn sein herr Vater hat immer gewollt, dass er ein recht scharfer Gelehrter werden sollte, wie er selber einer war. Ja, wenn es nichts kostete und die gelehrten Kerls nicht so viel teure Bücher haben müßten! Sonst sieht man wohl seine Lust an ihnen, und mir gehen die Augen noch immer über, wenn ich daran denke, wie sein Herr Vater so schön die Dankreden nach der Bewirtung hielt und es wohl so gut als der Pfarrer machen konnte, wie er auch einmal eine ganze halbe Stunde lauter Latein, ich weiß nicht was, vor dem Fürsten hersagen muste. — Eins gefällt mir sehr wohl an meinem Martin Andres, dass er einen so verschlagenen nachdenklichen Ropf hat. Er hat mir selber an die Hand gegeben, ihm zuweilen zu etwas Gelde zu verhelfen, indem ich ihm nämlich vergönne, das lösegeld für das fremde Dieh zu behalten, das auf meinem Acker gepfändet wird. Darauf ist er nun so erpicht, daß er den ganzen Tag im Getreide auflauert, ein paar Schweine oder dergleichen zu erhaschen, womit er sich auch schon bis zu einem halben Taler erworben. — Dessenungeachtet aber, und wenn ich nur gewiß wüßte, daß meinem Junker Hans Christoph der Handel im Kriege auch so glücken würde wie Ihrem Herrn Sohne, liebe Frau Schwester, ich wollte ja ein Jahr nicht ansehen und wollte versuchen, wie ich ihn dazu beredete; wenn er nur auch gewist Oberster und ein Freiherr würde und auch eine reiche Dame kriegte. Die aber mußte mir bei meiner Seele vom rechten Adel sein; denn sonst schwöre ich, daß sie mir nicht unter die Augen kommen dürfte, wenn sie gleich in Golde steckte bis über die Ohren. Und wer weißt es, liebe Frau Schwester, ich habe mein Lebtag gehört, dass es in andern Ländern nicht so gute Edelleute gibt als bei uns, und daß man in Holland, wo dieser Offizier her ist, die Weiber nackt und bloß, wie sie der liebe Gott geschaffen, nicht anders als Rühe zu Markte treibt. Denn meiner seligen Frau Mutter Schwester, die liebe Frau Grete v. T., mußte damals auch erleben, daß ihren Sohn der Teufel ritt, und daß er ein solches wildes Weib mit nach Hause führte. Da hat sie sich so sehr gegrämt, daß sie es nicht lange mehr gemacht hat, und sie ist durchaus nicht zu bereden gewesen, daß sie dieses wilde Weib nur einmal angesehen hätte. — Aber um wieder auf meinen Sohn Junker Hans Christoph zu kommen, wenn es sich so mit ihm machte, daß er nicht dahin käme, wo die Tartaren sind, auch nicht Schildwacht stehen dürfte, so wollte ich wohl meine alte Magd, die ihn ganz aufgezogen und beflohet hat, schon überreden, daß sie auf ein Jahr mitzöge und Achtung auf ihn hätte, bisweilen den Kopf wüsche und die Hemden bereinigte, ich wollte ihr auch noch eine halbe Mețe Lein aussäen.

Die Frau v. R. würde wahrscheinlich dieser Einfalt genugsam geantwortet haben, ware sie nicht durch den herrn v. K. zum Tanz aufgeführt worden. So ließ sie die Alte allein, zu welcher sich der anwesende Junker Bogelbach mit einer fingerlangen Tabakspfeife im Munde verfügte und so Unterhaltung machte: "Wie geht's? wie steht's noch um ein gut Leben, meine liebe Frau Muhme? Ich merke, sie sieht ihre Freude an ihrem Junker Hans Christoph, daß er es so lustig mitmachen kann. Hol' mich dieser und jener, er ist auch ein rechtschaffner Kerl, ich wollte wünschen, daß er vor etlichen Tagen dabei gewesen wäre, als ich mich mit einem Pfeffersad von Breslau herumschlug; er sollte sein Wunder gesehen haben, wie ich den Kerl drillte; er mußte das Leben von mir erbitten und nachher mir und meinen Sekundanten einen stattlichen Schmaus zum besten geben, wobei wir uns so lustig machten, daß der beste Wein in der Stube herumschwamm. Aber die alte Frau von der B. antwortete darauf: "Es ist euch eine schöne Ehre, daß ihr euch wegen eines Trunkes Wein mit den Bürgern so gemein macht. Und vor allen ihr, Junker Martin Beinrich, dem der Mund nur immer nach Wein hängt; wenn ihr nur ein paar Gläser davon erschnappen könnt, trinkt ihr mit allen Leuten Brüderschaft, sie mögen Bürger oder Edelleute sein. Ja, ihr nennt wohl gar, wie ich mir habe sagen lassen, die Pfeffersäcke Oheim und Better. Sollte ich das wissen, so schwöre ich, daß ich euch mein Lebtag nicht Better nenne. Sagt mir, was habt ihr wieder für eine Schmarre auf der Stirn? Ohne 3weifel habt ihr euch wieder gekatbalgt und eins bekommen; das ginge wohl noch hin, wenn's euch nur nicht die Bürger versett hätten.

"Seht ihr mich für einen Narren an, sagte Junker Vogelbach, daß ich diese Kerle Oheim oder Vetter nennen sollte, hätte ihnen der Kaiser auch einen noch so großen Brief gegeben? Bruder geht noch an, solange sie lustig Wein hergeben,

hernach aber heißt es: laßt den Bärenhäuter gehen.

Unterdes machten sich die Gäste mit Tabak, Trinken und allerhand Gesprächen ziemlich lustig, wobei der Holländer bemerkte, daß von den beiden nicht übel gebildeten Töchtern des Wirtes allemal nur eine im Reigen zu sehen war, und jede vom Haupt bis zu den Füßen wie die andere gekleidet; daraus konnte er leicht schließen, daß sich auch diese guten Mädchen mit ein und derselben Kleidung be-

helfen mußten, und daß, während die eine im Jimmer tanzte, die andere, welche abgelegt hatte, unterdes draußen so lange in Geduld warten mußte, bis die Reihe wieder an sie kam. "Sind das nicht liebe Kinder," sagte ihre Mutter, die sich mit andern Frauen zu der Frau von der B. gesetht hatte, "sie wissen sich in alles so adlig zu schicken, ich sehe meines Herzens Lust, wie ihnen alles so wohl ansteht. Und hätten die Pfeffersäcke in den Städten noch so viel Schmuck um sich hängen, der Bürger bleket doch allemal heraus." "Es ist nicht ohne," sagte die andere, "das Herz möchte mir im Leibe zerspringen, wenn ich diese Leute in der Stadt in so prächtigem Kleide und Schmuck auf goldenen Karreten herprahlen sehe. Prahlet, denke ich dann, wie ihr wollt, und wenn ihr gleich alle Tage statt eures besten Weines gar Perlen söffet, so seich zu seine, bleibet Bürger und werdet es nimmermehr dahin bringen, uns gleich zu sein."

Unter solchem Weibergeschwäh, Lachen, Jauchzen, Tanzen und Springen war die Nacht hereingebrochen, und weil der v. K. leicht erachten konnte, daß auch dieses Gelage mit den gewöhnlichen Stänkereien und Händeln würde beschlossen werden, so gab er unserm Holländer einen Wink und machte sich mit ihm auf die Seite zu einem bekannten Bauer, wo sie die Nacht auf einer Streu zubrachten. Am nächsten Morgen weckte sie der Reitknecht des Herrn v. K.; wenn sie eine dreisache Schlägerei anzusehen verlangten, wobei der Vogelbach der Vornehmste sein würde, so möchten sie bald aufstehen und sich auf die polnische Grenze nahe am Dorfe begeben. Dazu hatte aber keiner von ihnen Lust, der v. K., welcher sich solcher Lumperei seiner Landsleute schämte, gab seinem Reitknecht einen Wink zu schweigen, sie saßen

auf und ritten unter anmutigen Gesprächen ihres Weges."

Soweit die Erzählung Paul Wincklers. Um das Jahr 1700 waren die Sitten des Landadels bereits milder, das Leben ein wenig reichlicher, die Koppeln der Krippenreiter seltener geworden. Immer noch kamen einzelne in Versuchung, dem schwachen Landesgesetz zu troßen, wiederholt eisern die Regierungen gegen List und Gewalt, womit Unberechtigte die Landgüter Verstorbener in Besiß nehmen. Immer noch leidet die Mehrzahl des Landadels an einer Überbürdung durch aufgenommene Gelder, häusig ist die Klage, wie leichtsinnig Hypotheken ausgestellt und wieder verkauft werden, und wie gewöhnlich es sei, durch Pfandurkunden zu betrügen, welche weit über den Kauswert des Gutes hinaus gehen. Bei solchen Verhältnissen war auch gerichtliche Versteigerung überall, wo sie nicht durch Lehnsverhältnisse oder Familiensatung verhindert wurde, nur zu häusig, immer wieder brannten die Wachslichter, welche nach altem Brauch am Morgen des Verssteigerungstages angezündet wurden und durch die Dauer ihrer Flamme die Zeit anzeigten, binnen welcher die Gebote der Kaussussigen auf das Gut anzunehmen waren 137.

In den meisten Landschaften Deutschlands war der Erwerb eines adligen Landgutes abhängig von dem Ritterrecht in derselben Landschaft; allerdings war diese Bestimmung nicht gemeinem Rechte gemäß Gesetz, aber fast überall bildeten

die adligen Gutsbesitzer der Landschaft eine mächtige Körperschaft, welche den Nichtadligen wenigstens von dem Vollgenuß der Gutsrechte, der Standschaft und ihren Versammlungen, ausschloß. Auch wo Nichtadlige lebensfähig waren, wie in Thüringen und Meisten, waren sie es nur unter Beschränkungen. Sonst hatten nur die Bürger einzelner privilegierter Städte das Recht, adlige Güter zu erwerben, es erlosch auch für diese Bevorzugten, sobald sie aus dem Verbande der begünstigten Stadt traten. Auch bei bürgerlichen Räten der Landesregierung und Mitgliedern der Universitäten wurden zuweilen Ausnahmen gemacht. Gewöhnlich aber durfte der Nichtadlige das Gut nur pfandweise, aber nicht mit Herrenrecht als Eigentum besitzen. Selbst dem Geadelten stand noch nicht frei, ein Rittergut als Eigentum zu erwerben, er bedurfte dazu der besonderen Einwilligung des Landesherrn oder der adligen Landschaft; in den kaiserlichen Erbländern erhielten dies Recht nur solche Edelleute, welche in den Herren= und Ritterstand erhoben waren, und auch dann sollte in jedem einzelnen Fall dies Recht vom obersten Landesherrn erkauft und durch ein Diplom gesichert werden. Selbst von den alten Familien suchte der Kaiser dadurch Geld zu erhalten, daß er ihnen auflegte, durch ein Generaldiplom für alle Mitglieder dies Recht von neuem zu erkaufen.

Aber auch andere Beschränkungen legte der kaiserliche Hof auf, der bis in die neueste Zeit den letzten Schild seines Adels noch in Edle, Herren und Ritter geteilt hat. Wer aus dem Bürgertum in den Adels oder Ritterstand versetzt wurde, durfte nicht turniermäßig mit Trauerpferden und Schilden begraben werden, wenn er noch nebenbei eine bürgerliche Nahrung trieb. Und so weit die kaiserliche Verswaltung reichte, wurde sogar der adligen Frau noch 1716 verboten, einen luther rischen Geistlichen zu heiraten, weil das dem Adel unanständig sei 138.

Aber wie bei dem Bauer, ist auch in dem Leben des deutschen Adels etwa seit 1700 deutlich das Einbrechen einer neuen Zeit zu erkennen. Es wird bei den Besseren guter Ton, sich als Hausvater und Gutsherr zu fühlen. Fast plötlich beginnt eine neue Literatur, große Sammelwerke, in welchen Pflichten und Geheimnisse des Ackerbaues, der Wirtschaft, des Haushalts, der Kinderzucht, einer häuslichen rittermäßigen Erziehung wohlgeordnet und wortreich dargestellt wurden, es sind ehrwürdige Folianten, in schöner Ausstattung mit Aupferstichen verziert, aus denen sich zu bilden bald für verdienstlich galt. Schon 1682 widmete von Kohbera sein "Adliges Landleben" den Gutsbesitzern Oberösterreichs. Bald darauf schrieb Pfalzgraf Franz Philipp unter dem Namen Florinus ein ähnliches Werk, den "Klugen und rechtsverständigen Hausvater". Schon wurde in Holstein, bald darauf in Medlenburg auf den adligen Gütern die Koppelwirtschaft eingeführt. Zugleich steigerte sich in mehreren wohlhabenden alten Familien die Teilnahme an etwas Kunst und Wissenschaft, es wurde anständig, einige historische und juristische Kenntnisse zu haben, die Bergangenheit der eigenen Familie zu kennen, in den Hilfswissenschaften der Geschichte, der Münge und Wappenkunde, bewandert zu sein. Auch den Frauen des Landadels kam die innigere Frömmigkeit des neuen Pietismus, und seit 1700 das verständige, nüchterne Wesen der neuen Bildung zugute. Es wurde ihnen so oft gesagt, wie rühmlich es für eine Edelfrau sei, sich um die Wirtschaft zu bekümmern und ihre Kinder gottesfürchtig zu driftlichen Junkern zu erziehen, dass man wohl annehmen darf, es sei einiges von diesen Ansichten in ihr Leben übergegangen. Und um 1750 schildert schon ein vielgereister Edelmann mit Behagen die Tagesarbeit der Gutsfrauen, wie sie sein sollen. In der Tat hatte ein Edelmann, welcher friedlich auf seinen Gütern in erträglichem Wohlstande saß, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Recht, sich zu den glücklichsten Menschen seiner Zeit zu zählen. Er lebte schlecht und recht, kummerte sich nur so weit um die große Welt, als er mußte, verkehrte in großer Familiengeselligkeit zwanglos mit der ganzen adligen Nachbarschaft, trank sich nur noch zuweilen einen Rausch, zog seine Füllen, verkaufte seine Wolle, disputierte mit seinem Pfarrer; er kam bei mästiger Strenge erträglich mit seinen Untertanen que recht und hatte nur selten eine Ahnung davon, wie schädlich für ihn die Unfreiheit seiner Arbeiter war. Kam eine alte Familie in Gefahr zu verarmen, so empfahl ihr der erwähnte eifrige Vertreter des Adels wohlmeinend die Heirat mit einer reichen Erbin aus dem angesehenen Bürgerstande, im Notfall könne das Geschlecht der Frau geadelt und von Baters und Mutterseite mit Ahnen versehen werden 139, das Geschäft gebe zwar einen kleinen Makel, aber es sei toricht, darauf viel zu achten.

Gegen das Zurücksinken in das Bolk waren die alten Familien aber auch durch zahlreiche einträgliche Vorrechte geschützt. Sehr groß war die Anzahl der Benefizien und Präbenden, der arbeitlosen Stellen, der Sinekuren in den Domkapiteln, bei dem Malteser= und Johanniterorden, an den adligen Klöstern und anderen geistlichen Stiftern, es gab kaum eine alte Familie, welche nicht nach einer dieser Richtungen Berbindungen hatte. Allgemein war im Adel die Empfindung, daß der katholische Adel viel besser daran sei, weil er seine Sohne und Tochter leichter versorgen könne, während die protestantischen Gürsten die meisten Stifter eingezogen hätten. Mit Stolz sah auch deshalb die Reichsritterschaft in Franken, Schwaben, am Rhein auf den landfässigen Adel herab, ihr bewahrte die kaiserliche Kapitulation nicht nur Gerechtigkeit, Würde und Hoheit, sie war auch mit den geistlichen Fürsten und den Stiftern ihrer Landesgebiete eng verbunden und ihre Familien lebten in fast erblichem Anrecht auf zahlreiche geistliche Pfründen. Leider vermochte aber dieser Schutz nicht, ihre Familien in dauerndem Gedeihen zu erhalten, ja, er wurde ein hauptgrund, daß viele derselben in Abgeschlossenheit verarmten und innerlich verdarben.

Verhängnisvoller aber wurde dem niederen Adel ein anderes Recht, das er noch heute als werten Vorzug festhält und das noch jeht nicht ihm allein die Tüchtigkeit verringert: seine Hoffähigkeit. Der Grundsah, daß jeder alte Edelmann bei Hofe freien Zutritt habe, und daß es dem Fürsten nicht zieme, seinen Umgang und geselligen Verkehr in anderen Kreisen zu finden als innerhalb der alten Adels=

schilde, gewann seit dem Jahre 1700 größere Bedeutung. In dieser Zeit erhielten die deutschen Höfe allmählich die Einrichtung, welche sie bis heute bewahrt haben, der Kaiserhof, der Staat Ludwigs XIV. wurden in vielem Muster, daneben blieben an den einzelnen Höfen alte heimische Bräuche. Immer größer wurde die Jahl der adligen Hofamter, bedrängte Fürsten verkauften sie wohl gar um gutes Geld 140. Schon stand dem gesamten Sofe der Oberhofmeister vor. Den fürstlichen Saushalt besorgte der Hofmarschall, noch schritt er bei feierlichen Gelegenheiten mit seinem vergoldeten Stabe selbst den Schüsseln vor, schon trat er bei Festtafeln, sobald das Konfekt aufgegeben wurde, hinter den Stuhl seines gnädigen herrn. Der Oberkammerherr überwachte noch wirklich den Kleidervorrat seines durchlauchtigen Gebieters, zuweilen unter Beirat der fürstlichen Gemahlin, und verteilte die abs gelegten Kleider nicht nur an die Kammerdiener, auch an ärmere Kavaliere 141. Auch sein Amt war wichtig, denn die Anzüge waren an den meisten Söfen zahlreich und sehr verschieden, nur bei den Preußen und bei den verwandten höfen, welche die preußische Zucht nachahmten, wurde der einfache Soldatenrock von inländischem Tuch die stehende Kleidung. Sonst waren nicht nur die Galakleider, auch die besonderen Gewänder und Berkleidungen für die Hoffeste eine sehr bedenkliche Angelegenheit, und es war für den Kammerherrn keine Kleinigkeit, genau zu wissen, wie die Garderobe bei den Divertissements gebührend einzurichten sei, wenn 3. B. im Türkischen Garten bei Dresden der ganze Sof muselmännisch erschien, oder wenn gar eine außerordentliche Krönungstracht erfunden werden mußte, wie für Kurfürst Friedrich August von Sachsen bei der Krönung zu Krakau142. Auch der Stall war adlig geworden, er stand unter dem Oberstallmeister, wie die Jagd unter dem Oberjägermeister, erst spät wurde die gesamte weidmännische Umgebung des fürstlichen Gebieters adlig. Da das Zeremoniell eine eigene Wissens Schaft des Hofes geworden war, wurde sie an mehreren der großen Böfe durch den Oberzeremonienmeister vertreten. Niemand wachte eifersüchtiger als die Fürsten selbst über die Ehrenbezeigungen, welche sie zu geben und bei Besuchen zu erhalten hatten; wurde ihnen bei einem Besuche nicht genug getan, so reisten sie wohl gar im Jorne ab und drohten mit Vergeltung und Rache, unendlich waren deshalb ihre Klagen und Beschwerden beim Kaiser und Reichshofrat. Und doch war solch eifersüchtiges Wachen auf Außerlichkeiten nicht die Folge eines sicheren Stolzes, denn gegen Mächtige waren sie nur zu arm an Selbstgefühl. Immer wieder wurden Rangerdnungen gegeben, fast jeder neue Regent fand ein Bergnügen darin, sein oberherrliches Recht auch darin zu erweisen, und trotz aller Ordnungen waren die Streitigkeiten um Rang, Würde, Titel endlos. Arger noch als die Männer waren die Frauen. Es kam um 1750 vor, daß an einem Fürstenhofe alle adligen Damen ihre Plätze in der Kirche verließen, weil die Tochter eines neugeadelten Beamten, eines "wirklichen Geheimraths", auf ihrem Chor einen Plat suchte.

Dieser weite Kreis von nichtigen Dingen gewann für den Adel die höchste Wichtigkeit. Vom Kaiserhofe in Wien bis zu dem Haushalt des Reichsfreiherrn

herab, welcher immer noch einen oder mehrere arme Junker in seiner Umgebung hielt, waren mit den Seitenlinien und Nebenzweigen der größeren Bäuser in uns gefährer Schätzung etwa 500-600 Hofhaltungen in Deutschland, außerdem 1500 reichsritterschaftliche Häuser, also sicher weit mehr als 5000 Hofamter und Würden. Daß der Adel diese ungeheure Anzahl von Bedientenstellen einnahm, war seinen männlichen Eigenschaften nicht vorteilhaft. Daß er die Launen und Roheiten eines zügellosen Fürsten mit Lächeln ertragen, als geschmeidiger Diener dem gewalt= tätigen Gelüst und der Mätressenwirtschaft gefällig sein mußte, war noch nicht das ärgste. Er kam in dringende Gefahr, so niederträchtig zu werden, daß die Gemein= heiten der armen Krippenreiter dagegen als Tugenden erschienen. Es war die Zeit, wo die adlige Mutter ihre Tochter mit Freude selbst in die Arme eines liederlichen Fürsten führte, und wo der Hofmann seine Gattin dem Fürstin gegen Bezahlung überließ. Freilich taten das nicht nur arme Edelleute, auch solche, die selbst Sprossen fürstlicher häuser waren. Der Adel einzelner deutscher Landschaften hat Gelegenheit gehabt, seine Ubung in solchen Gefälligkeiten auch noch im 19. Jahrhundert gegen die Prinzen und Marschälle Napoleons zu beweisen. — Und was am schlimmsten war, die große Masse des Hofadels zog auch die verwandten Familien der Gutsbesitzer in die Residenzen. Verständige Männer wurden nicht müde, darüber zu klagen, daß auch der Landadel, zum größten Schaden für seine Kasse und Sittlichkeit, nicht auf seinen Gütern wohne, sondern sich in die Nähe der Fürsten dränge und an den verpesteten Sofen sich selbst, seine Frauen und Töchter verderbe. — Das waren aber im größten Teile von Deutschland bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts vergebliche Mahnungen.

Wer freilich männlicheren Ehrgeiz hatte, der wurde Beamter oder Offizier. Auch der Beamtenadel zeigt seit 1700 ein eigentümliches Aussehen. Hatte der Sohn einer alten Familie die Rechte studiert, so gewann er durch seine Familienver= bindungen leicht eine Ratsstelle, und stieg von da, wenn er gewandt, und zuweilen, wenn er unterrichtet war, zu den wichtigsten Amtern, bis zum tatsächlichen Beherrscher des Staates oder zum politischen Bevollmächtigten und Gesandten an fremden Höfen empor. Es gehören neben dem mannigfaltigen Schurken, welche die arge Zeit heranzog, auch gebildete und tüchtige Männer des deutschen Adels zu diesem Kreise, welcher schon in der Zeit von Leibniz die eigentliche Aristokratie des Standes bildete. Es wurde allmählich Brauch, auch die höchsten Beamtenstellen, und seit die Gesandtschaften ständige, höfische Einrichtungen geworden waren, auch diese nur durch Adlige zu besetzen. Ebenso die Offizierstellen der Heere. Während die kaiserlichen Armeen, auch nach den Umgestaltungen des Prinzen Eugen, immer etwas von dem Wesen der alten Landsknechtheere behielten, denen der junge Adel aus dem größten Teile Deutschlands zuzog, wurde bei den Hohenzollern die Neuschöpfung der Armee Grundlage für die Bildung eines eigentümlichen Offizieradels. Schon Kurfürst Friedrich Wilhelm erkannte, daß der verwilderte Landadel seines verwüsteten Gebietes am besten in dem Heere zu verwerten sei, welches er noch unter dem Geschützdonner des Dreistigjährigen Krieges schuf. Er bändigte die Rauflustigen durch die soldatische Zucht, regelte ihr rohes Ehrgefühl durch den Korpsgeist und die militärischen Ehrengesetze, und gab ihnen auch im Heere das Gefühl einer bevorrechteten Stellung dadurch, daß er die höheren Offizierstellen ausschließlich mit ihnen besetzte. In den letzten Jahren seiner Regierung ist das preußische Offizierkorps bereits in der großen Mehrzahl adlig. Eine der merkwürdigsten Kulturveränderungen des 18. Jahrhunderts wurde dadurch bewirkt, zumal seit König Friedrich Wilhelm der Erste und Friedrich der Zweite so stark bestont hatten, daß jeder Fürst des Hauses Hohenzollern Soldat und Offizier sein müsse, und daß derselbe Rock, gleich strenger Gehorsam und dieselben Gesetze der Ehre für ihn gelten sollten wie für den kleinen Junker vom Lande.

Dadurch geschah es, dass die Nachkommen vieler Familien, welche durch Jahrehunderte als Drohnen der bürgerlichen Gesellschaft gelebt hatten, enge mit den teuersten Erinnerungen der Nation verbunden wurden. Durch diese politische Besvorzugung des Adels wurden aber freilich auch im Staate der Hohenzollern neue Gefahren für die Familien des Adels und, was noch bedenklicher war, für den

Staat selbst großgezogen. Es wird später davon die Rede sein.

So war der Adel um das Jahr 1750 noch auf dem Höhepunkte seiner Geltung, er war überall der herrschende Stand. Tausende seiner Söhne verneigten sich an den großen und kleinen Höfen, kaum geringere Zahl dehnte sich in den Chorstühlen geistlicher Stifter, saß auf Präbenden und trug kaiserliche Panisbriefe in der Tasche. Die weichsten Lehnstühle der Ratskollegien, die Vordersitze in den Staatskarossen der Diplomaten wurden von ihnen eigenommen, fast der gesamte Dominialbesitz war in ihren händen. Gerade da aber begann eine Umwandlung in den Seelen der deutschen Nation, es erwuchs eine neue Bildung, und neue Ansichten über irdischen Wert oder Unwert verbreiteten sich, leise, allmählich, unangreifbar, man wußte nicht wie und woher. Die deutschen Redesätze erhielten einen anderen Fall, die deutschen Berse klangen weniger majestätisch, bald sogar sehr schlicht und einfach. Diese neue Sucht nach Einfachheit verbreitete sich weiter. Einzelne dreiste Phantasten wagten Puder und Perüden zu verachten, es wurde auffallend gegen die Etikette, ja von sehr Vornehmen gegen das Zeremoniell gesündigt, neue Ideen kamen in Umlauf und neue Gefühle. Man hörte von Schönheit, von kärtlichen Berzen und Menschenwürde sprechen. Schnell wurden auch Sochgestellte von Adel angesteckt, sogar Souverane, die Herzogin von Weimar fuhr mit einem, der Wieland hiese, auf einem Leiterwagen, zwei Reichsgrafen von Stolberg waren nicht abgeneigt, vor einem, der gar Klopstock hieß, niederzuknien, und küsten sich beim Mondschein mit bürgerlichen Studiosen.

Unter den bürgerlichen Schöngeistern, welche jetzt auf einmal Einfluss gewannen, war keiner mehr geeignet, den Adel mit der neuen Zeit zu befreunden, als Gellert. Er war nicht genialisch, er wußte sehr gut, was einem jeden gebührte, und er gah doch jedermann sein Teil durch kritische Seitenblicke; er hatte eine feine,

bescheidene, ein wenig pessimistische Laune, er war durchaus achtungswert, er hatte ein mildes, wohltuendes Wesen für Männer und Frauen. Sehr groß war die Einwirkung, die er auf den obersächsischen, thüringischen und niederdeutschen Landadel ausübte. Bald begann auch in diesen Familien ein Kultus der neuen Zeit. Zumal die Frauen öffneten ihr Herz den neuen literarischen Gefühlen, und viele von ihnen wurden stolz, Gönnerinnen der schönen Dichtkunst zu sein, während die Männer noch misstrauisch auf das neue Wesen blieften. — Und wie in Deutschsland die Poesie die wunderliche Wirkung hatte, den Adel in eine unerhörte Versbindung mit dem Bürgertum zu bringen, äuserte zu derselben Zeit in Österreich die Musik durch einige Jahrzehnte ähnliche Wirkung.

Es blieb aber nicht bei den poetischen Stimmungen und bei den zarten Beziehungen, in welche die Kalb, die Stein und die Lengefelds zu deutschen Dichtern traten. Ernster, gewaltiger sprach die neue Wissenschaft; was sie befahl und was sie verurteilte, das wurde wie durch einen Zauber in Hunderttausenden Geseth des Lebens oder Gegenstand des Abscheus. Wenige Jahrzehnte nach 1750 galten in einem weiten Kreise der Gebildeten, welcher die stärkste Kraft des Bürgertums wie die edelsten Seelen des Adels umschloß, die Vorrechte des Adels, welche ihm eine Sonderstellung im Volke gaben, für veraltet. Und die Staatsordnungen, welche

sie fortbewahrten, wurden mit Kälte und mit Achselzucken betrachtet.

Und eine andere ernste Zeit kam; die adligen Generäle des preußischen Heeres vermochten den Staatsbau der alten Hohenzollern nicht zu halten, sie zuerst gaben den Staat Friedrichs des Großen auf und überlieferten die preußischen Festungen kleinmütig einem fremden Feinde. Und eine von den Bedingungen der Rettung und Wiedererhebung Preußens und Deutschlands war, daß der Adel auf teure Vorrechte im Beamtentum, auf die ausschließliche Inhaberschaft der Offizierstellen

und des ritterlichen Grundbesites verzichten mußte.

Seit der Erhebung des Volkes im Jahre 1813 ruht Leben und Gedeihen des Staates, Kraft und Fortschritt der menschlichen Bildung in dem deutschen Bürger. Das Bürgertum ist nicht mehr wie im Mittelalter ein Stand, der anderen Ständen gegenübersteht, es ist die Nation selbst geworden. Wer sich ihm gegenüberstellt mit selbstsüchtigen Ansprüchen, der beginnt einen hoffnungslosen Kampf. Alle Privilegien, durch welche der Adel sich bis zur Gegenwart eine Sonderstellung in dem Volke zu bewahren sucht, sind ein Unglück und Verhängnis für ihn selbst geworden. Viele der Besten vom Adel haben das längst begriffen, sie sind auf jedem Gebiete des geistigen und wirtschaftlichen Fortschritts, in Kunst, Wissenschaft und Staat Vertreter des neuen Lebens der Nation. Auch der Landadel, der in den Grenzen seiner Vorfslur am treuesten und liebevollsten die Erinnerungen aus alter Zeit bewahrt, hat sich zum Teil mit der neuen Zeit befreundet, zum Teil ihren Forderungen widerwillig gefügt. Aber in den Schwächeren von ihnen ist noch heute etwas von den gemütlichen Stimmungen der alten Feldreiter zurückgeblieben. Das neue Junkertum, ein unholdes Zerrbild des adligen Wesens, ist, wenn man genau

zusieht, nichts weiter als anspruchsvolle Fortsetzung der alten Krippenreiterei. Hinter Unisorm und Ordenskreuz birgt sich nicht selten derselbe Haß gegen die Bildung der Zeit, dieselben Borurteile, der gleiche Hochmut, eine ähnliche groteske Verzehrung absterbender Vorrechte und dieselbe rohe Selbstsucht gegenüber dem Gemeinswesen. Denn nicht wenige unter jenem Hofadel und Landadel betrachten noch immer den Staat ähnlich, wie ihre Ahnen vor zweihundert Jahren die gefüllte Vorratsskammer eines Nachbars. Aber stärker als vor zweihundert Jahren erhebt sich gerade jeht gegen solche der Haß und die Verachtung des Volkes.





## x. Aus deutschen Bürgerhäusern. (1675–1681–1683)

Trot Krieg und Zerstörung war die Zivilisation in beständigem Fortschreiten begriffen, weil sie nicht, wie im Altertum, von einem Bolke allein, sondern durch eine große Familie von Nationen getragen wurde; aber der Segen solcher höheren Entwicklung adelte in Deutschland zunächst nur das Leben einzelner. Nur bei glücklicher Anlage, in günstiger Lebensstellung vermochte die Bürgertugend zu gedeihen, welche für uns der wertvollste Besitz des Mannes ist. Das Jahrhundert der Reformation hatte den Menschen nach vielen Richtungen das Charakteristische und Selbstätige entwickelt und nicht nur die Unterschiede der Bildung vergrößert, auch die Ansprüche an das Leben mannigfaltiger gemacht; aber in jener Zeit fühlte sich jeder, auch der Weise, Starke, Gebildete, noch als Deutscher und als ein Teil der Bolkskraft. Seit dem großen Kriege offenbart sich der Gegensatz zwischen dem Gebildeten und dem Bolke. Einst hatte man "gemein" genannt, was für alle galt und darum hoch zu achten war, jest hing sich die Vorstellung von etwas Un= würdigem an das gute Wort; sonst war "schlecht" in der Bedeutung "einfach" ein gutes Prädikat des Menschen gewesen, jest, wo überall das fremde Künstliche für begehrenswert galt, wurde das Schlichte tadelnswert. Größer wurde die Kluft zwischen den Ständen. Nicht allein durch Preis, Farbe und Stoff der Kleidung unterschieden sie sich, wie seit alter Zeit, die ganze Tracht vom hut und haarschmuck bis zu den Absätzen der Schuhe wurde für den Vornehmen eine andere wie für den Bürger, für den Städter andere wie für den Bauer. In der Geselligkeit, in der Sprache, in der Lebensart traten die modischen Unterschiede grell hervor. Jeder Kreis suchte sich gegen das Eindringen der unteren zu schließen, der hohe Adel gegen den niedern, der niedere gegen den Bürger, in den Städten der Studierte gegen den Nichtstudierten, der Kaufmann gegen den handwerker. Auch diese unholde Erscheinung war die erste Folge eines politischen Fortschrittes. Einst waren die großen Stände, Fürst, Edelmann, Bürger, Bauer, in alten sicheren Berhältnissen nebeneinander gegangen, die Geistlichkeit und die religiöse Bewegung hatten das gesell= schaftliche Bindeglied gebildet, welches Städter und Landedelleute zusammenschloß; jett waren im Kriege alle Stände durcheinander geschüttelt. Ein großer Teil des Adels war in die Städte getrieben, der verarmte Gutsbesiger suchte Unterkommen



Borzimmer und im Augsburger Rathaus. (Kupferstich von J. G. Punt nach einer Zeichnung von S. Kleiner aus:



Steuer-Stube. 18. Jahrhundert. Kleiner, Rathaus der Stadt Augsburg. Augsburg, 1733.)



Die (1442 gegründete, seit 1578 in diesem Hause befindliche) Apotheke zum Mohren in Nürnberg.

(Nach einer Handzeichnung vom Jahre 1716. Germanisches National-Museum, Nürnberg.)

Auspeitschung vor dem Gefängnis. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: R. Curicken, Der Stadt Danzig historische Beschreibung. Danzig, 1686.)



im Dienst des neuen Staates oder in der Stadtgemeinde. Sicher lag darin der Ansfang eines höheren Lebens, aber die alten Ansprüche waren deshalb nicht sogleich geschwunden; je geringer die innere Berechtigung der gesellschaftlichen Trennung war, desto sorgfältiger wurde auf die äußere "Distinction" geachtet.

Knechtisches Benehmen gegen Vornehmere wurde allgemein; es erstreckte sich von den Verbeugungen und Titulaturen auf die Empfindung. Der Bürgerstochter war ungemeine Ehre, die modischen Komplimente eines Kavaliers anzuhören, welche ihr gegenüber leicht und gleichgültig von den Lippen flossen und das Gewagte viel glätter ausdrückten als ihr Nachbar, der arme schulfuchsige Magister oder

der ungelenke Kaufmannssohn.

Auch den geselligen Berkehr der Bürger untereinander verschlechterte das Eindringen der fremden Mode. Das vergangene Jahrhundert war im behaglichen Ausdruck nicht vorzugsweise zart gewesen; gewisse natürliche Dinge wurden unbefangen bei ihrem Namen genannt, und in der Unterhaltung wurde wohl gutlaunig über sie gescherzt; das aber war geschehen, weil man dergleichen für durchaus harmlos hielt. und hatte deshalb auch die Sittlichkeit der Frauen nicht gefährdet. Jest wurden viele ehrliche alte Wörter verfehmt, wer sie brauchte, war ein "grober Flegel". Dafür wurden die Zweideutigkeiten Mode; kühn und gewandt in Worten zu sein, nicht auszusprechen, was zu allen Zeiten für unanständig gegolten hat, aber geschickt anzudeuten, das wurde modisch. Und die Frauen und Mädchen lernten bald darauf gut antworten; die ausgesuchten Scherzreden, Angriff und Abwehr, in den kleineren Lehrbüchern der Höflichkeit, welche der anspruchslose Bürger üben sollte, sind so bedauerlich, daß sie hier nicht mitgeteilt werden können. Die Hörner - der alte Schmuck der Bacchanten, welche auf der Universität deponieren mußten - spielen darin eine große Rolle. Aber dieser endlose Scherz ist einer der harm= losesten 143.

Daneben fehlte freilich die herzliche Heiterkeit nicht. Die Jugend spielte lange die geselligen Spiele, welche jest den Kindern geblieben sind. Es wurde nach Jerussalem gereist, die Büchsen drehten sich, das Hirschel wurde gejagt, Hans Plumpsach ging herum, die Blindekuh gab schöne Gelegenheit, unter dem Scheine des Zufalls Dreistes zu wagen. Auch Pfänderspiele waren beliebt, doch scheinen die Küsse dabei üblicher gewesen zu sein als geistvolle Auflösungen; dafür waren die Stachelverse und Rätselfragen in Aufnahme, und wenn bei Tische an Braten oder Fisch eine Leber zu speisen war, wurde vorher der Reihe nach ein Reim darüber gemacht, keine leichte Sache; denn da galt es, etwas Zierliches hervorzubringen, der "Stock" oder "alberne Schöps" kam dabei greulich ans Tageslicht. Die "Conversation" wurde als ernste Angelegenheit betrachtet, auf die man sich wohl vorzubereiten hatte, Anekdoten, merkwürdige Vorfälle wurden dazu vorher gelesen; hochgeachtet war, wer einen schönen deutschen Vers "applicabel" vortragen konnte.

Der Tanz wurde nach dem Kriege häufiger, in Familien auch am Abend, und vorzüglich bei ihm erkannte man, wer sich dem löblichen Frauenzimmer der Gebühr

Ich hatte aber bei dem ersten Anblick der Jungfrau nicht allein eine feine, mir ansständige Konduite in ihr verspüret und eine schöne Konformität meines Gemütes mit dem ihrigen empfunden, sondern es schien auch mein aufwallendes Geblüte und bewegtes Herz mir ein Merkmal zu sein, daß der Geist der Liebe etwas Sondersliches mit mir vorhaben müßte, indem ich lebenslang keine solche brünstige Affektion auf irgendeine Jungfer gleich wie auf diese getragen hatte.

Diese meine herzliche, jedoch keusche Liebe verbarg ich fest in dem Herzenssschranke, und ließ keine Seele nicht das geringste davon erfahren. Die Jungfrau Mercers legte sich alle Abend mit mir zur Ruhe und stand des Morgens in meinen Gedanken wieder mit mir auf. Etlichemal erwähnte ich von dieser Jungfer gegen meine Haushälterin, die ein feines kluges Weib war, und dieselbe, ohne die Ursache meines Diskurses zu merken, lobete mir die Jungfer durch alle Prädicamenta gewaltig an, wie desgleichen auch mein Glöckner sie gar sehr rühmete. Ich quälete mich nun mit heimlichen Liebesgedanken eine geraume Zeit, redete sie aber meinem Gemüte zulest wiederum aus, denkend: warum sollte denn dein Gemüte sich verzgeblich kränken über eine fremde Jungfer, welche wieder aus dem Lande zieht und dir doch nimmermehr zuteil werden kann?

Ein halb Jahr danach, da mir die gute Jungfer Mercers aus dem Gedächtnis entfallen war, ließ sich die allbereits vergessene Jungfer abermals mit schöner Begrüßung durch des herr Baron Schlepusches Pagen anmelden und mir andeuten, dast sie gesinnet wäre, wiederum zu kommunizieren. Sotane Botschaft erneuerte meine alte Berzenswunde, und daher ich den Pagen weitläufig das eine oder das andere, der Jungfer wegen, befragte, konnte aber wenig oder nichts von ihm erfahren. Ich ließ nun die Jungfrau Mercers durch meinen Glöckner zum Mittags= mahl auf den Sonntag einladen; sie aber nahm diese Invitation nicht an, vor= wendend, daß sie gewohnet wäre, den Tag über zu fasten, an welchem sie kommuni= ziert hätte. So kam der Sonntag heran, und nach der Kirche die Jungfer Mercers, unwissend meiner Liebesgedanken. Ich hielt ihr wieder wie vormals die Kommunion und diskurrierte nach derselben Endigung mit ihr von allerlei Materien, damit ich ihre Person in etwas divertieren möchte. Ich hätte aber durch sotanen Diskurs son= derlich gern erfahren, ob sie von Adel wäre und in Schlesien zu verbleiben Lust trüge, konnte aber solches vor dieses Mal unmöglich erforschen. Hierauf erhob sich die Jungfer wieder aus meiner Behausung, und weil sie vermeinte, ich hätte eine Liebste, rekommandierte sie sich derselben. Ich gab ihr aber sogleich meinen ehelosen Stand zu verstehen, und daß ich keine Liebste nicht hätte. Bei diesem Diskurse war sowohl der Glödner als auch meine haushälterin anwesend gewesen und hatten ebenso wie ich allerseits aus der Jungfer Konduite großes Kontentement geschöpft, jedoch ohne Ergründung meines Intents.

Jehund ging wieder mein Kummer an. Die Sache reiflich überlegend hin und her, konnte ich doch noch kein Mittel ersinnen, dadurch das Geschlecht und Beschaffenheit der Jungfer Mercers, welche ich stets für eine adlige Person ansah, zu

erfahren, indem ich nicht für ratsam fand, mich gegen jemanden zu expektorieren. Unterdessen begegnete mir eines Tages Herr Tobias Pirner, Pfarrer zu Nickelstadt, ein frommer, ehrlicher und aufrichtiger Mann, wiewohl lutherischer Religion. Weil ich nun wußte, daß die Frau General Schlepuschin, deren Chemann fürzlich ge= storben und in die Kirche zu Liegnit prächtig begraben war, sonntäglich samt der Jungfer Mercers nach Nickelstadt in die lutherische Kirche zum Gottesdienst gingen, so bat ich diesen Herrn Pirner unvermerkterweise, meinethalben dem Geschlecht und der übrigen Kondition der Jungfer Mercers nachzufragen. Er obligierte sich hierzu und versprach auf die andere Woche Relation davon. Herr Pirner hielt diese Obligation treulich und referierte mir nach einer Woche in optima forma, was er von der Frau Generalin vernommen hatte. Die Jungfer Mercers war die Tochter Herrn Balthasar Mercers', gewesenen Parlamentsassessors zu Edinburgh in Schottland, welcher von König Carolo I. zu Engelland vielmals in wichtigen Kommis= sionen verwendet, einst auch bei einer Sendung nach hamburg dortselbst mit einer goldenen Ehrenmedaille geziert worden war. Ihre Mutter, auch Elisabeth genannt, war adligen Geschlechts gewesen, eine geborene von Kennewn aus Schottland. Als sich 1644 die gefährlichen Troublen zu Engelland herfürtaten, mußte sich ihr Herr Vater, wie auch sein Bruder, der königliche Hofprediger Robertus Mercers, weil sie Favoriten des enthaupteten Königs gewesen waren, aus Furcht vor dem Cromwell und seiner Partei, mit der ganzen Familie aus dem Königreich begeben; er zog mit den Seinigen nach Bremen, woselbst er von eigenen Mitteln, die ziemlich groß waren, bis an sein seliges Ende (1650) lebte, drei Söhne und drei Töchter seiner Witwe, einer frommen, gottseligen Matrone, hinterlassend. Die Söhne waren in die Welt gegangen, einer davon nach Indien, einer nach den Kanarien-Inseln, und von den Töchtern hatte sich die älteste in London an einen Schwestersohn Cromwells, des adligen Geschlechts Cleipold, und die jüngste zu Manfried in heffen an einen Kaufmann namens Udermann verheiratet; die mittlere war meine Liebste. Anno 1660 war in Bremen auch ihre Frau Mutter gestorben und neben ihrem herrn Vater in der Kirche zu St. Stephan beigesetzt worden, worauf die Jungfer Elisabeth eine Zeit lang bei herrn Doktor Schnellens Witwe gelebt hatte. Unterdessen lernte sie die Frau Schlepuschin, welche auf ihrem Gute Schönbed bei Bremen wohnte, kennen, und da sich der General und die Generalin Schlepuschin bald darauf nach Schlesien erhoben, so nahmen sie dieselbe zur Spielgesellin ihrer Fräulein Tochter mit sich auf Klein-Polewit, wo sie allerseits in guter Astim gehalten ward.

Sotanes Vernehmen und Nachricht entzündete noch mehr meine Liebe gegen sie, sonderlich weil ich nun wußte, daß sie zwar vornehmer Abkunft, aber nicht adliger Extraktion wäre, und weil auch Herr Pirner die Jungfrau wegen ihrer Gottesfurcht, Frömmigkeit, Klugheit, Häuslichkeit und anderer Qualitäten gar hoch rekommanz dierte, und die Frau Generalin kein Bedenken trug, bei ihrem vielen Abz und Zuzreisen derselben ihr ganzes Hauswesen zu vertrauen. Indem nun die Ströme keuscher Liebe mein ganzes Herz erfülleten bis zum Uberlaufen, so schüttete ich

dasselbe zuerst gegen diesen ehrlichen Mann aus und offenbarte seiner Verschwiegensheit, was ich sonst keinem Menschen in der ganzen Welt noch nicht entdecket hatte, nämlich dafern es Gottes Wille und möglich wäre, verlangte ich die Jungfer Mercers zur Ehe zu haben, und bat ihn, er möge mir in dieser importanten Sache

getreulich Affistenz leisten und mein gutes Borhaben befördern helfen.

Sotanen Dienst wollte sich der gute Mann zur höchsten Ehre schätzen, ließ sich das Werk auch sehr angelegen sein, und inkarminierte mein Intent zuerst der Frau Generalin. Unterdessen wechselte ich Briefe mit ihm und erhielt auch bald gute Bertröstung. In summa, die Sache avancierte in kurzer Zeit erwünschter Maßen, daß sie nur noch auf einer persönlichen Bisite beruhete. An einem Montag, nach vorher= geschehener Anrufung Gottes, erhob ich mich zu Pferde nach Nickelstadt, holte den Herrn Pfarrer Pirner dortselbst ab und ging mit ihm nach Klein-Polewit, eine Viertelmeile davon gelegen. In dem freiherrlichen Hofe nahm uns der Frau Generalin Tochtermann, herr heinrich von Poser, königlicher Obersteuereinnehmer der Fürstentümer Zauer und Schweidnit, in Empfang, führte uns mit großer Höflichkeit in den Speisesaal, divertierete uns daselbst, als ein sehr qualifizierter und unterrichteter Kavalier, mit allerhand Diskursen. Bald hernach ließ mich die Frau Generalin in ihr Zimmer fordern und bewillkommte mich mit vieler Zivilität, wie sie auch mein Kompliment hinwiederum sehr günstig annahm. Mein Anbringen kontentierte sie sehr wohl, und tat auch gute Versicherung eines glückseligen Ausganges meines Berlangens. Mittlerweile war die Tafel bereitet, und indem zu der selben die Frau Generalin mit ihrer Fräulein Tochter und herr von Poser mit seiner Liebsten erschienen, folgete auch die Jungfer Mercers, welche mich aufs höflichste empfing. Unter währender Mahlzeit führte man allerhand lustige Diskurse, und war meine Liebste das rechte Zentrum, zu der sich alle diese Linien zogen. Nach Endigung der Tafel absentierte sich die ganze Kompanie und ließen mich und meine Liebste allein in dem Speisesaal stehn. Bei dieser Okkasion eröffnete ich derselben mein Berg und verlangte ihrer teilhaftig zu werden, hoffend, sie würde von meiner keuschen Liebesflamme etwas partizipieren und selbige kraft göttlicher Providenz zum ehelichen Berbiindnis ausschlagen lassen. Gleichwie nun gemeiniglich in Liebessachen des Frauenzimmers Nein! soviel als Ja! ist, so verstand ich auch meiner Liebsten erstes ausgesprochenes Nein vor Ja, und ließ mich dadurch nicht abschrecken, meine Expektorationen fortsetzend. Unterdessen aber ging die Frau Generalin und der herr von Poser ab und zu, und verierten uns beide Verliebte mit höflichen Scherzen. Endlich wollte sich unsere Liebe nicht länger unter den Komplimenten verbergen lassen und brach auf einmal wie der Mond hinter trüben Wolken herfür, daß es hieß: Ja, ich bin dein, und du bist mein! Jest ließen wir selbst die Frau Generalin und den herrn von Poser wie auch meinen redlichen Gewerbsmann herbeibitten, welche denn als hohe Beistände und Zeugen unser mündliches Ja mit Zusammen= fügung der hände bekräftigten. 3um Pfand meiner Liebe überreichte ich hierbei meiner Liebsten eine kleine, sehr stark mit Silber beschlagene Bibel und einen Ring

20 Freptag. Bilder IV. 305



Lutherische Tauffeier. Um 1700. (Augsburger Kupferstich.)



Haustrauung bei einer adeligen Hochzeit in Nürnberg. Um 1700. (Nürnberger Kupferstich vom Jahre 1701.)



Wochenstube. 17. Jahrhundert. (Aupferstich.)



Wochenstube, Um 1700. (Rurnberger Kupzerzuch vom Junte 1701.)

mit zehn Diamanten, den ich dazu in Breslau vor dreiundfünfzig Reichstaler hatte machen lassen. Meine Liebste aber kontestierte mir ihre Liebe mit einem Ring von einem Diamant, welcher wegen seiner Größe auf neunzig Reichstaler ästimiert ward. Als nun die Sache solchermaßen ihre Richtigkeit hatte, gingen wir des Abends wieder zur Tafel und speiseten in aller Fröhlichkeit zusammen, bis man mich und den Herrn Pirner in die wohlbereitete Schlaskammer wies. Des andern Morgens legte ich der Frau Generalin meine Dankbarkeit für die erzeigte Ehre ab, nahm von meiner Liebsten und allen Anwesenden Abschied und kehrte mit Herrn Pirner auf Nickelstadt und von dort auf Liegnitz zurück. Von da an korrespondierte ich wöchentlich etlichemal mit meiner Liebsten, gab ihr alle Sonntage nach verzichtetem Gottesdienst zu Polewitz die Visite, regalierte sie dabei allemal mit einer sonderbaren Verehrung und bestimmte endlich mit ihr den Elisabethentag, nämlich den Totan Nanankan Anna 1677 zum Farmin unseren Gastasit

den 19ten November, Anno 1675, zum Termin unserer Hochzeit.

Als solchergestalt unsere Courtesie fast fünf Wochen gewähret hatte und der festbestimmte Hochzeitstag herannahte, auch alles Notwendige herbeigeschaffet und die Hochzeitsgäste invitieret waren, namentlich aber mein früherer Kollege zu Brieg, Herr Dares, den ich uns zu kopulieren gebeten hatte, auf Klein-Polewiß eingetroffen war, schickte die Frau Generalin zwo Kutschen, die eine mit sechs und eine mit vier Pferden bespannt, mich und meine Gäste zu Liegnitz abzuholen. Weil aber diese Rutschen nicht alle Gäste führen konnten, so lieh mir der Berr Landeshauptmann von Schweinichen, item die Äbtissin des Nonnenklosters, item der Stadtrat je eine mit vier Pferden bespannet, samt etlichen Kaleschen, worauf ich mich im Namen Gottes mit meinen Gästen nach Polewitz verfügte. Nach gehaltener Kopulations= predigt, in welcher Herr Dares die Namen Friedrich und Elisabeth sehr sinnreich und emblematisch auslegte, geschah die Kopulation bei brennenden Fackeln abends um sechs Uhr auf dem großen Speisesaale, wobei ich von dem fürstlichen Rate, Herrn Knichen, und von Herrn Kaspar Braun, meine Liebste aber von Berrn von Poser und herrn von Eide, dem Bruder der Frau Generalin, geführet ward. Dor der Kopulation hatte mir Fräulein von Schlepusch den Kranz präsentieret, ich ihr aber dagegen einen schönen Goldring verehret. Sobald die Kopulation voll= zogen war, ging man zur Tafel, welche meine Liebste auf unsere Kosten hatte her= richten lassen, und waren wir allerseits gar fröhlich und guter Dinge. Solchergestalt bewirteten wir die Gäste noch drei Tage in höchster Fröhlichkeit und mit allem Kontentement, und endigte sich alles in Einigkeit und guter Vertraulichkeit. Am vierten Tage hielt ich, begleitet von Herrn Rat Knichen und seiner Liebsten, in der Frau Generalin Leibkutsche, mit sechs Pferden bespannt, die Beimführung meiner Liebsten in Liegnit."

Soweit der Bericht des glücklichen Gatten; er hatte durch seine Preiwerbung eine vortreffliche Hausfrau gewonnen. Vielleicht erkennt der Leser auch aus dem verschnörkelten Ausdruck, daß hier ein ehrliches Menschenherz in mächtiger Bewegung schlug.



Innenansicht eines Nürnberger Puppenhauses. 17. Jahrhundert. (Nach dem Original im Germanischen National/Museum, Nürnberg.)



Aber der Ausdruck herzlicher Empfindung ist ein anderer geworden. Als hundert Jahre vorher Felig Platter berichtete, wie ihm die Neigung zu seinem Mädchen entstand, drückte er sein Sühlen durch die einfachen Worte aus: "ich fing sie sehr an zu lieben"; Luca dagegen beobachtet bereits, "daß die Ströme keuscher Liebe sein Herz erfüllen bis zum Überlaufen". Die Braut des Glauburgers hatte in ihren Briefen den Bräutigam noch ehrlich "herzlieber Junker" genannt, jest wird in gartlichen Schreiben auch der Mann von dem Weibe "schöner Engel" angeredet 144. Auch andere Nationen Europas machten dieselbe Berbildung durch, auch bei ihnen wucherte Ziererei um das schönste Gefühl. Durch die Fremden und die gelehrten Dichter war sie den Deutschen gekommen, zum Teil eine Unart der Renaissance, entstanden aus ungeschickter Nachahmung des antiken Ausdrucks. Aber ebensosehr ein Bedürfnis des Herzens. Sich selbst und die Geliebte wollte man herausheben aus der Gemeinheit des wirklichen Lebens in eine reinere Luft, als Engel setzte man sie in das goldene Licht des Christenhimmels, als Göttin in den antiken Olymp, als Chloe in die wohlriechende Luft des Idylls. In demselben kind= lichen Drang, sich und andere würdig, stattlich, groß zu machen, trug man Perücken, führte lächerliche Titulaturen ein, glaubte an den Stein der Weisen und trat in ge= heime Gesellschaften. Und wer eine Geschichte des deutschen Gemüts schriebe, der dürfte diese ganze Zeit wohl die Periode der Sehnsucht nennen. Diese Sehnsucht war nicht gerade liebenswürdig, nach der Reihe unklar, kindisch, tölpisch, überfromm, sentimental, zulett liederlich, immer aber lag die Empfindung zugrunde, daß dem deutschen Leben etwas fehle. War es gute Sitte? war es Lustigkeit? vielleicht die Gnade des Herrn? war es Schönheit oder leichter Lebensmut? — Oder fehlte viel= leicht dem Bolke noch, was die Fürsten schon lange besassen, der Staat? - Mit den zerbrochenen Fensterscheiben des Dreistigjährigen Krieges und den gesuchten Phrasen der jungen Obersten, die im Zelt des Generals hatfeld tafelten, fängt diese Zeit des Suchens an, sie erreicht ihren Söhepunkt in den schönen Seelen, welche um Goethe schwärmten, und in den Brüdern, welche einander im Orient umschlangen, und sie endete vielleicht mit den Freiheitskriegen und unter dem Strafenlärm von 1848.

Wie die Werbung des ehrenhaften Bürgers im 17. Jahrhundert, so war auch das Leben im Hause fest geordnet, klug überdacht bis auf das Kleinste. Die Tätigskeit war angestrengte Arbeit vom Morgen bis zum Abend, aber sie brachte ihm auch heimliche Freude. Sinnig und grübelnd saß der Handwerker über seinem Werk, auch in die Arbeit seiner Hände suchte er etwas von seinem Behagen zu legen. Die meisten großen Erfindungen der neueren Menschen sind in den Werkstätten deutscher Bürger ausgesonnen, freilich haben sie ihre praktische Nutzbarkeit zuweilen erst in der Fremde erlangt. Kaum war der Krieg geendet, so schifflein des Webers slog, emsig suchte der Tischler schöngefasertes Holz zusammen, um mit zierlichen Arabesken Schreibtisch und Kommode auszulegen. Der arme kleine Schreiber sing

## igendeliche Abbildung der zu einer Beungeliche der Zuschen Leuenbergeliche der Zusch Zumangeliche der Butten der Zusch Zumangeliche der Zusch Zumangeliche der Zusch Zumangeliche der Zusch Zusch Zumangeliche der Zusch Zusch Zusch zu der Zusch Zusch Zusch zu der Zusch Zusch zu der Rirchen gelegt hat, geschechen den echaltenen Solennien, als Ein

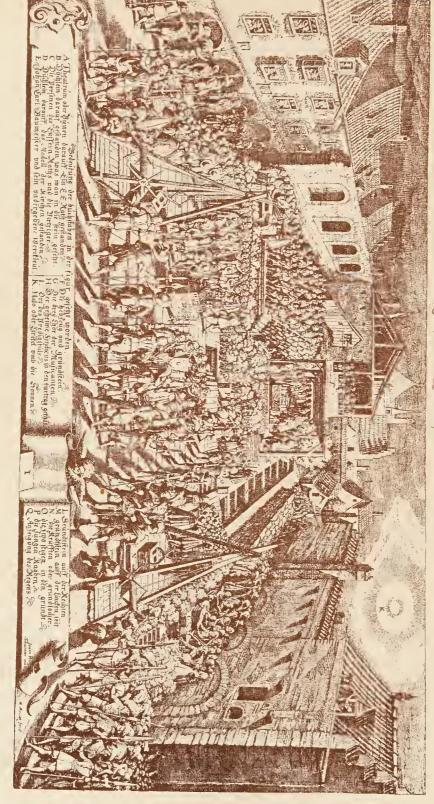

Feierliche Grundsteinlegung einer evangelischen Kirche. Regensburg, 1627. (Kupferstich von M. Merian d. ä.)



Otto von Guericke Dersuch mit den sufsleeren Halbsugeln. (Kupferstich aus: Ottonis de Guericke Experimenta nova Magdeburgica de vasus spatio. Amsterdam, 1672.)



Elektrisiermaschine von D. von Guericke. 21m 1662.

(Nachdem die Beobachtungen und Versuche des englischen Arztes William Gilbert im letten Viertel des 16. Jahrhunderts gezeigt hatten, daß die Anziehungsfraft des geriebenen Bernsteins einer anderen Naturfraft — die er als vis electrica bezeichnete — entspringe als der des Magnetes, beschäftigte man sich seit dem 17. Jahrhundert viels sach mit den elektrischen Experimenten, für die O. von Guericke die erste Elektrisiermaschine baute: eine in einem Gestell um ihre Achse drehbare Schwefelkugel.)

Kleist'sche (sg. Lendener Berstärkungs-)Flasche, erfunden am 11. Oktober 1745 von E. J. von Kleist. (Nach Krüger, Geschichte der Erde, 1746, und F. M. Feldhaus.)

Elektrisiermaschine nach Bose mit dem von diesem deutschen Physiker erfundenen Konduktor. 1744.

(Der rechts knieende Mann dreht die Maschine, der rechts stehende reibt die Glaskugel, an die sich der aus einer Blechröhre gefertigte Konduktor anschließt. Der links auf einem Harzkuchen — Isolierschemel — stehende Mann entzündet mit dem aus dem Degen kommenden Funken Spiritus, den die Frau in einer Schale hält.

Nach F. M. Feldhaus.)

Die erste Kolbendampfmaschine Papins. 1690. (Kupferstich aus: Acta eruditorum. 1690.)

Die Dampfmaschine Papins von 1705/06. (Kupferstich aus: D. Papin, Ars nova. Frankfurt, 1707.)

Denis Papin, seit 1687 Professor an der Universität Marburg, erfand hier 1687 die Dampfmaschine. Nachdem die erste, von ihm um 1698 gebaute größere Maschine durch den Eisgang der Fulda vernichtet war, stellte er, mit Unterstüßung des Landgrafen Carl von Sesson und gefördert von Leibniz, in den Jahren 1705/06 eine verbesserte andere Dampfmaschine her, die im Juli/August 1706 fertig wurde.





wieder an, seine Feder mit Genuß zu führen, mit schönen Schnörkeln umzog er seine Buchstaben und sah mit herzlichem Stolz auf seinen weitberühmten sächsischen Duktus. Auch der Gelehrte schrieb rastlos über dicken Quartanten. Noch war die Blütezeit deutscher Wissenschaft nicht gekommen. Zwar regte sich überall die Freude an dem Stoff, der gründlichen Forschung, und ungeheuer erscheint der Fleiß, das Wissen mancher einzelnen. Aber noch versteht man das gewonnene Material nicht zu verarbeiten, es ist überall die Zeit des Sammelns. Geschichtliche Urkunden, Rechtsgebräuche des Volkes, die alten Werke theologischer Lehrer, die Leben der Beiligen, der Wörtervorrat aller Sprachen werden in massiven Werken zusammen= getragen, der forschende Geist verliert sich an dem Unbedeutenden, ohne zu verstehen, wodurch erst das Einzelwissen lebendig gemacht wird. Er schreibt über antike Tintenfässer und Schuhe, er rechnet wohl gar länge und Breite der Arche Noäh aus und untersucht gewissenhaft, wie lang der Spieß des alten Landsknechts Goliath gewesen sein muß. So bringt dem Fleisigen die Arbeit nicht immer den vollen Segen sie hat doch unsere großen Astronomen, das Genie des Leibniz großgezogen —, immer aber hilft sie dazu, dem Manne einen idealen Inhalt zu geben, ein Geistiges, wo= für er lebt.

Wieviel auch der Krieg verschlechtert hatte: in der Werkstatt, als Vater des Hauses fand der Bürger sich zuerst wieder. Der Schwächere zog sich ganz dahin zurück. Freude am öffentlichen Verkehr, auch die Wehrhaftigkeit wurden geringer. Knarrend drehten sich die alten Tore in den zerschossenen Stadtmauern, kleinliche Händel kreuzten sich am Ratstisch, missgünstiges Geklätsch, boshafte Verleumdung verbitterten dem Stärkeren, der über sein Geschäft hinaus für andere tätig war, die Stunden des Jahres. Eine krankhafte Scheu vor der Öffentlichkeit nahm überzhand. Als im Beginn des 18. Jahrhunderts die ersten Anzeigeblätter entstanden und der Rat von Frankfurt am Main dem Unternehmer verstattete, eine wöchentzliche Liste der Getausten, Getrauten, Verstorbenen zu veröffentlichen, erhob sich ein allgemeiner Schrei des Unwillens, es sei unerträglich, dass man diese intimen Verzhältnisse publik mache. So vollständig zum Privatmann war der Deutsche geworden.

Es gibt wenige Stellen des deutschen Grundes, auf deren städtischem Gemeindezleben der Blid mit Befriedigung weilt. Vielleicht die beste Ausnahme ist Hamburg. Auch dort hatten der Krieg und sein Gefolge vieles verwüstet, aber die frische Luft, welche von dem weiten Weltmeer her in die Straßen der ehrsamen Freibürger wehte, stählte schnell ihre Kraft. Daß sie sich selbst regieren konnten und als ein kleiner Staat mit fremden Mächten in Verbindung standen, bewahrte ihr Bürgertum vor übergroßer Engherzigkeit, und es scheint, daß gerade sie nach dem Dreistigjährigen Kriege am meisten von den Vorteilen erwarben, welche in einer Zeit der Absspannung und Schwäche dem Tatkräftigen leicht zuteil werden. Der Landhandel nach dem Innern von Deutschland wie der Schiffsverkehr durch die Wogen der Nordseund des Atlantischen Ozeans sind kurz nach dem Kriege wieder in Aufschwung. Hamburgische Gesandte und Geschäftsträger verhandeln bei den Generalstaaten wie

am Hofe Cromwells. Die Hamburger besitzen nicht nur eine Kauffahrteiflotte, sondern auch eine kleine Kriegsmarine. Ihre beiden Fregatten werden mehr als einmal ein Schrecken der Seeräuber im Mittelmeer und in den Fluten der Nordsee. Sie geleiten bald Grönlands und Archangelfahrer, bald große Flotten von vierzig bis fünfzig Kauffahrern nach Oporto, nach Lissabon, Cadix, Malta, Livorno, wo überall hamburgische Niederlassungen waren.

Dieser Berkehr, wie sehr er der Gegenwart nachsteht, war vielleicht im Ber= hältnis zu anderen deutschen Seestädten des 17. Jahrhunderts bedeutender als jest. Wie jest nach Amerika, so gingen damals junge hamburger nach den Küsten= städten der Nordsee, des Atlantischen Ozeans und des Mittelmeeres und gründeten dort Geschäfte, für Kommission und Spedition, auf eigene Rechnung. Auch in Hamburg bildete sich das Weltbürgertum aus, welches noch jest für den Geschäfts= mann der gewaltigen Stadt bezeichnend ist. Aber freilich wurde es damals den Männern schwerer, sich in die Sitten der Fremde zu schicken, als dem jetzt lebenden Geschlecht. Es war nicht Treue gegen das deutsche Reich, sondern das Festhalten an den kleinen Gewohnheiten des Lebens, die Sehnsucht nach dem guten, innigen Familienzusammenhang, und wie noch jett betrachteten die hamburger das fremde Land nicht gern als ihre neue Heimat. Waren sie dort eine Reihe von Jahren in gewinnbringender Tätigkeit gewesen, so eilten sie nach Sause zurud, um mit einer deutschen Frau ihren Hausstand zu gründen. Die warme Anhänglichkeit an die Baterstadt und die kluge Gefügigkeit in fremde Sitten, welche den Bürgern kleiner Freistaaten eigen ist, bildete sich in solchem Leben aus, aber auch die Unternehmungslust und Größe des Urteils, welche damals an den Fürstenhöfen des Binnenlandes nur selten zu finden war. So zeigt die Familie eines hamburger Patriziers in jener Zeit eine Anzahl von Eigentümlichkeiten, welche wohl wert sind, daß man bei ihnen verweilt.

Eine solche Familie ist die des Bürgermeisters Johann Schulte, welche durch ihre weiblichen Nachkommen noch jest in hamburgischen Geschlechtern fortlebt. Johann Schulte (1621—1697), aus einer alten Familie, hatte in Rostock, Straßburg, Basel studiert, Reisen gemacht, geheiratet, als Ratssekretär, dann aber zehn Jahre als hamburgischer Gesandter bei Cromwell zugebracht. Er wurde im Jahre 1668 Bürgermeister, ein würdiger, gemässigter Herr, wohlerfahren in allen Welthändeln wie in der Verwaltung seiner guten Stadt, ein glücklicher Gatte und Familienvater. Von ihm sind Briefe an einen seiner Söhne erhalten, der im Jahre 1680 als Teilhaber in ein Lissaboner Geschäft trat<sup>145</sup>. Diese Briefe enthalten eine Menge von belehrenden Einzelheiten. Am anziehendsten aber ist der hübsche Einblick in das Familienleben der damaligen Zeit, in das Verhältnis eines Vaters zu seinen Kindern. Innigkeit der Empfindung von beiden Seiten, im Vater die ruhige Würde und die Weisheit des vielersahrenen Mannes, ein starkes Gefühl seiner hervorragens den Stellung, ein sestes Jusammenhalten der Familienglieder, welche bei allen unvermeidlichen Zwistigkeiten im Innern gegen außen einen sestgeschlossenen Kreis bilden.

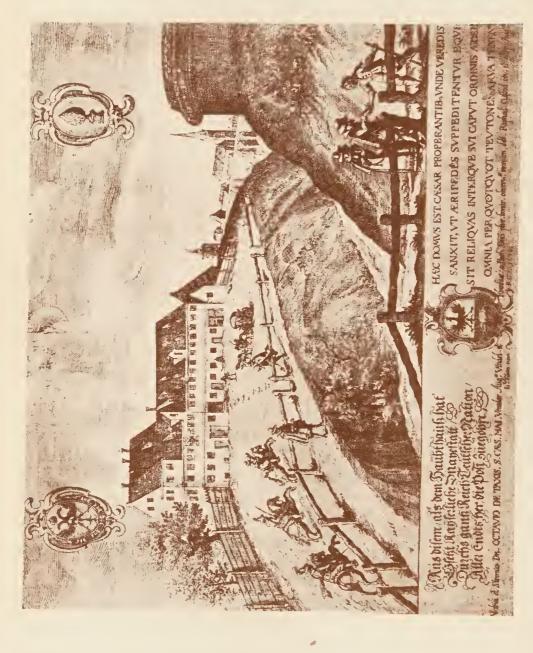

Aviso des Postmeisters Antonio de Tassis, Rom, nach Brüssel, in italienischer Sprache, vom 4. März 1609. Das älleste Augsburger Posthaus. 1616. (Kupferstich von R. Custos nach L. Kilian.) (Urkunde im Fürstlich Thurn und Kazisschen Zentralarchiv, Regensburg.)

geben wurden und die die Bermerke über den Abgang der Post und über die Anzahl der zu befördernden Bofiftude trugen, die Die Postavisi waren die Begleitschreiben, welche den reitenden Postillonen für den Postmeister ihres Bestimmungsortes mitgeOggi othe scrise a VI mis whimas con tute le recapitations; bor mi trous la sua delli 14 delipars i tube Coman able quale ho take however a tuck it sue bus acception an estas di feliciea new como fara De che seques delle que allega con auisarne la ricidaca, esterzine n'O. the dolls rivulta ne stars aspecand suits -Many lix dilluly 1609

aber anfangs auch zum Austausch persönlicher Mitteilungen benutzt wurden. Das kviso des Postmeisters kntonio de Tassis in Rom vom 4. März 1609 zeigt die Anfänge einer Kusbildung des Formulars, die Datierung ist nachgetragen. Ursprünglich wurden die kvissi von Fall zu Fall geschrieben, dann aber von einzelnen Postmeistern als Formularniederschriften in größerer Angahl bereitgehalten, so dass nur die beim Abgange einer Post notwendigen Bemerkungen und Jahlen einzukügen waren, bis endlich, seit etwa 1624, diese Formulare, die sich mit geringen kinderungen bis ins 19. Jahrhundert erhielten, gedruckt wurden.

Mose mis as son

Hoggi 3. scrissi à V. S. Ill. con l'Ordinario, conquale mandai le solite pieghi & lettere, per diuers, n'a-spetto della riceuuta ausso.

Trouo mi poi con la di V.S. III. dalli z b. shont l'Ordinario, alla quale respondendo dico, d'hauer sar todar à tutte il douuto ricapito, ma l'ost, fu fuel, leggista, el mesti plisti ed les mesti conditiona, leggista, el mesti plisti ed les mesti conditiona, leggista, el mesti plisti ed les mesti conditiona,

Ilmedesimo piacera à V.S. Ill. segua delle congionte.che sono per diuersi, auisando me con la prima il seguito, con bacciargli lemani N. S. Iddio guardi V. S. Ill. di Malo. Di Francasotte. 3/9/ Mar. & 1827.

An shine of Brusselles wake Affect : Fler in Standard of Silvander Standard (105: Bon han Sit of Silvander Standard (105: Bon han Silvander Standar

ming the purply of it is an interpreted from 2 hings 751,75 4331 mosing into whom City agers in best in In may angun Don 25 full flaising but in Don 25 full flaising but in beautiful the beautiful from beautiful from the court of t The generouseding Orderan follo Inexer legene · wattoos free holy so fell alimant groups been my grand In way have Acre July a fethy timeric enfor were depart word all com for so takin Jugard poors commonety a cie duges. High discussor Jest Journal Inanis how ficheil And Posle La You You are vareinese dee Ordenary Suppliers or Goods



Aviso des Kaiserlichen Postmeisters Johann von den Birghden, Frankfurt a. M., nach Bruffel, in italienischer Sprache, vom 31. Marz 1624.

(Urkunde im Fürstlich Thurn und Kazisschen Zentralarchiv, Regensburg. — Ausgefüllter Vormulardruck.)

Postzettel des Augsburger Postmeisters Octavio von Taris nach Aheinhausen und Brüffel vom 25. Mai tbir. mindestens schon seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in Gebrauch, waren die Bescheinigungen, mit denen jeder Postverwalter dem betreffenden reitenden Posiillon Ort und Zeit der übernahme und Abgabe einer Josssendung (Urkunde im. Fürstlich Thurn und Kazisschen Zentralarchiv, Regensburg. — Die Stafetten-, Past und Stundzettel, bezeugte; auch fie wurden fpater formularmaffig gedrudt.)

Brandenburgischer Postreiter. 17. Jahrhundert. (Kupferstich von J. Lindniß.)

Es war damals eine Reise nach Lissabon und eine vielzährige Trennung vom elterlichen hause für den Scheidenden eine große Sache. Als der Sohn nach seiner Abreise unter Tränen und den frommen Segenswünschen der Eltern und Geschwister in Curhaven durch widrige Winde zurückgehalten wird, sendet ihm der Bater noch schnell "ein kleines Gebetbuch, item ein Buch, die lustige Gesellschaft genannt, und Gottfried Schulzes Chronika, dann auch eine Schachtel mit Cremor tartari und eine blaue Kruke mit Tamarinden und eingemachten Zitronenschalen für das Abel= werden". Der Sohn erinnert sich noch während der Fahrt, daß er seinem Bruder drei Mark sechilling schuldig geblieben ist, und bittet ängstlich, daß die Mutter ihm die Summe von den acht Talern abziehen moge, die sie von ihm in Verwahrung hat. Der Bater bemerkt dagegen freigebig, die acht Taler sollten ihm unverkurzt aufgehoben werden, der Sohn wisse wohl, daß es seiner Mutter auf drei Mark nicht ankomme. Seit der Sohn in Lissabon sich geschäftlich niedergelassen hat, gehen dorthin regelmäßige Sendungen von Berbster und hamburger Bier, Butter, geräuchertem Fleisch, sowie Rezepte gegen Krankheiten und was sonst die Sorge der Hausfrau dem entfernten Sohne zuwenden möchte; der Sohn dagegen schickt Sina= äpfel zurück und Fäßchen mit Wein. Genau berichtet der Bater die Beränderungen, welche in der Familie und der Bürgerschaft der guten Stadt Samburg vorgefallen sind, und eifrig ist er bemüht, dem Sohne Aufträge und Kommissionsartikel von seinen Hamburger Freunden zuzuweisen. Bald gesteht der Sohn aus der Fremde den Eltern, daß er ein Mädchen in hamburg liebe, natürlich eine von den Bekannten des Hauses, und auch diese Liebesangelegenheit wird von dem Vater mit Teilnahme, aber immer als ein ernstes Geschäft, welches sehr vorsichtig und gart angegriffen werden muffe, behandelt. Offenbar ist das Bestreben des Vaters, die Werbung und Erklärung hinauszuschieben, bis der Sohn seine Jahre in der Fremde ausgehalten habe, und mit Klugheit geht er gerade so weit auf die Wünsche des Sohnes ein, um das Vertrauen desselben zu erhalten.

Vielleicht am meisten bezeichnend für jene Zeit aber sind die Ratschläge, welche der Vater dem Sohne über die Notwendigkeit gibt, sich in die Gewohnheiten der Fremde zu schicken. Der Sohn ist ein frommer, eifriger Protestant, dessen Gewissen sehr dadurch beunruhigt wird, daß er unter strengen Katholiken leben und sich in die für ihn anstößigen Gebräuche des katholischen Landes fügen soll. Was der Vater ihm darüber schreibt, sei aus den ersten Briefen mit den geringen Veränderungen, welche zum leichteren Verständnis nötig sind, mitgeteilt.

"Geliebter Sohn! Heut vor acht Tagen war mein letzter Ratsgang bei dieser meiner Regierung für dieses Jahr, und schieste ich den Nachmittag nach dem Post hause und ließ anfragen, ob die hispanischen Briefe angekommen, bekam aber zur Antwort nein. Den folgenden Tag, am Sonnabend zu Mittag, sandte mir Herr Vrindts durch seinen Diener dein Schreiben vom 11/22. noch währenden Monats. Soviel dein Schreiben anbelangt, so ist es uns allen zuvörderst erfreulich, dass du dich, Gott sob, bei guter Leibesdisposition befindest, welches eine große Wohltat

# The Counte de la Tour, & Tassis,

General Hereditary of the post for his Imperiall
Majesty & the Empire in the whole district
therof, & of his Catholycke Maiesty the
King of Spagne, in his low Countrys, Burgundy, & c.

Oth undertake in his discharge of that place, & for the benisit of the Marchands, particularly, of the English, in the exercise of their commerce, wherof a principall part doth consist in the safe speedy convayance of their letters, to & from their correspondents in foraine parts.

Not only to performe the agreement made betweene the faid Counte & late Mr. Mr. Thomas Witherings & VVilliam Frizell, in the yeare 1633. but, to improve it.

First, by the more frequent transportation of the said letters, that is to say, wheras the Males of letters betweene London, Antwerp, & Bruxells, vvent but once à vveecke, namly on satterday night, or the sunday morning, they shall novv goe tyvice a vveech

Bekanntmachung des Kaiserlichen und Spanischen Generaloberpostmeisters Graf Lamoral von Thurn und Taxis über die Verbesserungen im Postverkehr zwischen England und dem Kontinent. Um 1660.

(Nach dem Original im Fürstlich Thurn und Tazischen Zentralarchiv, Regensburg.)
IV 5. 320, 3

ke, that is to fay, the vveddensday, & satterday nights.

Secundly, wheras the said Males, were for the most part, sowre, or side days, on the way, sometimes longer, they shall be now carried in the space-of two days & two nights; & that both, in winter & summer, no other impediment, but the wind & weather excepted.

All this, upon condition, that in England, they doe the like, that is, that twice in the weecke, namly upon the fridays & tuesdays, they likewise dispatch the Male for Flanders,

Wherby these advantages will ensue to the English &

other Marchands of his Marys subjects.

That their letters of fridays night, which, as has beene faid, were fowre, or fiue days, fomtimes longer, on the way, & at the foonest, came not (even in the midd 'st of the summer) but upon the mundays, in the evening to Antwerp & Brussells, will be there the sunday at noone or in the evening, at the furthest.

Those for Zealand, about the same time, in Zealand.

Those for Dort, & Rotterdame, the Munday very early.

Those for the Hagh & Amsterdame, the same munday before the Burse or Exchange beginn's.

Those for Hamborough, the vveddensday morning: & soe to Coppenhaghen, Stockholme, the whole Kingdome of Dennemarcke & Sweedland.

Also to Dantzick, Conincksbergh, Riga, Warsovia, & all Poland.

And upon the arrivall of the said Male to Antwerp & Bruxells on sundays, as is afor said, thall be likewise sent away, on munday, the letters for Liege, Cologne, Francfort, Norimberg &c.

Also for Treves, upper & lower Palatinate, Bavaria, Bohemia, & Austria, &c.

Also for Strasbourg, Basile, Zwitzerland, Geneva, Lorrain, Burgundy, & Savoy.

As also the letters for upper Germany, Italy, & the Levant.

And in the transportation of these last especially, that is to say, the letters for upper Germany, Italy, & the Levant, this new establishment of ports, will prove of singular advantage to the English Marchands.

For wheras the letters of England for those parts which were sent friday from London, stayd att Antwerp, till the friday following, to goe with the post of that day, they will now be sent forward, the munday night, or twesday morning very early, from Antwerp.

And the twesday nights letters from London for thos parts, & all others for other parts, that shall come with the said twesday Male from London to Antwerp, shall be dispatched away from thence, on thursday night, or friday morning in the same manner, & with the same diligence as those, that came with the friday Male, from London.

And

cause to be layd, on the vvay, betweene Antvverp & Ostend, & likvvise betweene Bruxells & Ostende, the Male of satterday night or funday morning from Bruxells & Antvverp, shall be at Ostende, the same suuday, & likvvise the Male of vveddensday, night on thursday, in the evening.

Where the paket boate being ready to put to sea, the letters may be at Dover the same night, or early, on the munday & friday morning, & so be at London at the surthest vithin twelve hoveres after, if the agreement made 1633, betweene the Counte, & the aforesaid Mr. Mr. Witherings & Frizell be duly performed in this particular, that the Male of letters betweene London & Dover shall be noe longer then twelve hoveres on the vvay.

Upon vvhich condition, the Counte vvill undertake, (& if need be) give sufficient caution for it, that the impediments of vvind & vveather excepted, the Male betvveene London & Antvverp, & London & Bruxells, shall be no longer, as is above said, then two days & two nights a going, & that as vvell in vvinter as in summer.

In like manner, that the letters betweene London, Amsterdam, & the Hagh, which went but in five or six days, somtimes longer, will goe now in two days & a halfe, or three days, at the most.

There vvill be gained in the letters from Hamborough, & all thos that come & goe in that Male, at the least, two vvhole days.

The letters to Rome, instead of 20. or 21.days, vill

be novy but 16. or 17. days old.

For Napels, but 18. or 19 in fleed of 23.0124.

For Milan, 12. or 13. vvhich vverc 17. or 18.

For Genua, Livorne, &c. not 16. or 18. as before, but only 14. or 15.

For Venice, in 10. or 12. in place of 14. or 15.

The letters for upper Germany, & other parts of Italy, & the Levant, proportionally.

Not to speake of the interest of State, vvherin, in point of honnor, hove farr the King of England, may thinke himfelse concerned, to see the accustomed & established course observed & maintained, & not to give vvay, unto interloopers, vvho by bribes & other vvays doe endeavour to intervert it, & to introduce nevv hazardous & uncertaine prejucidiall vvays to his Mays subjets, is left to his great visedome & prudence, to consider.

FINIS.



Gottes ist, und dann, daß du mit deinem Kompagnon wohlvergnügt bist, wosür du ebenfalls Gott dem Herrn zu danken hast, daß du in der Fremde einen so ehrlichen und dir wohlwollenden Menschen angetroffen hast. Gott lasse euch fernerhin in Friede und Einigkeit, auch einem gesunden und wohlgesegneten Stand eure Zeit, bis du, beliebt es Gott, repatriieren wirst, mit allem Vergnügen zubringen. Sonsten habe in Verlesung deines Schreibens angemerkt, daß dir der Ort Lissabon und die Einwohner, so geistliche als weltliche, noch nicht allerdings anständig seien, und du dich in deinen jetigen Stand noch nicht recht sinden könntest, daher ich denn noch einige Ungeduld von dir verspüre. Aber das kann nicht wohl anders sein, daß dir die Veränderung zwischen Hamburg und Lissabon, jener und dieser Einwohner und Sitten, jener und dieser Gebärde und sonsten, nicht sollte mit Vestremden, ja, fast mit Bestürzung und Alteration auffallen; aber du mußt wissen, daß du in diesem passu alsorten und an andern Orten gar viele Vorgänger gehabt hast, denen es ebenso ergangen und denen die große Veränderung in allen Dingen und in Religionssachen sehr befremdlich vorgekommen.

Im lateinischen Sprichwort pflegt man zu sagen: post nubila Phoebus, das ist, auf übel Wetter pflegt ein heller und angenehmer Sonnenschein zu folgen, welches der grundgütige Gott an dir in Gnaden erfüllen und geben wolle, daß, nachdem du in der See ungemeine Gefahr und Leibesschwachheit sattsam empfunden und ausgestanden, die Tage und Zeit, welche du in Portugal zubringen wirst, die vorigen sauren und bittren Tage verzuckern und versüßen, und du allgemach die bösen Tage vergessen und der guten dich getrösten und erfreuen mögest, welches der Allerhöchste dir aus Gnaden beständig geben, gönnen und verleihen wolle.

Amen. -

Es sagte Schwager Gerdt Buermeister (welcher dich wie sein Kind liebet) dieser Tage zu mir, es würden dir zwar bei deiner Ankunft in Lissabon viele Dinge etwas befremdlich vorkommen, insonderheit auch wenn du allerhand Gesichter von weißen, schwarzen, grauen Mönchen und andern Personen sehen würdest; allein es wäre eine Sache von etwa drei bis vier Monaten, so würde man dessen und anderer Dinge all gewohnet. Nun ist es also, daß man mit der Zeit alles gewohnet wird. Ich bin beständig vier Jahre zu Straßburg gewesen und daselbst es so gewohnt geworden, daß es mir gleich viel war, ob ich in Straßburg oder Hamburg lebete, war auch ums geringste nicht bekümmert.

Traue mir und andern, die dergleichen erfahren, dast eine kurze Zeit und kleine Geduld alles zu ändern und korrigieren pfleget. Ich hoffe zu Gott, dast ich deswegen innerhalb acht bis zehn Wochen bessere Briefe, insonderheit wenn du allgemach in der Sprache etwas avancieren wirst, von dir empfangen werde. Schwager Gerdt Buermeister sagte, er wäre zwölf Jahre gewesen, wie er nach Lissabon gekommen, und er könnte nicht genug beschreiben sein Missvergnügen, welches er empfunden; und wie er die Mönche ansichtig geworden, hätte er gemeinet, das es Teufel wären, hätte sie auch von oben herab mit Wasser begossen, aber

darüber hätte er bald Händel gekriegt; er sagte, daß, wenn er hätte ausgehen sollen, so hätte ihm dafür gegrauet, aber es wäre ein Angewöhnis für eine kleine Zeit. — Was die Religion betrifft, so wirst du vernünftig sein und so viel immer möglich alle Heuchelei und alle Okkasion vermeiden und mit niemandem, auch nicht einmal mit deinem Kompagnon, von Religionssachen reden oder Diskurs führen, sondern für dich zu rechter Zeit lesen, auch morgens und abends dein Gebet zu Gott mit Andacht tun und das sesse Vertrauen zu Gott haben, daß, weil er dich an den Ort so wunderbar berusen, er auch dein gnädiger Vater und Schusherr wider alle vors

kommende Widerwärtigkeit sein und verbleiben werde. -

Du meldest, daß du allbereits einmal aus Not daselbst gesündiget, als man die gesegnete Hostie daher getragen — man pflegt es sonsten das Venerabile zu nennen - und hast du wohlgetan, daß du für dich ein Gebet getan, und wird der gute Gott das wohl erhöret und dir die Sünde vergeben haben. Ich kann nicht umhin, bei dieser Okkasion zu berichten, wie es mir zu Mainz ergangen; denn als ich Anno 1642 von hamburg nach Strasburg reisete, und zu Frankfurt in der Messe vierzehn Tage stille liegen mußte, bin ich nach Mainz, vier Meilen von dorten, abgefahren. Da auch eben der Sonntag einfiel und ein sonderliches Fest bei den Katholicis gehalten wurde, so erkundigte ich mich, in welche Kirche der Kurfürst zur Messe fahren würde, begab mich auch dahin und fand in der Kirche viele devote Leute, die auf ihren Knien sassen. Der eine hatte sein rosarium oder Rosenkrang in der Hand und betete das Ave-Maria oder Pater-Noster, andere schlugen mit ihrer hand an die Brust, wie der bustfertige Zöllner, und bereueten ihre Sünde. Ich besahe das Bölkchen so etwas und lobete ihre Devotion, und wünschete dabei, daß man bei uns Lutheranern auch eine gute Devotion in äusterlichen Gebärden in den Kirchen verspüren möchte. Inmittelst kam der Kurfürst gefahren und ging ins Chor. Ich als ein vorwißiger junger Mensch drang mit hinein, und weil ich wohlgekleidet war und einen roten scharlachnen Mantel um hatte, so ließen auch die Hellebardiere mich passieren und sahen mich für einen jungen Edelmann an. Unterdessen sang der Herr von Andlaw die Messe in pontificalibus, das ist, er hatte einen Bischofshut oder Mütze auf seinem Haupt und einen Bischofsstab in seiner Hand. Ich sahe allen diesen Zeremonien mit guten Gedanken zu, und alles war noch gut. Als aber der herr von Andlaw den gesegneten Kelch emporhielt, da knieeten alle, die bei mir standen, nieder, welches ich auch tat und ein Baterunser betete. Bierzu bin ich aus Vorwitz gekommen, du aber aus Not, und hoffe zu Gott, er werde mir und dir den Fehler vergeben haben. Ich bin sonsten in Frankreich und sonderlich zu Orleans des Sonntags nachmittags öfters in den katholischen Kirchen gewesen und habe eine gute Musik gehöret, und haben mir weder Arme noch Beine gebebet, wie du schreibest, dass dir widerfahren. Man muß so kein Banghase sein, sondern allemal ein beständiges standhaftes Berg haben. Du meldest, dass in Lissabon viel Pfaffen, auch viel Kirchen und Klöster seien. Wohl! lass da noch so viel sein, das gehet dich nichts an; last nochmal so viel Pfaffen da sein, sie werden dich nicht

beisen, warte du das deinige ab. In die Messe zu gehen und in die Kirche, dazu nötiget man niemanden, und wenn du um die Osterzeit einen Zettel von einem Geistlichen haben kannst, als ob du gebeichtet und kommunizieret hättest, so hast du um die Geistlichkeit dich nicht mehr zu bekümmern. Wenn dir aber von ferne die Pfassen mit der gesegneten Hostie werden begegnen, wirst du alse Vorsichtigkeit

gebrauchen und einen Umweg nehmen oder in ein haus gehen.

Du schreibst auch, daß du allbereits viele Missgönner da habest, und daß Frid und Amsing die größesten seien. Mein Sohn! wer hat keine Missgönner? Je besser es einem gehet, je mehr Missgönner hat man. Darum sagen die Hollander: idt is beter, beniedt, als beklaegt, als idt man onsen lieven Heer behaegt. Was meinst du wohl, wie viel Missonner ich habe, wovon ich aber die wenigsten kenne, die meisten aber kenne ich nicht. Dawider muß man aus der Litanei singen: unsern Feinden, Berfolgern und Lästerern wollest du, Berr, vergeben und sie bekehren. Ich hätte gern gesehen, daß, als Frid und Amsing dich zwei Mal invitieret, du zu ihnen gegangen wärest. Du schreibest, daß sie dich würden haben etwas abfragen wollen. Aber du bist ja kein Kind, daß sie dir hätten können was abfragen, besonders hättest du ihnen ja nur können antworten, was du gewollt und sie wissen sollen. Du schreibst auch, daß Frick vor dir den hut nicht abnähme; nun bist du ja jünger als Frid, und kommt also dir ja zuvörderst zu, daß du ihn zuerst grußest. Du meldest auch, daß Amsing gute Worte gebe und Galle im Bergen habe; darauf dienet, daß man Füchse mit Füchsen muffe pflügen. Gib du auch allen Leuten, sie seien geist oder weltlich, zu allen Zeiten gute Worte und gedenke das deine daneben, das ist der Welt Lauf.

Es ist uns aus deinem Schreiben sonderlich lieb, zu vernehmen, dass du hoffest, in der portugiesischen Sprache bald zu avancieren, welches dir ein groß contentement geben wird, und ob du zwar wegen Mangel der Sprache für jest keine sonderliche Hilfe und Assisten im Kaufen und Verkaufen leisten kannst, so kannst du doch

die Bücher halten und alles fleisig anschreiben und verzeichnen. -

Vermahne deinen jungen Heinrich zur Gottesfurcht und mithin zu Beten und Lesen, und lass ihn des Sonntags vormittags dir des Molleri postilla auf deiner

Kammer vorlesen.

Deine Mutter hat mit Günther Andreas geredet und ihm gesaget, er soll acht haben, wenn ein Schiffer an der Börse angeschlagen wird, daß er auf Lissabon laden wolle, alsdann soll die Tonne Bier mitgesandt werden. Du hast bei deiner Frau Mutter nicht acht Mark zehn Schilling, sondern acht Rthlr. gut, das habe ich dir auch vor diesem geschrieben. Und wenn die acht Rthlr. schon zu Ende sind, so wird es auf eine Tonne Bier nicht ankommen. Du hast alle Zeit so viel und mehr gut. Wir werden dir, ob Gott will, auch einen frischen geräucherten Elblachs überssenden und verehren, denn ich habe bereits vor drei Tagen zwei Lachse in den Rauchschneiden lassen, wovon wir dir einen zugedacht haben. Und läßt sich der Lachsfang ziemlich an, wiewohl sie das Pfund annoch für eine Mark verkaufen.

Am vergangenen Montag hielten wir unsere Petris und gestern unsere Matthäis Kollation, da ich denn bequeme Gelegenheit gehabt, dich und deinen Konfrater dem Herrn Bümmelmann zu rekommandieren. Derselbe rühmte mir, daß er Briefe von dir hätte, und ließ sich der gute ehrliche Mann gegen mich sehr wohl aus, sagte auch, daß er mit dieser Post euch antworten wollte, also daß ich keinen Zweifel trage, Gott werde dich und deinen Konfrater wohl gesegnen, daß ihr nicht werdet zu klagen haben. Gott gebe dir Gesundheit, Geduld und einen beständigen freudigen Mut, auch Lust und Liebe zu deiner Handlung und vorstehenden Arbeit. Im gesmeinen Sprichwort sagt man: ora et labora und laß Gott raten. Das tu du auch und wirf all dein Anliegen auf den Herrn, er wird's wohl machen. Womit ich für diesmal schließe, da ich vorgestrigen Tages mein siebentes Regierungsjahr zu Ende gebracht und durch Gottes Gnade und Beistand beschlossen dem sichern Schut des großen Gottes getreulich empsehlen und verbleibe jederzeit

Hamburg, den 25ten Februari 1681.

dein wohlaffektionierter Vater Johann Schulte, Lt.

PS. Ich habe in meinem Schreiben, wo mir recht ist, vom 14ten Januari, erwähnet, dass der kurzweilige Heinrich Mein uns in der Schiffergesellschaft eine Karität und Schüssel mit Fischen, welche in Lissabon gebraten waren, aufgesetzt hat. Nun könntest du etwa auf die Gedanken kommen, mir dergleichen inkünftig zu verehren, aber das tu ja nicht, denn einmal kostet es Mühe und Geld und ich

frage nicht groß danach. Vale.

PS. Deine Frau Mutter läst dich apart gar freundlich grüßen und siehet gerne par curiosité, daß du hie und da in deinem Schreiben erwähntest, wie und in welcher Jahreszeit ihr daselbst lebet und was ihr für Erd= und Baumfrüchte nach und nach habet. Auch kannst du mit wenigem berühren, was ihr an Fleisch und Fisch oder Zugemüse für Speise esset. Und du sollst ja zusehen, daß du gesunde Speise und von allem nicht zu viel issest. — Allhie ist zwar die Elbe auf und ziemlich gesindes Wetter, haben gar gute Elb= und Seefische, allein wir haben gar tiese und kotige Wege und eine neblichte und dicke Luft, da bei euch außer Zweisel alles zu dieser Stunde grün und lustig ist und alles in der Blüte steht!

PS. Weil das Brieflohn auf Hispanien und Portugal etwas höher sich beläuft als auf andere Pläße, so schreibe ich wider meine Gewohnheit und Manier etwas kleiner und compresser. Mache kleine und leichte Briefe, schreibe aber ziemlich

viel darauf und menagire auch hierin. Vale 146."

So weit der kluge Bürgermeister Johann Schulte. Er erlebte die Freude, daß sein Sohn wohlbehalten aus dem Lande der Mönche zurückkam und nach vielen Familienverhandlungen mit der Jungfrau seiner Wahl verbunden wurde.

Wohl macht die Arbeit fest und dauerhaft, aber es ist zunächst der persönliche Vorteil des tüchtigen Mannes, dem sie dient. — Wer aber den Beruf hat, zum Nuten anderer tätig zu sein, dem wird durch Pflichtgefühl sein Amt geweiht. Jede Tätigkeit, welche stark genug ist, das Leben zu erhalten, gibt dem Mann auch ein Amt. Der Gesell ist der Beamte seines Meisters, die hausfrau bekleidet das Amt der Schlüssel, und jede Arbeit entwickelt auch im kleinsten Kreise ein Gebiet von sitt= lichen Pflichten. Das Pflichtgefühl des Hauses, der Werkstatt hat den Deutschen niemals gefehlt. Immer hat es Bürger gegeben, die für ihre Stadt nicht nur in den Tod gegangen sind, die ihr auch im Leben zuweilen mit Aufopferung gedient haben. Die Reformation hatte das Gefühl der Pflicht für große Gebiete irdischer Tätigkeit gesteigert, Selbstverleugnung und Opfermut der frommen Seelsorger sollen immer hochgehalten werden. Sieht man aber näher zu, so war der lette Grund des gesteigerten Pflichtgefühls doch vorzugsweise religiöser Natur. Es war das Gebot Gottes, dem der Mensch zu gehorchen suchte; wo die Schrift nicht mit starker Stimme befahl, war der Sinn für das Allgemeine noch nicht kräftig entwickelt, die Vorstellung von den Pflichten des eigenen Amtes unsicher.

Es ist lehrreich, dass gerade die Heere des Krieges dazu beitragen sollten, dem Bürger die Pflicht des Berufes höher zu stellen. Aus der Soldatenehre entwickelte sich nicht nur ein adliges Korpsgefühl, auch dem Bürger kam aus dieser Quelle allmählich die Amtsehre. Zuerst allerdings gab es ihm Shre vor anderen, wenn er seine Pflicht erfüllte, aber auch in seinem Innern schaffte ihm solches Tun Befriedigung und gerechten Stolz. So erwuchs nach der Treue des Mittelalters, nach der Frömmigkeit der Reformationszeit ein neues Gebiet von sittlichen Forderungen. Noch mehr Empfindung als konsequenter Gedanke, aber es war doch ein Forts

schritt. Zunächst freilich nur in den Besten.

Zwei Jahre, nachdem Herr Bürgermeister Schulte seinen Sohn so väterlich ers mahnt hatte, endete wenige Grade südlich von Lissabon das Leben eines Hamburgers

in furchtbarer Katastrophe. Auch davon soll ein alter Bericht erzählen.

Einer der Kriegskapitäne Hamburgs war Berend Jakob Carpfanger 147. Im Jahre 1623 in der Stadt geboren, machte er seine Schule, wie Brauch war, auf den Kauffahrern durch, früh wurde er Mitglied der Admiralität und endlich als Konvoiskapitän Befehlshaber eines der Kriegsschiffe, welche den Kauffahrer gegen Seesräuber zu verteidigen hatten. Diese Flaggenoffiziere der Stadt hatten außerdem die oberste Polizei in ihrer Flotte auszuüben, die diplomatischen Verhandlungen in den Häfen, zuweilen auch an fremden Höfen, geschickt zu leiten. Sie mußten einige Übung in Geschäften besitzen und mit großen Herren umzugehen wissen, damit die Stadt Ehre und Ruhm von ihnen habe. Carpfanger war nach dem Urteil seiner Stadt ein seiner, zierlicher Mann, der sich überall wohl zu führen verstand. Sein Bildnis zeigt ein ernstes Antlit, sast melancholisch, hoch die Stirn, groß die Augen, kräftig Kinn und Mund. Seine Gesundheit war, so schiffer hatte er den Beweis geführt,

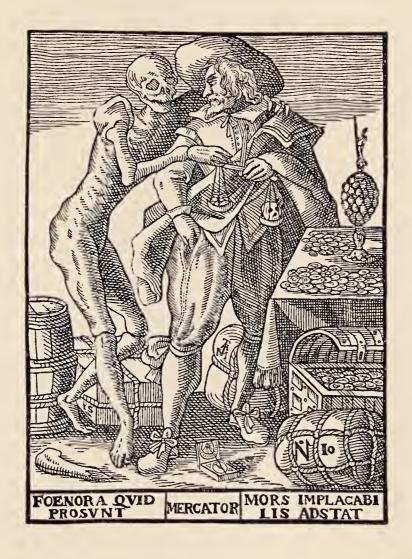

Kaufmann. 17. Jahrhundert.

(Holzschnitt aus der Volge des Totentanzes von M. A. Hannas. Um 1630. Der Kaufmann hält die für das Auswiegen der Geldsorten notwendige Handwage, am Boden eine Taschensonnenuhr.)



Ausschlachtung eines Walfisches unter Musikbegleitung. 16. Jahrhundert. (Holzschnitt aus: Adam Lonicer, Kräuterbuch. Frankfurt a. M., 1582.)



Seefrachtschiff. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: J. Vurttenbach, Architectura navalis. 1629.)



## Kriegsschiff des 18. Jahrhunderts.

(Ertlärung des Rupferstiches von M. Geutter.

- A. Die hintere Steven an welcher bag Steur Ruber befestiget ift.
- B. Die vordere Steven.
- C. Der Flaggen Stod und Efels Baupt.
- D. Campanie, über der Hutte ist ber Plat vor die Trompeter.
- E. Ein Mars Nee, und Niemen, oder Nubers und porrath.
- F. Die Schange oder daß Jalbe verded.
- G. Der Gron balden womit der Ander aufgewunden wird.
- H. Die Bard hölher.
- I. Gefchüt und Stud pforten.
- K. Val Reep, oder Treppe.
- L. Das Pflicht Under.
- M. Das Ander Touw und Kluise Loch.
- N. Fode ober Forderster Mast.
- O. Groffe ober mittelfte Maft.
- P. Bezaan ober hinderfte Maft.
- Q. Boegspriet.
- R. Rreut Stange.
- S. Groffe Stange.
- T. Groffe Brand-Stange.
- V. Fode Stange.
- W. Die Bade.

- X. Fode, Brand-Stange.
- Y. Blinde, oder Boegspriets-Stange.

#### Specification

Der gewohnlichen See Officiers, oder Schiff bedienten vom Höchsten bist zum Nidrigst.

1. Abmiral General. 2. Abmiral. 3. Vice Abmiral. 4. Schout ben Nacht, Commandirt die Moantgarte ben einer Flotte. 5. Chef d'Escadre. 6. General Antendant. 7. Commisarius.

Alle obige Johe See Officier befinden sich ben einer Rriegs Flotte: folgende befinden sich auf einem Schiff. 1. Capitain. 2. Leutenant. 3. Commandeur. 4. Schiffs Praediger. 5. Schiffer. 6. Steur-Mann. 7. Hoch ob. Haupt Boots M. 8. Schreiber. 9. Barbierer bestehet in Ob. u. Unt.M. 10. Schiffs-Zimmermann. 11. Constabler. 12. Buchsen Schieffer, ber sind 10 a 12. 13. Schie Mann. 14. Buddelier od. Proviant Maift. mit Magd u. Gehilf. 15. Mund Roch. 16. Schiffs R. mit 3 Jungen. 17. Lots: Mann, ob. Weegweisser. 18. Segelmacher. 19. Discher. 20. Schmidt. 21. Feuerwerder. 22. Profos. 23. Bootsleuthe od. Matrosen. 24. Solbaten berer big 300 gezehlt werben.

#### Erklärung und Anweisung

### der Ziffern und Buchstaben in dem Bollkommenen Schiff.

- Der Begaan Maft mit feiner Bugebor.
- 2. Bezaans-Ree und Gegel.
- 3. Die Bagunen Ree.
- 4. Creut und Ree Gegel.
- 5. Mastaling und Esels Haupt.
- 6. Die Toppenants der Creut Ree.
- 7. Die Toppenants der Bagnnen Rec.
- 8. Die Haupt Touwe des Bezaans Maft.
- 9. Die Saupt Touwe der Creut Stäng.
- 10. Die Bezaans ruhe und Ihre Bündung.
- 11. Der Bezaans Schooze.
- 12. Die Bragen von dem Creut Gegel.
- 13. Die † von Creut Gegel.
- 14. Die En Touwe des Creut Segels.
- 15. Die Gy Touwe des Bezaans.
- 16. Creuk Stänge Stäg.
- 17. Bezaans Stäg.
- 18. Beschlag Stäng von bem Bezaans.
- 19. Bochins von bem Bezaans.
- 20. Haanepootje an ber Bezaans Ree.
- 21. Reep von bem Creut Segels val.
- 22. Die Bagnnen Braffen.
- 23. Die Taly-reeps.
- 24. Reep und val von der Bezaans ree.
- 25. Bezaans Stäg.
- Der Große Mast mit seiner zugeh.
- 2. Die Große Raa und Segel.
- 3. Groffe Mars Ree und Gegel.

- 4. Groffe Brand Ree und Gegel.
- 5. Mast saaling und Esels Haupt.

- 6. Die Top- der Großen Nee. 7. penan- der Mars Segels Nec. 8. nis des Brand Segels Nec.
- 9. Die Braffen von der Groffen Ree.
- 10. Die Schooten des Schofahr Segels.
- 11. Die Boclyins des Schofahr Segels.
- 12. In Touwe des Schofahr Segels.
- 13. Der Groffe Stäg.
- 14. Die Haupt Touwe des Groffen Maft.
- 15. Die Ruhe mit ihrer Bündung.
- 16. Perdon vor der Groffen Stäng.
- 17. Groß Stänge Stäg.
- 18. Die Braffen des | Groffen-
- 19. Gy Touwe des mars-20. Boclyins des Segels.
- 21. Jaupt Touw der Groffen Stäng.
- 22. Haupt Touw der Brandt Stäng.
- 23. Die Brassen des Großen-24. Sy Touwe des Brandt-
- Segels. 25. Boclnins bes
- 26. Peert lyne des Großen Mars Segels.
- 27. Demp Gürtel des Groffen Mars Segels.
- 28. Bauch Gürtel bes Groffen Mars Segels.
- 29. Nord Gürtel des Groffen Mars Segels.
- 30. Die Groffe Schmiß.
- 31. Große Schoot.

- 32. Die Groffe Reep und Carbeel.
- 33. Der Groffe Lauffer Todel u. Mantel.
- 34. Neep vom Groß. Mars Segels val.
- 35. Das Groß. Brandt Segels Neep u. val.
- 36. Brandt-Segels-Stäg.
  - Von bem Fode Maft u. Couw werd.
- 2. Fode Ree und Segel.
- 3. Vor Mars | Nee und
- 4. Vor Brandt) Gegel.
- 5.
  6. Toppenants or Note Nee.
  7. vor Wars Segels Nee.
  7. vor Brandt Segels ree.
- 8. Mast saaling und Esels Saupt.
- 9.
  10. Die Brassen ber Fode Nee.
  11. bor Wars Segels N.
  11. vor Brandt Segels N.
- 12. Schoof und half von ber Fode.

- 13. 14. Boclyins bes vor Mars Segels. 15. bes vor Brandt Segels.
- 16. Gy Touwen ber Fode.
- 17. Gy Touwen bes vor Brandt Segel.
- 18. 19. Haupt Touw der vor Stäng.
- ber Brandt Stäng.
- 21. Fode Stäng.
- 22. Vor Stäng.
- 23. Vor Brandt Segels.
- 24. Peert-lyne bes vor Mars Gegels.
- 25. Gy Touw bes vor Brandt Segels.
- 26. Perbon von ber vor Stäng.
- 27. Ruhe und Bundung an vor Maft.
- 28. Demp | Gürttel des vor-29. Bauch | Mars Segels.
- 30. Demp Gürttel ber Fode.
- 31. Bauch Gürttel ber Fode.
- 32. Neep und val des Mars Segels.
- 33. Fode reep.
- 34. Vortadel Mantel und Lauffer.
- 35. Vor Brandt Segels-reep und val.
- 36. Fode Schmiße.
  - Von dem Boegspriet u. seinem Couwerd.
- 2. Große Blinde Ree.
- 3. Boegspriets Mars und Efels haupt.
- 4. Boben Blinde Ree und Segel.
- 5. Bregipriets Stäng.
- 6. Toppenant von der Groffen Blinde.
- 7. Spannische Toppenants.
- 8. Braffen ber Groffen Blinden Rec.
- 9. Schoot und hals b. Gr. Blinden Ree.
- 10. Sy Touw der Großen Blinde.
- 11. Braffen ber Boben Blinben Ree.
- 12. Toppenants d. Boben Bilinden Ree.
- 13. Haupt-Touw von d. Boegspriets Stäng.

- 14. Haupt-Touw von den Boegipriet.
- 15. Lauff Stäg von ber Boben Blinbe.
- 16. Eriegg. por ber Groffen Blinde.
- 17. Reep u. val ber Groffen Blinbe.
- 18. Gy Touw von b. boben Blinde.
- 19. Boben Blinde val.
- 20. Boben Blinbe Saanepot.
- 21. Woeling um bas Boegfpriet.

#### Erklärung des Durchgeschnidenen Schiffs.

- A. Die Bauch Stüder in ber Fläche.
- B. Bauch Stüder im Naum.
- C. Spur des Groffen Masts.
- D. Spur bes Fode Masts.
- E. Anecht ber Groffen Carbeel.
- F. Fode Rnecht.
- G. Zwen Rnecht zu ben Schooten.
- H. Beting balden.
- I. Rnie von bem Beting.
- 1. Ver-
- K. L. Balden mit seinen Anie \ 2. 3. bed.
- N. Spuhle ober gaspel in 2 Uberlauff
- O. ) Des Gr. Mast. P. Visier | Fode Mast.
- Q. Spur b' Bezaans Maft.
- R. Die Große Lude.
- S. Lude v. Rompaß.
- T. v. Rabelloch.
- v. ber Brobt-
- und Bulfer Rammer.
- X. Ligerstadt in ber Rajuit.
- Y. Nachi hauß barinnen find die Compag und Stunden Glafer.
- Z. Rolber Stod.
- a. Rugel Räften.
- b. Treppe nach dem Oberften Berbed.
- c. Treppe nach ber Campanie. Bed-bad mit seinem Anie.
- 2. Zwen Wurff mit feinem Anie.
- 3. Brob Rammer.
- 4. Bulver Rammer.
- 5. Provisions Rammer.
- 6. Bubbelern ober Speiß Rammer.
- 7. Rabelgat.
- S. Rot.
- 9. Pis-Pad.
- 10. Rluis Gatten sind 4 Löcher wodurch die Ander Seyle geben wann bas Schiff vor Ander ligt.
- 11. Creut-hölker.
- 12. Gefdut ober Stud Pforten.
- 13. Anie.
- 14. Woeling am Boegspriet.
- 15. Febern ober Rlogen por ben Lauff ber Wandt.



daß er ein Seegefecht zu leiten verstand; er war oft in blutigem Waffendienst gewesen. Denn noch raubten die Barbaresken zur See und am Strand. Nicht mehr mit Galeeren allein, in großen Fregatten fuhren die Raubvögel unter den Schwarm der Handelsmöwen. Gerade damals war der "Hund" das Schrecken der europäsischen Meere, weit über die Meerenge von Gibraltar hinaus, oben im Großen Ozean, ja an den Küsten der Nordsee kreuzten seine schnellen Schiffe; greulich waren die Hafengeschichten von seiner Wut und Tollkühnheit, seinem Blutdurst. Erst im Jahre 1622 war ein Geschwader von acht Hamburger Kauffahrern die Beute der "Barbaren" geworden.

Im Jahre 1674 umgürtete der Bürgermeister der Admiralität den Kapitän Carpfanger mit silbernem Degen und überreichte ihm den Admiralsstab. Damals schwor der Seemann vor dem Senat, bei der Verteidigung der anvertrauten Flotte mannhaft zu stehen und eher Gut und Blut, Leib und Leben zu opfern, als sie und sein Schiff zu verlassen.

Seitdem machte er in den zehn Jahren bis zu seinem Tode alljährlich eine Fahrt, im Frühjahr mit seiner Flotte ausziehend, im Herbst heimkehrend. Schwere Kämpfe hatte er mit Sturm und Wellen zu bestehen; er selbst klagt, wie ungünstig ihm die Elemente seien.

So fuhr er nach Cadir, Malaga, ins Nördliche Eismeer, nach Lissabon. Von einer Fahrt nach Grönland brachte seine Flotte von fünfzig Schiffen die Beute von fünfhundertundfünfzig Walfischen heim. Einmal wurde der heimkehrende an der Elbmündung von fünf französischen Kapern angegriffen: in zwölfstündigem Kampfe schoss er zwei in den Grund, dast sie vor seinen Augen mit Mann und Maus versanken, die anderen suchten das Weite. Auch gegen die brandenburgischen Kaper war er aus. Damals geschah es, dass die rote Admiralsflagge Hamburgs gegen den roten Adler Brandenburgs drohend an die Gaffel der Besan flog. Denn der Große Kurfürst war im Jahre 1679 den Hamburgern nicht hold und hatte ihnen durch seine kleinen Kriegsschiffe bereits mehrere Segler abgefangen. Die Gegner trafen einander, aber Carpfanger hatte strenge Anweisung, nur verteidi= gungsweise zu verfahren. Deshalb lief alles gut ab. Das große Schiff flöste den Brandenburgern Respekt ein, sie sandten eine Schaluppe mit zwei Offizieren zum Gruß und "um sich die Einrichtung des Schiffes anzusehen". Der Hamburger bewirtete sie in seiner Kajute mit Wein, dann verabschiedeten sie sich höflich. Ihre Schiffe taten einige Salutschüsse, welche Carpfanger mit gleicher Artigkeit er= widerte, dann segelten sie auseinander.

Und wieder traf der Kapitän auf einer seiner Südsahrten die spanische Silberflotte im Kampf mit türkischen Seeräubern. Das Treffen stand ungünstig für
die Spanier, einige schwere Gallionen waren abgeschnitten und wurden von den
Räubern bewältigt. Carpfanger griff die Piraten an und befreite durch volle
Lagen die spanischen Schiffe. Er wurde deshalb an den Hof Karls II. geladen und
vom König mit einer goldenen Ehrenkette beschenkt.

Kam er nun im Herbst aus Wind und Wellen in die engen Straßen der alten Stadt, so war ihm auch da wenig Ruhe gegönnt. Dann begann ein Mäkeln mit dem Senat um die aufgewandten Unkosten, ein Schreiben von Berichten, Berants wortung wegen einzelner Anordnungen, die den Herren am Ratstisch nicht einleuchsteten, oder die ein Privatinteresse verletzt hatten, aller Ärger der Schreibstube, den der Seemann so bitter haßt. Denn ein kleinlicher Krämergeist fehlte dem alten Hamburg nicht. — Im Winter 1680 starb ihm sein liebes Weib in den besten Jahren.

Wieder und wieder geleitete er seine Kauffahrer nach Cadix und Malaga, im Jahre 1683 auf der Fregatte "Das Wappen von Hamburg". Sturm und ein leckes Schiff der Flotte hatten die Fahrt verlängert, aber schon war an der Hamburger Börse bekannt gemacht, daß der Kapitän die Rückfahrt aus Hispanien via Insel Wight machen werde. Da kam statt seiner eine traurige Zeitung. Diese Zeitung wird hier mitgeteilt, sie ist zugleich ein Beispiel der alten Weise, im Fluge Neuigkeiten zu verbreiten.

"Traurige Zeitung aus Cadir in Spanien.

Cadir vom 12/22. Oktober. Guter und werter Freund! Wollte wünschen, daß dieses mein Schreiben lieber eine Freude erweckende als Trauer verursachende Zeitung sein möchte; allein wenn wir sterbliche Menschen in dem höchsten Grade des Glücks und der Freude zu sein vermeinen, schwebet über unsern häuptern das größte Unglück.

Solches haben leider wider jedwedes Vermuten ich und alle empfunden, welche sich nebst mir auf das Konvoischiff "Das Wappen von Hamburg' begeben hatten.

Am 10/20. Oktober hatten ich und unsere Hauptoffiziere, wie auch des Hern Kapitäns Sohn und dessen Cousin die Ehre, mit unserem Herrn Kapitän die Abendmahlzeit einzunehmen. Da es ungefähr acht Uhr und eben an dem war, daß man von Tische aufstehen wollte, brachte unser Kajütenwächter die betrübte Zeitung, daß in der Hölle unseres Schiffes Feuer vorhanden sei. Darauf sprangen der Herr Kapitän und wir allesamt erschrocken vom Tische auf und eilten nach dem Ort zu, wo wir denn fanden, daß derselbe mit allem darin liegenden Tauwerk schon in voller Flamme stand. Auf Anordnung des Kapitäns wurden geschwind Simer und Schöpfen herbeigebracht, viel Wasser eingegossen und einige Löcher eingekappt, weil diesem Ort nicht wohl beizukommen war, in der Meinung, den Brand zu löschen. Von unserem Volk, absonderlich von den Soldaten, die ihr Kommandeur tapfer antrieb, ward sleisig gearbeitet, aber alles vergebens, denn man verspürte keine Minderung, sondern Zunahme des Feuers. Es wurden unterschiedliche Kanonen gelöst zum Zeischen Unserer Not, um Hilfe herbeizuschaffen, aber umsonst, weil die andern Schiffer später vorgaben, daß sie nicht gewußt, was solches Schießen zu bedeuten hätte.

Wurde also der Kapitan genötigt, unsern Leutnant mit der kleinen Schlupe an die umliegenden Schiffe zu senden, ihnen unsern elenden Justand zu berichten und dieselben um ihre Schlupen, Boote und um Herbeischaffung einiger Schöpfen zu ersuchen. Sie kamen zwar, hielten aber von ferne. Denn da das Feuer dem Teil des Pulvers sehr nahe war, welcher vorn im Schiff zu liegen pflegt und unsmöglich wegen der großen Glut herausgebracht werden konnte, so fürchtete jedersmann, daß das Schiff und wir alle miteinander auffliegen würden, wenn die Flamme dasselbe erreichte. Deswegen ließen viele Bootsleute von der Arbeit ab und retirierten sich in die Boote und die große Schlupe hinter dem Schiff, oder machten sich auch mit fremden Fahrzeugen aus dem Staube, wie sehr man densselben auch zurief, uns kein Volk zu entführen.

Denen in dem Boot und der großen Schlupe rief der Kapitän aus dem Kajütenfenster zu, daß sie sich ihres Eides, den sie ihm und der Obrigkeit gesschworen hätten, erinnern und ihn nicht verlassen, sondern wiederum an Bord kommen sollten, weil noch keine Not vorhanden sei und das Feuer mit Gott ges

löscht werden könne.

Diese folgten zwar dem Kommando und singen die Arbeit mit Ernst wieder an, allein es war alles ohne Nuten, denn das Feuer wurde je länger je größer. Der Leutnant, der Schiffer, wie auch andere Offiziere gingen zu dem Herrn Kapitän, nachdem man schon über zwei Stunden allen Fleiß, aber ohne Frucht, angewendet, und berichteten, daß leider keine Hilfe mehr vorhanden sei und das gute Schiff unsmöglich gerettet werden könne, sondern es wäre hohe Zeit, sich zu salvieren, wosern man nicht im Schiffe verbrennen oder mit demselben aufsliegen wollte. Denn zwischen dem Feuer und Pulver wäre nur noch ein Brett, einen Finger dick, übrig. Der Kapitän aber, welcher das Schiff noch immer zu erhalten vermeinte und seine Ehre höher als das Leben und alles in der Welt schäfte, gab zur Antwort, er wolle nicht aus dem Schiff, sondern darin leben und sterben. Sein Sohn siel vor ihm auf die Knie und bat um Gottes willen, daß er sich doch eines andern bedenken und sein Leben zu konservieren suchen möchte. Dem antwortete er: "Pack" dich weg, ich weiß besser, was mir anvertraut ist."

Darauf befahl er dem Quartiermeister, diesen seinen Sohn nebst seinem Cousin an ein anderes Schiff abzusetzen, wie denn auch geschah. Er wollte auch nicht gesstatten, dass geringste von seinem eigenen Gute fortgeschafft werde, um dadurch

nicht dem Bolke den Mut zu benehmen.

Inmittelst schlugen einige vor, das beste wäre, ein Loch in das Schiff zu kappen und solches in den Grund laufen zu lassen; der Kapitän aber wollte dies nicht bewilligen, sondern sagte, er hätte noch immer Hoffnung, das Schiff zu salvieren. Andere rieten, man solle die Taue kappen und das Schiff an den Strand setzen. Dies wurde endlich bewilligt, und befohlen, die Taue zu kappen. Da man aber im Begriff war, dies zu verrichten, und eben die Besane und Vocke hatte fallen lassen und das Volk noch auf der Vockraa saß, kam das Pulver vorn im Schiff in Brand. Es war ihm aber durch Eingießen vielen Wassers die Kraft benommen, und so flog es nur mit einem Zischen auf. Das Feuer brannte ungefähr bei dem Vockmast durch das Deck, lief, weil oben ein harter Levant wehte und das Schiff auf den Wind lag,

den Mast hinauf in die Wanten, in die Segel und in einem Augenblick über das ganze Schiff.

Als das Bolk, das noch im Schiff war, solches sah, suchte es mit erbärmlichem Schreien die Flucht. Etliche liefen nach der Kajüte, in der Meinung, dort Trost zu finden, etliche nach der Konstabelkammer. In dieser letteren hatte sich der Leutnant auf Order des Kapitans, neben sich einen Soldaten mit geladenem Gewehr, in die eine Pforte gesett, um zu verhindern, daß niemand durch die Kammer in die große Schlupe laufen möchte, die hinter derselben angebunden lag. Der Leutnant wurde durch die Pforte hinausgedrängt und dadurch genötigt, sich in die Schlupe zu begeben, ihm folgte alsbald ein Haufen Volkes; viele sprangen in das Boot. Da dasselbe aber schon vom Bord abgestossen war, weil das Schiff nach hinten zu über und über brannte und die Meinung war, daß das Feuer das Pulver hinten im Schiff erreichen und alles, was um und neben dem Schiffe wäre, mit in die Luft sprengen möchte, so mußten die armen Menschen, die noch im Schiffe waren und nicht verbrennen wollten, sich den Wellen ergeben und ins Wasser springen. Es hätte einen Stein erbarmen mögen, mit was für Rufen und Schreien diese elenden Menschen häufig im Wasser umhertrieben, so daß nichts zu sehen war als lauter Köpfe.

Während nun das Feuer durch den Wind von vorn nach hinten zu getrieben wurde, mit aller Macht, je länger je stärker, stand ich in der Kajüte mit unterschiedelichen Personen um den Kapitän herum, sie winselten und weinten vor ihm und ermahnten ihn zugleich, dass nunmehr keine Zeit mehr übrig sei, länger zu verbleiben.

Ich ging von ihnen ab nach dem Fenster zu, um zu sehen, ob noch ein Fahrzeug vorhanden wäre, und fand die große Schlupe noch unten fest liegen; ich sprang in die darunter liegende Schlupe, welches mir auch so wohl gelang, daß ich ohne irgend welchen Schaden in derselben salviert wurde. Wie ich eben den Rücken vom Kapitän wandte, ging er mit den neben ihm stehenden Personen, worunter der Kommandeur mit einigen Soldaten und Bootsleuten war, zur Tür hinaus. Ich meinte, daß sie sich zu salvieren suchten, wie sie auch willens waren, denn wie ich vernommen, sind sie nach dem großen Rost gegangen, mit dem Vorhaben, den Kapitän in ein Fahrzeug zu zwingen. Allein sie haben keines mehr gefunden. Weswegen sie denn allesamt, da ihnen die Flammen bereits über dem Kopf waren, den Kapitän verlassen haben und über Bord gesprungen sind.

Sobald ich in der großen Schlupe, in welche ich gesprungen war, den Leutnant ansichtig wurde, fragte ich denselben, ob der Kapitän aus dem Schiff wäre. Er gab zur Antwort, ein holländischer Kapitän hätte ihn geborgen. Als wir nun davon vergewissert zu sein vermeinten, wurde die Schlupe in aller Eile losgeschnitten, denn viel Volk, das im Wasser herumschwamm, suchte sich darin zu salvieren, und die Schlupe wurde von ihnen beinahe in das Wasser gezogen, da viele an der Seite hingen. Auch stand zu besorgen, dast wir mit auffliegen würden, wenn die Flamme

das Pulver erreichte.

Da wir ungefähr eine Kabellänge vom Schiff gekommen waren, gingen versschiedene Stücke durch die Hitze des Feuers los, und die Granaten sprangen eine nach der andern. Das Feuer erreichte endlich gegen ein Uhr das Pulver in der Krautskammer, und mit einem dumpfen Schlage flog das Hinterteil des Schiffes auf, worauf der noch übrige brennende Teil mit allem, was noch darin vorhanden war, zu Grund gehen mußte, nachdem das gute Schiff im ganzen ungefähr fünf Stunzden gebrannt hatte.

Mittlerweile kamen wir mit unserer Schlupe an andere Schiffe, welche in der Bai lagen, und setzten das geborgene Volk aus, mit Ausnahme der nötigen Ruderer, mit welchen der Leutnant durch den übrigen Teil der Nacht an den Schiffen in der Bai den Herrn Kapitän mit Schmerzen suchte. Allein vergebens, indem der=

selbe nirgends anzutreffen war.

Am folgenden Tage um zehn Uhr pormittags wurde durch eine englische Schlupe an das Schiff von Kapitän Thomsen avisiert, dass die Leiche unseres Kapitäns leider auf ihr Bootstau zugetrieben wäre, welche sie auch geborgen hätten.

Darauf wurde der gute, nunmehr selige Mann alsbald an das Schiff von gemeldetem Kapitän Thomsen gebracht und, wie sich's gebühret, in eine reine Leinswand gekleidet, welche der Kapitän Thomsen für dankbare Bezahlung hergab.

Unter allen Menschen, die bei diesem großen Unglück um das Leben gestommen (an Bootsleuten zweiundvierzig und an Soldaten zweiundzwanzig Perssonen), ist der selige Herr Kapitän der erste gewesen, der wiedergefunden wurde. Zu seiner Bestattung wurde alsbald Anstalt gemacht, und als alles Nötige herbeisgeschafft war, ist er am Izten dieses, als Sonnabends, allhier hinter den Puntales, allwo man an diesem Ort die fremden Nationen zu begraben pflegt, nach christlichem Gebrauch zur Erde bestattet worden. Vorher wurde von unserem Domine eine herrliche Leichenpredigt gehalten, ihn geleiteten etliche zwanzig Schlupen, worin viele vornehme Kapitäne und Kaufleute gefahren wurden, jede führte die Flagge zu halber Stenge als Zeichen der Trauer; gleichermaßen bezeigten die allhier liegensden englischen, holländischen und Hamburger Schiffe mit Wehen ihrer Flaggen und Göschen zu halber Stenge ihre Kondolenz, unter Lösung der Kanonen, woraus über dreihundert Schüsse gehört wurden.

Wer dieses erschreckliche Feuer und Unglück verursacht, oder durch welches Versehen dasselbe entsprungen, ist unbekannt. Der Junge des Hochbootsmanns, welcher in der Hölle gewesen war und die Lampe, die daselbst zu brennen pflegte, zu bewachen hatte, berichtet, dass er eben aus der Hölle auf das Verdeck gegangen wäre, um einen andern Jungen zu sprechen, beim Zurücksommen aber die Hölle in vollem Brande gefunden. Gott behüte ein jedes Schiff vor dergleichen Unglück und tröste diejenigen Witwen und Waisen, welche die Ihrigen dabei versoren."

So weit die Zeitung aus Cadix. — Nach anderen Nachrichten<sup>148</sup> ist der Kapitän allein auf seinem Schiff noch bis zuleht umhergewandelt; andere wollen ihn an einer offenen Stückpforte gesehen haben, wie er die Hände gefaltet gen

Himmel hob; nach anderen soll er sich als letter ins Wasser begeben haben, um sich nach Gottes Willen entweder zu retten oder unterzugehen, und es sei kein Wunder, daß der kränkliche alte Herr nach den erschrecklichen Affekten und Ansstrengungen der letten Stunden in die Tiefe gegangen sei. — Den Matrosen war etwas Wunderbares aufgefallen, drei Tauben hatten stundenlang über dem brenzenden Schiffe geschwebt, so lange, bis es in die Luft flog 149. — König Karl II. von Spanien ließ auf dem Grabe des Hamburger Seemanns ein Denkmal errichten, welches nach Konsularberichten erst im Anfange dieses Jahrhunderts durch den spanischen Krieg zerstört wurde.

Wir freuen uns, dass der Admiral seinen Eid hielt. Die Ehre seines Berufes forderte seinen Tod, und er starb. Denn es ist besser, das einmal ein tüchtiger Mann, der sich wohl noch retten könnte, mit seinem guten Schiffe untergehe, als dass dem seefahrenden Volk in Todesgefahr das Vorbisd ausdauernder Kraft sehle. Er starb, wie dem Seemann ziemt, schweigsam und kalt, den eigenen Sohn wies er kurz ab, seine ganze Seele war bei seinem Amt. — Möge der deutsche Bürger nie so weit kommen, dass er die Tat des Mannes für etwas Seltenes und Unerhörtes halte. Auch im Vinnenlande sind seit ihm viele Hunderte friedlicher Bürger gestorben, weil sie bis zum Äussersten und darüber ihre Schuldigkeit taten, Seelsorger bei der Seuche, Ärzte im Lazarett, hilfreiche Handarbeiter in Feuersgefahr. Und wir hoffen, dass der Leser annehme, dergleichen gebühre sich und sei bei uns in Ordnung.

Und doch hebt sich unser Serz bei dem Gedanken, wie in denselben Jahren, in welchen Straßburg so schmählich verloren ging, ein Landsmann gerade so empfand, wie wir empfinden sollen, daß nämlich da nicht viel zu erstaunen ist, und auch kein großes Geschrei und Winseln zu erheben ist, wenn einer für seine Pflicht stirbt. Und wer das Meer befährt, und wer die See nie rauschen hörte, beide sollen sein Gedächtnis ehren. Der Deutsche war nach 1648 sehr heruntergekommen, aber er verdiente doch ein besseres Leben, denn er verstand noch für eine Idee zu sterben.





Auch die Kirchen in Deutschland litten durch die Schwäche der Nation. Beide

waren daran, in gemütloser Orthodorie zu erstarren. Die protestantische wie die katholische Kirche hatten mit dem Leiden zu kämpfen, welches jedem festgeschlos= senen kirchlichen Lehrgebäude Berderben droht, sie wurden zu enge, das gesamte geistige und gemütliche Leben der Menschen zu umfassen. Beiden drohte die Gefahr, daß die Sittlichkeit der Besten, daß die Wissenschaft, daß sogar das Bedürfnis eines herzlichen Verhältnisses zu Gott allmählich eine reinere Auffassung der Erdenpflichten, eine höhere Idee von dem Walten der Gottheit, ein gemutvolleres Er= fassen des Ewigen hervorbringen möchte, als sie selbst vertraten. Beide machten Anstrengungen, die großen geistigen Prozesse der Nation sich entweder anzueignen oder zu vernichten, beiden gelang es nur unvollständig. So war seit dem Kriege den Menschen allmählich das Bedürfnis der Duldsamkeit gekommen. Langsam ent= widelte sich diese große sittliche Forderung; zuerst zwang die äußere Notwendigkeit, die Anhänger der verschiedenen Bekenntnisse lebten miteinander im Berkehr durch Familienbande vereinigt, dann half die Gleichgültigkeit und der Mangel an kirch= licher Frömmigkeit, der seit dem Frieden von Geistlichen häufig beklagt wurde, endlich wurde bei den Protestanten der Grundsats Luthers wieder lebendig, daß nur von innen heraus durch Uberzeugung und Drang des Gemütes der Mensch zur Kirche gebracht werden dürfe. Spät und zögernd bequemte sich auch die alte Rirche ju mürrischer Duldung. So hatte die Wissenschaft unter anderem gefunden, daß trot vielen Stellen der Beiligen Schrift die Sonne sich doch nicht um die Erde drehe, sondern unsere Erde um die Sonne. Widerwillig nahmen die Kirchen die neue Wahr= heit in ihre Kalender auf, nachdem sie den Entdedern schweres Berzeleid bereitet hatten.

Wer eine Geschichte des religiösen Bewustseins unter den Deutschen schriebe, der würde die merkwürdige Tatsache zu erörtern haben, daß nach dem Kriege gleichzeitig unter Evangelischen und Katholischen gegen die herrschende Partei eine Auflehnung des Herzens eintritt, welche trot der Verschiedenheit der Glaubenssätze und trotz einiger Verschiedenheit in ihrem innern Fortschreiten den Vertretern dieser Richtung sehr viel Ähnliches gibt. Das Bedürfnis nach Erhebung macht in einer Zeit, die an großen Empfindungen arm war, den Protestanten Spener zum Pieztisten, die Katholiken Spee und Scheffler zu Mystikern. Zwar der Zwang der protes

stantischen Kirche vermochte die freiere Entwicklung der Geister nicht mehr zu hindern. Mit ihr konnte sich der Gelehrte wohl absinden, wenn er aus der geschichtlichen Forschung, aus Beobachtung des Himmels, aus dem Geheimnis der Jahlen, durch Abwägen und Messen der Naturkräfte zu neuen Vorstellungen von der Welt des Geschaffenen und dadurch auch zu neuen von dem Wesen der Gottheit kam. So erwuchs aus der protestantischen Kirche das Genie des großen Leibniz. Auch jeder, dem die Phantasie wild umherslog, oder dem ein tiessinniges Grübeln eigenztümliche Anschauungen des Göttlichen erschloß, vermochte sich verhältnismässig leicht von der Kirchengemeinschaft seiner Mitbürger zu lösen, vielleicht mit Geistesverwandten zu selbständigen Gemeinden zu vereinigen; so die frommen Konventikel der Pietät, so Böhme und der verschrobene Kuhlmann, so Zinzendorf und die Herrnhuter. In der katholischen Kirche war das unendlich schwerer. Wer seine eigenen Wege ging, hatte den Zorn einer strengen Herrin zu empfinden, und nur selten bäumte ein starker Geist gegen den Zwang auf, in den Frömmsten und Weisesten ist ein Zuq von Weichheit und Entsagung, wie bei Frauen.

Die herrschende Mehrheit der Geistlichen aber hatte auch in der alten Kirche viel von ihrer Schärfe verloren. Dasselbe Schicksal, welches den Protestantismus seit dem Ende des 16. Jahrhunderts erreicht hatte, drückte jetzt auch die katholische Bierarchie. Selbst der friegerische Borkampfer der wiederhergestellten Rirche, der Jesuitenorden, hatte von seiner Hoheit eingebüßt; er war mächtig und reich ge= worden, der Zusammenhang zwischen den Provinzen und Rom war gelockert, die Unabhängigkeit der einzelnen Säuser war größer, auch ihn hatte der Fluch ge= troffen, welcher den Geniestenden verfolgt. Er vorzugsweise wurde Vertreter des modernen und höfischen Gepränges in Rirche und Schule. Auch früher hatte der Orden glänzende Schaustellungen und das Eingehen in die Launen der vornehmen Welt nicht verschmäht, aber damals war er gewesen wie der Prophet Daniel, der das persische Kleid nur darum trägt, um seinem Gott unter den Beiden zu dienen, jett war Daniel selbst ein Satrap geworden. Durch den Westfälischen Frieden war auch die große Missionstätigkeit des Ordens beschränkt. Immer noch zog er klug seine Kreise um einzelne Seelen, wer reich oder vornehm war, der wurde fest unigarnt. Die Bekehrungen protestantischer Fürsten und Fürstenkinder wurden sehr häufig, sie erregten ohnmächtiges Poltern auf norddeutschen Kanzeln, eitele Freude im katholischen Suden. Aber auch hier waren die Mittel gemeiner, durch welche der Orden bekehrte: nicht das Seelenheil der Geretteten, sondern der Ruhm, welcher dem Orden daraus erwuchs, wurde die hauptsache. In den ländern des Kaisers war an den Untertanen die größte Arbeit getan. Wo hier und da noch das Ketzertum aufglimmte, half die weltliche Obrigkeit. Nur ein Geschlecht, zäher und hartnädiger als die Sussitensohne und die mahrischen Bruder, reizte die Bekehrungslust des Ordens ohne Aufhören, das waren die Juden.

Seit den Kreuzzügen trachtete die sinkende Kirche und die Habgier des Stadt= pöbels diesen Finanzleuten des Mittelalters nach Gold, Glauben und Leben. Was

# Per Fesuiten Monaryi.



Chmennt les hetren nur vier Monardien Bunffte & Auff Erden follen fenn? Wo komt denn her die Be-Sunfte?

Indemfie flarder viel und hober nocht forden. Ondamar ihr Orfprung ift aus einem folden Orden /

Derfchiecht gnug funte fenn. Jest/weil das Gludelacht. To haben fies fo hoch/als wol am Tag ift/bracht.
Thr ift die Monarchi. Der Renfer ift nicht Renfer/
Imfall von ihnen Erdie werthen Renfer Neufer

Imfall von ihnen Erote werthen Replecklift. Erflehn und heischen mus. Er hat die meiste Macht In Reiches Sachen micht. Er ist vor unchts geacht Nur ihr Vasall ist er. Hat er wol ehe doch mitsten Von einem stolhen Pabst sich treten lannut Fussen/

Nou einem folhen Pabit fich treten tannin Juffen/ Ind mehr als hundisch fenn. Den Namen fuhrt er zwar/ Mas aber der ihn hilftt/das ift ja offenbar. Rein Königift so hoch/Ermus sich ihnen beugen/

Bud por dem hoben Rom sem Anechtliche Scepter neigen. Die Gange wollen fie zu eigen haben gang/ Bud lieuso mancher Pring fein Saupe vor ihrer Chang. Ihr Reich solewig senn. Doch siht man wie es gangen/ Send diese Monarchizu herrschen angefangen/ Wie mehr als Nendnisch noch. So mancher fromme

Wie mehr als Nendunfch noch. So mancher frommer Furft/

Sat muffen halten her/nachdem fie hat gedurft. Benedig weis es wol/ wie es die Herren farten/ Drumb heiffen fie fie noch von ihnen fenn/ vud ivarten/

Bis gar nichts werbe draus. Bie weing Derter fenn/ Da fich das lofe Bold nicht hat gedrungen ein. Bir folten auch nundran. Die Chur war ichon verredet/ Ehe fie friegrennoch. Es ward vins auch verodet

Somandes schones Beld. Doch schiete Gottes fo/ Daß fie geflohen find/ und wir noch fren und fra/ Ihr Stifft in Augen/ wir find doch/ Bort Lob/geblicben/ Bieniching man und hielt/jhr wuren ift vertrieben.

Sie fiurhen Tag für Tag. Ihr Scepter neiget sich. Die Monarchigeht ein/geden Getnur an mich/ Und tramt auff unfern Gott. Wie wird/wiewol zu spate/ Der fromme Renser doch beseuffhen zhre Rathe/ Wie sies so falsch gemennt. Wie wird er wündschen doch/

Daß er die megesehn/beniner doch folgee noch.

Gedruckt im Jahr M DC XXXII

Flugblatt gegen die Jesuiten. (Einblattdruck mit Kupferstich. 1632.)



Spottbild auf die Jesuiten. (Einblattdruck mit Kupferstich. 1632.)



Der Priester küst den Altar. (Kupferstich aus: J. P. van der Schlichten, Tableaux de la Sainte Messe. [Mannheim], 1738.)



Der "ewige Jude". (Titelholzschnitt aus: Wunderbarlicher Bericht von einem Juden aus Jerusalem bürtig und Ahasverus genannt. [Ohne Ort und Jahr, um 1603.])





Das Reinigungs- und Tauchbad der Weiber nach jüdischem Ritus. (Kupferstich von C. C. aus: Kirchner, Jüdisches Zeremoniess. Nürnberg, 1724.)



Züdische Sabbatsfeier.

(Oben: Gottesdienst in der Synagoge, links unten "Kiddusch" in der Synagoge, rechts unten "Hawdalah" in der Synagoge, in der Mitte unten: Häusliche Sabbatseier [Mahlzeit, Lichtsegen, Kiddusch]. — Kupferstich von G. P. Nusbiegel nach einer Zeichnung von G. Eichler aus: Bodenschaß, Kirchliche Verfassung der heutigen Juden.)



Synagoge, Berlin, Heidereutergasse, 1712/14 gebaut. (Kupferstich von A. B. Gobelin nach einer Zeichnung der A. M. Wernerin. 1714.)





Jüdische Sterbe und Trauergebräuche. (Kupferstich von S. Puschner aus: Kirchner, Jüdisches Zeremoniell. Nürnberg, 1724.)

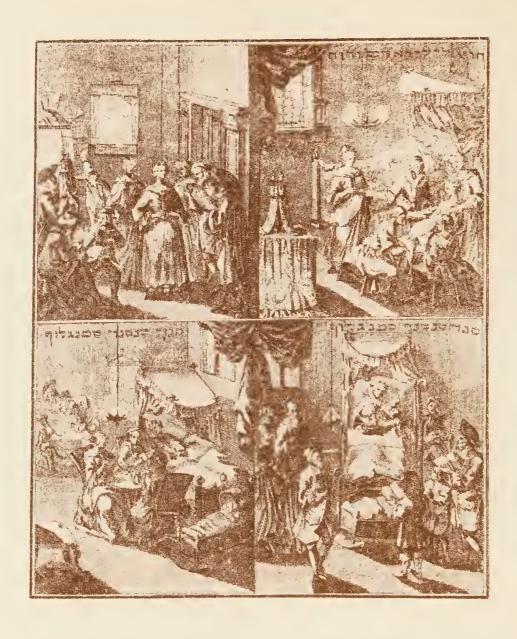

Gebräuche der Juden bei einer Geburt. 18. Jahrhundert. (Gebetsversammlung und Wachnacht bei einer Wöchnerin. — Kupferstich von J. C. Müller aus: Bodenschaß, Kirchliche Berfassung.)





Beschneidung. 18. Jahrhundert. (Kupferstich von G. Scotin nach einer Zeichnung von Gravelot.)
Geleitschein für fußreisende Juden. 18. Jahrhundert. noch heut als Sage unter den Einfältigen umherläuft, wurde schon damals gegen sie vorgebracht. Sie sollten die Brunnen vergiften und die Pest herbeisühren; sie sollten Christenkinder ermorden und ihr Blut am Passahsest gebrauchen, ihr Herz genießen; sie sollten geweihte Hostien mit Ruten peitschen usw. In beinahe regelmäßigen Zeiträumen kehren die Verfolgungen wieder, Plünderung der Häuser und massenhaftes Hinschlachten. Durch Waffen, Qualen, Gefängnis wurde ihnen das Christentum aufgedrängt, fast immer vergebens. Kein streitbares Volk hat heldenmütiger roher Gewalt widerstanden als diese Waffenlosen. Die großartigsten Beispiele von beharrlichem Heldenmute werden selbst von christischen Erzählern berichtet. So ging es durch das ganze Mittelalter, auch noch im 16. Jahrhundert suchten die Landesherren leere Kassen aus dem Beutel der Juden zu füllen, noch immer stürmte der Pöbel ihre Häuser, so 1614 in dem wilden Judenausstand zu Frankfurt am Main. Einige große Gelehrte, Ärzte, Naturkundige erlangten ein Ansehen, welches durch alle Länder Europas ging, selbst den Christen widerwillige Achtung einflösste, aber das waren seltene Ausnahmen.

Unter diesen Gegensätzen zog sich die unzerstörbare Lebenskraft dieses Volkes in die Form, welche den Juden bis heut geblieben ist. Vom Kaiserrecht begünstigt, vor dem Landrecht hilflos, unentbehrlich und tief verhaßt, begehrt und verflucht, in täglicher Gefahr des Feuers, Raubes, Mordes, und wieder der stille Herr über Habe und Wohlfahrt von Hunderten, in unnatürlich abenteuerlicher Stellung und doch in durchaus nüchterner Tätigkeit, mitten unter dem dichtesten Schwarm der Christen und doch durch eherne Schranken von ihnen getrennt, lebten sie ein zwiesfaches Leben. Allen Stolz edlen Blutes, großen Reichtums, hoher Geistesanlagen, die volle Glut südlicher Empfindung, jede holde und jede dunkle Leidenschaft umsschloß das Haus, die Familie, die Gemeinde; vor den Christen waren sie kalt, zäh, geduldig, furchtsam, kriechend und lauernd, gebeugt unter tausendjährigem Druck.

Bei der deutschen Beamtenherrschaft, welche sich seit dem Dreisigjährigen Kriege ausbildete, fanden die Juden kaum größeren Schutz vor der Wut der Menge, und ihre geistlichen Anfechtungen wurden fast ärger. Wenn der Protestantismus, damals schwach und verkümmert, sie mehr durch abstoßenden Hochmut als durch seine Bekehrungskünste kränkte, war die alte Kirche um so eifriger, zu taufen. Dagegen gedieh ihnen Handel und Erwerb, ja, seit dem Westfälischen Frieden war für sie eine glänzende Zeit gekommen. Die Verminderung des internationalen Großhandels, der Niedergang alter Handelshäuser zu Nürnberg und Augsburg, die dauernde Münzverschlechterung, die unaufhörlichen Geldbedürfnisse der großen und kleinen Landesherren begünstigten eine vielseitige Tätigkeit des jüdischen Geschäftes, welches durch ganz Deutschland gewandte Werkzeuge und von Konstantinopel bis Cadix Gastfreunde und Verwandte fand. Die Bedeutung, welche der innige Jusammenhang der Juden für den deutschen Handel in einer Zeit hatte, wo schlechte Wege, schlechte Zölle und eine sehr unwissende Gesetzgebung dem Verzkehr die größten Schranken auslegten, ist noch lange nicht zur Genüge gewürdigt. In

unermüdlicher Tätigkeit gruben sie wie Ameisen überall ihre geheimen Wege durch das morsche Holz des römischen Reichs; lange bevor die Briefpost und Warenbeförderung ein großes Net über die Landkreise gezogen hatten, bestanden ihre stillen Berbindungen für Brief- und Warensendung. Arme Schacherer und fahrende Bettler liefen als treue Vermittler zwischen Amsterdam und Frankfurt, Prag und Warschau hin und her, Wechsel und Juwelen unter ihren Lumpen, ja, im eigenen Leibe verbergend. In gefährlichster Zeit, durch Heere und polizeiliche Berbote schlich der wehrlose Jude geschäftig aus einer deutschen Landschaft in die andere. Dort trug er vollwichtige Kremnitzer Dukaten nach Frankfurt und brachte die leichten unter das Bolk, welche die dristlichen Bankhäuser der Reichsstadt so lange gewissenlos beschnitten hatten, bis sie durch eine kaiserliche Untersuchungskommission gezwungen wurden, den ungerechten Gewinn in Bestechungsgeldern zu opfern. Bier faufte er Spiten und neue Kirchengewänder für seine Gegner, die geistlichen Berren, dort schmuggelte er einem Landesherrn Waffen und Kriegsgerät durch ein feind= liches Gebiet, hier geleitete er eine große Ladung feiner Leder aus dem Innern Ruß= lands bis auf die Messe von Leipzig, er allein befähigt, durch Schmeichelei, Geld und Branntwein die Habsucht der slawischen Adligen zu überwinden. Unterdes saßen die reichsten in den wohlvergitterten Simmern ihrer Judenstadt, die Wechsel und Unterpfänder der höchsten herren im sicheren Berschluß bergend, große Bankiers, vielvermögende Leute auch nach heutigem Maßstabe.

So waren die Juden damals im Verhältnis zu den Christen wahrscheinlich reicher als jetzt, jedenfalls mit den Eigentümlichkeiten ihres Verkehrs unentbehrslicher. Sie hatten schützende Freunde am Kaiserhof wie im Harem des Sultans und im Geheimzimmer des Papstes, sie hatten eine Aristokratie des Blutes, welche damals von den Glaubensgenossen noch hoch in Ehren gehalten wurde und bei Brautsesten mit Stolz die Juwelen trug, welche ein Ahnherr vielleicht lange vor Marco Polo unter hundertsacher Lebensgesahr aus Indien gebracht, oder ein anderer von einem der großen Maurenkönige in Granada eingetauscht hatte. Auf der Straße aber trug der Jude noch die schimpflichen Zeichen des ungeehrten Fremdelings, im Reiche einen gelben King von Stoff an seinem Rocke, in Böhmen die steise blaue Halskrause, wie er im Mittelalter den hohen gelben Hut, in Italien den roten Mantel getragen hatte. Zwar war er der Gläubiger und Arbeitgeber zahlereicher Christen, aber seine Gemeinde lebte in den größeren Städten noch zusammens gedrängt in bestimmten Straßen oder Stadtteilen, in anderen war den Juden fester

Wohnsit überhaupt nicht oder nur in beschränkter Jahl gestattet.

Wenige deutsche Judengemeinden waren damals größer und wohlhabender als die zu Prag. Sie war eine der ältesten in Deutschland; sagenhafte Überslieferungen führen sie auf eine Zeit zurück, wo der Glaube des Gekreuzigten an der Moldau noch unbekannt war. Selten versäumt ein Reisender, die engen Gassen der Judenstadt zu besuchen, wo die kleinen Häuser, wie Bienenzellen aneinander gedrängt, einst den größten Reichtum und das größte Elend des Landes ums

schlossen, und wo der Todesengel so lange den Tropfen Galle in den Mund der Gläubigen träufeln ließ, bis auf dem unheimlichen Kirchhofe jeder Zoll Erde zu Menschenasche wurde. Auf engem Raume hausten dort am Ende des 17. Jahrshunderts nahe an sechstausend fleißige Menschen, der große Geldhändler wie der ärmste Trödler und Lastträger, in fester Genossenschaft und gemeinsamen Vorteilen wie Bedürfnissen eng verbunden, durch ihre Gewerbtätigkeit und unermüdliche Unternehmungslust dem verarmten Lande unentbehrlich, und doch in einem fortswährenden Kriege gegen die Sitten, die Roheit und den Glaubenseiser des neus

bekehrten Königreichs.

Denn damals lebte die zweite Geschlechtsfolge des neuen Böhmens, welches sich die Habsburger nach der Schlacht am Weißen Berge durch Blutgerichte, große artige Vertreibungen und furchtbare Dragonaden zurückgewonnen hatten. Die alten Adelsgeschlechter waren zum großen Teil ausgerottet, ein neuer kaiserlicher Adel suhr in vergoldeten Karossen durch die schwarze Hussitenstadt, die alte biblische Wissenschaft war in die Fremde gewandert oder im Elend des langen Krieges verkommen, an die Stelle der Kelchpriester und der böhmischen Prädikanten waren die Patres und Bettelmönche getreten; wo einst Huß die Lehre Wikliss verteidigt und Jiska die Lauheit der Altskädter gescholten hatte, erhob sich jeht siegstrahlend das vergoldete Steinbild der Himmelskönigin. Wenig war dem Volke von seiner Vergangenheit geblieben als die düstern Steine der Königsstadt, ein roher Pöbel und eine Neigung zu herber Frömmigkeit, welche jeht vor den neuen Bildern der Heiligen die Keher verfluchte.

Aus solcher Zeit ist uns eine kleine Schrift geblieben 150, welche zwei von den Prager Berühmtheiten des Jesuitenordens, die Patres Eder und Christel, der erste lateinisch verfaßt, der zweite ins Deutsche übertragen haben; beide Verfasser auch sonst bekannt, der zweite als ein eifriger, aber geschmackloser deutscher Dichter. Aus dieser Schrift ist der folgende Bericht entnommen. Der Auszug gibt so treu als möglich die Worte des ursprünglichen Werkes und das Eigenartige des Ausdrucks

wieder. Die Erzählung lautet folgendermaßen.

"— So sind in wenigen Jahren von einem einzigen Priester unserer Sozietät in der akademischen Salvatorkirche des Kollegii der Gesellschaft Jesu hundertundssiehenzig Personen jüdischen Standes durch das heilbringende Tauswasser gereinigt worden.

Nebenbei will ich allhier kürzlich einiger Judenkinder sonderbare Neigung zum christlichen Glauben erwähnen. Auf der Zinkower Herrschaft trug vor etlichen Jahren eine Jüdin ihr Töchterlein auf dem Arm, damit begegnete sie zufällig einem katholischen Priester, dem sie antrug, ihr Kind anzuschauen, indem sie den Schleier von dessen Gesichtlein abstreifte, nicht ohne sich zu berühmen, das sie ein dermaßen wohlgestaltetes Töchterlein zur Welt gebracht hätte. Der Priester wurde durch dies ebenso ungereimte als unerwartete Vertrauen angemutet, das enthüllte Kind mit dem heiligen Kreuzzeichen zu segnen, mit der beigefügten Ermahnung, daß die

Mutter selbiges zur Furcht und Liebe Gottes auferziehen, im übrigen aber der gött= lichen Borsicht überlassen sollte. Und siehe, diese kleine Judin war kaum auf ihre Füste gekommen, so hielt sie sich alsbald zu driftlichen Mädchen, bog mit ihnen, wenn sie niederknieten, ihre Knielein, sang mit den singenden, ging mit ihnen auf die Auen und Wälder hinaus, graste mit ihnen, pflückte Erdbeeren und klaubte Holz zusammen, erlernte nebenbei von ihnen das Vaterunser und den englischen Gruß wie auch den Glauben aufsagen, mit einem Wort, sie machte sich in driftlicher Lehre bekannt und verlangte eifrig, getauft zu werden. Die hoch= und wohlgeborene Gräfin von Zinkow, um dieses Mägdleins Begehren zu erfüllen, führte die Frohlockende in ihrem Wagen mit sich nach Prag, auf daß sie allda außerhalb der Eltern Angesicht sicherer zur Taufe befördert werden möchte. Nachdem die Eltern aber er= kannt hatten, daß ihre Tochter durch so geraume Zeit ihre Anschläge behutsam geheim gehalten hatte, bejammerten sie schmerzlich, daß ihre Tochter eine Christin war, und waren auf den Priester, der sie im Arm der Mutter mit dem Kreuzeszeichen ge= segnet hatte, herb und ungehalten, denn ihm schrieben sie die ganze Zuneigung des Kindes zum Christentum zu.

Durch welche Ränke aber der Juden Treulosigkeit bemüht war, jede Bekehrung zu hintertreiben, habe ich selbst unlängst erfahren, als mir zum ersten Mal ein Glaubenslehrling vom Judengeschlecht, Samuel Megel, zur Belehrung überwiesen wurde. Als Bater von vier noch unmündigen Kindern hat dieser sich eifrig und viel bemüht, selbige alle, ein wahrer Ifrael, aus dem Ägppten der Judenstadt mit sich zur Freiheit herauszuführen. Siehe aber! ihm wollte Rosina Megelin, seine Chegattin, die damals noch großen Abscheu vor dem driftlichen Glauben hatte, nicht Folge leisten; und weil sie beobachtete, daß ihr die vier Kinder zugleich ent= zogen wurden, war ihr dieser Kinderraub, wie einer Löwin der Berlust ihrer Jungen, schwer zu ertragen. Sie forderte ihren Mann vor das bischöfliche Chegericht, wo sie wenigstens um zwei von den vier entrückten Kindern anhielt, weil sie ihr, der Mutter, vor der Geburt beschwerlich, bei der Geburt schmerzlich und nach der Geburt mühsam zu erziehen gewesen seien. Das hochweise erzbischöfliche Amt aber gab das Urteil von sich, daß dem Mann, der nächstens getauft werden sollte, alle Kinder zugehörten. Da hat das Weib mehr, als sich sagen und glauben läßt, den Verlust überaus kläglich bejammert, und da sie besorgte, dast sie auch der fünften Leibesfrucht, die noch unter ihrem Bergen verborgen lag, nach der Geburt beraubt werden möchte, war sie emsig beflissen, die Zeit ihrer Niederkunft vor den Christen zu bergen. Deshalb beschloß sie vor allem, ihre bisherige Berberge, die dem Chemann und den Kindern bekannt war, zu ändern. Es ist aber kein Rat wider den Herrn! Der Vater kam durch sein unschuldiges Töchterlein dahinter, das durch einige Monate beständig in eines Christen Behausung gehalten worden war und von der Kindbettin in ihre verborgene Herberge unbehutsam eingelassen. wurde. Auf diese Kundschaft habe ich der Altstadt Prag wohlbestallten Kaiser= richter ersucht, welcher seinen Amtsschreiber unverweilt in das Geburtshaus abfertigte, um von der Kindbettin, und im Fall diese sich weigern würde, von den Altesten des Judenvolks, das neugeborene Kind, als dem nunmehr getauften Bater zuständig, herauszubegehren. Weil aber die arglistigen Judenköpfe zu des Kindes Auslieferung sich nicht verstehen wollten, wurde zu der jüdischen Wöchnerin eine dristliche Hebamme beordert, ob diese durch einen weiblichen gottseligen Fund das Rind der Mutter heimlich entrücken könnte. Diese Bebamme begleiteten freiwillig etliche kühne driftliche Matronen. Als Anführerin die durch mannliche Gottseligkeit allbekannte Ludmilla, Gemahlin des in Wasser und Blut getauften Wenzeslaus Wymbrsky. Ihr Chemann Wenzeslaus war mit dieser Chefrau und fünf Kindern von Sr. Eminenz dem Kardinal und Erzbischof von Prag 1646 in unserer Kirche getauft worden. Es war der tobenden Judenschaft überaus missfällig, daß dreizehn Mann aus andern Geschlechtern, dem Beispiel des Wenzeslaus folgend, in demselben Jahre das Judentum abgeschworen hatten. Endlich fam ihnen unerträglich vor, daß Wenzeslaus in seinem Kaufladen, bei dem viele Juden täglich auf ihren Tandelmarkt vorbeigehen mußten, das Bildnis des gekreuzigten Beilandes öffent: lich ausstellte und jeden Freitag davor eine brennende Ampel unterhielt. Deshalb war er dem Judengeschmeis höchst verhaßt und wurde oft mit Schmach und Spotts reden angefallen. Als er nun einst seiner täglichen Gewohnheit gemäß eine Stunde vor Tage in die Teynkirche ging, wohin ihm sein Bedienter vorleuchtete, fielen ihn drei bewaffnete Juden an, von denen er mit zwei vergifteten Bistolkugeln tödlich verwundet wurde, so daß er am fünften Tag darauf gottselig sein Ende nahm, nachdem er nicht zu bewegen gewesen war, die Mörder namhaft zu machen. Der Rädelsführer derselben wurde später ertappt und zum Rad verdammt, brachte aber, als sein eigener Benker, sich selbst durch den Strick um. Des Getöteten Witme, Ludmilla, war mit dem Häuflein der gottseligen Frauen nun nicht imstande, sich zu der judischen Kindbettin unvermerkt einzuschleichen, weil die Bebraer mit ihren scharfen Luchsaugen genau aufpaßten. Im Augenblick rotteten sich viele derselben zusammen und drängten sich mit in das Zimmer der judischen Sechswöchnerin. Es ließ sich aber Ludmilla durch ihre Anwesenheit und die mögliche Todesgefahr nicht abschrecken. Sie überreichte das mitgebrachte Weihwasser der driftlichen Hebamme und forderte sie mit kräftigen Worten auf, die Mutter zu entbinden und das Kind zu taufen. Die Sache ging an. Die Hebamme erwischte das Kind und taufte das neugeborene. Die Kindbettin aber sprang rasend aus dem Bette und ris ihr das Kind mit heftigem Geschrei gewalttätig aus den händen. Sofort fand sich der Stadtrichter mit bewaffneten Männern ein, um das nunmehr dristliche Söhnlein von der Mutter abzusondern. Da aber diese gleichsam rasend das Kind so fest in ihren Armen umschlossen hielt, daß man zu besorgen hatte, es möchte eher er= drückt als ihr entwunden werden, begnügte sich der verständige Stadtrichter damit, den versammelten älteren Juden streng zu verbieten, daß sie das Kind nicht zum Juden machten. Darauf wurde durch Se. Erzellenz, herrn Reichsgrafen von Sternberg, Oberst=Burggrafen des Königreiches Böhmen, geboten, daß dieses fünfte Kind dem Bater ausgehändigt werden sollte. Nicht lange danach ergab sich auch die dem Judentum hartnäckig zugetane Mutter und wurde getauft. Dies zur Einsleitung. —

Der jüdische Knabe Simon Abeles hatte zum Vater den Lazarus, zum Ahnsherrn aber Moses Abeles, welcher der Judenschaft viele Jahre als Primas vorgesstanden hatte. Schon in zarten Jahren wurde an diesem Knaben eine besondere Gesmütsneigung zum Christentum verspürt. Wo er konnte, sonderte er sich von jüdischer Jugend ab und gesellte sich Christenknaben zu, spielte mit ihnen und beschenkte sie, um ihr Wohlwollen zu erwerben, mit süßen Leckerbissen, die er am väterlichen Tisch zusammengebracht hatte; der jüdische gekrauste Kragen, welchen die Juden, mit blauem Krastmehl gestärkt, ringförmig um den Hals tragen und sich dadurch hier in Böhmen von den Christen unterscheiden, war dem Simon durchaus zuwider. Als das Licht seiner Vernunft heller wurde, erkundigte er sich bei jeder Gelegenheit nach den christlichen Geheimnissen.

Es begab sich, dass er von seinem Vater, einem Handschuhhändler, in Gesschäften mehrmals nach dem Haus eines Christen, des Handschuhmachers Christoph Hoffmann, geschickt wurde. Dort verweilte er in Betrachtung der heiligen, aber nicht der weltlichen Bilder, welche an den Wänden hingen, obgleich die letzteren kostsbarer und wegen künstlicher Malerei ansehnlicher waren, und forschte begierig die christlichen Inwohner aus, was unter selbigen Bildern zu verstehen sei. Als ihm geantwortet wurde, dass durch das eine Christus, durch ein anderes die Mutter Christi, die wundertätige Gottesgebärerin von Bunkel (Bunzlau), durch jenes der heilige Antonius von Padua angedeutet werde, rief er von ganzem Herzen seufzend aus: "D, dass ich ein Christ werden könnte!" Überdies bezeugte ein Jude, Rebbe Liebmann genannt, dass der Knabe zuweilen ganze Nächte unter Christen zugebracht und sich im väterlichen Hause nicht eingestellt habe.

Biele nun hielten dafür, daß solche Juneigung zum Christentum einen übernatürlichen Ursprung habe und von einem Taufzeichen herrühre, das ihm schon
in der Wiege von einem Christen eingedrückt worden sei. Als man später diesem
ausgesprengten Gerücht emsig nachgrübelte, wurde bezeugt, daß ein Präzeptor,
Stephan Hiller, einst zu Lazarus Abeles geschickt worden sei, eine Geldschuld abzuholen, daß er allda ein allein in der Wiege liegendes Kind gefunden und dasselbe
in innerlicher Herzensregung mit elementarischem in der Nähe befindlichem Wasselbe
in innerlicher Huf Nachforschung des hochehrwürdigen erzbischöslichen Konsistoriums sagte dieser Präzeptor, welcher jetzt eine Kaplanstelle bekleidet, aus, daß er
nicht wisse, ob das Kind des Lazarus Söhnlein gewesen sei; ja, seinem Dafürhalten
nach wäre selbiges vielmehr einem jüdischen Schneider zugehörig gewesen. Durch
solche Aussage blieb dieser wichtige Umstand zweiselhaft.

Nachdem sich durch etliche Jahre in Simons Gemüt die standhafte Zuneigung zum Christentum so vergrößert hatte, das sie von Einheimischen deutlich bemerkt wurde, und der schlaue Knabe wohl voraussah, daß die Eltern und Blutsver-

wandten keine Mühe fparen würden, ihm einen Stein in den Weg zu ruden, dachte er vorzubauen und dem väterlichen hause und seiner jüdischen Freundschaft zu ent= fliehen, bevor ihm der Pass verhauen würde. Als nun am 25ten des Heumonats 1693 der Bater Lazarus feierlichen Rasttag in der Judenschule hielt, begab sich der Sohn in ein der Judenstadt nahe gelegenes Christenhaus, welches von dem neulich getauften Juden Kawka bewohnt war, und ließ am selben Abend den Johannes Tanta zu sich berufen, einen vor mehreren Jahren mit seinem ganzen Geschlecht bekehrten Juden, den er schon durchs Gerücht als einen eifrigen Mann und emsigen Anführer zum dristlichen Glauben kennengelernt hatte; denn dieser Mann, öfter sein Leben in Gefahr stellend, hatte Juden, die nach dem driftlichen Glauben verlangten, und ihre neugetauften Kinder aus der Judenstadt herausgezogen, in unser Kollegium St. Clement zum Unterricht geführt, war ihnen mit Nahrung, Kleidern, Fach und Dach behilflich gewesen, hatte solchen, die nicht lesen konnten, geistliche Bücher, vor= nehmlich aber das Leben Christi mit sonderlicher Andacht stundenlang vorgelesen, und fand seine beste Freude darin, wenn er sah, wie sie durch die heilige Taufe abgewaschen wurden. Diesem nun öffnete Simon sein Berg treulich und bat, daß

Johannes ihn ins Kollegium der Sozietät Jesu führen wolle.

Es bedurfte nicht viel Bittens, der Mann borgte bei einem dristlichen Jüngling Kleider, überdeckte dem Simon den nach judischer Art geschorenen Kopf mit einer Perücke und führte ihn über den Altstädter Plat ins Kollegium. Mitten auf besagtem Platz steht, aus einem einzigen Steine gehauen, das große, reich übergoldete Bildnis der seligsten Gottesgebärerin. Johannes erklärte seinem dristlichen Lehrling, das dies mit Goldglanz reich überzogene Bildnis die himmelskönigin und die besonders treue Fürbitterin aller Gläubigen bei Gott bedeute. Das hörte Simon be= gierig an, zog unverweilt den hut ab, verneigte tief seinen ganzen Leib und empfahl sich mit gottseligem Seufzen der seligsten Gottesgebärerin als Pflegekind. Darauf wandte er sich zu seinem Anleiter und redete ihn so an: "Wenn dies mein Vater sähe, stracks würde er mich umbringen.' So erreichten sie unser Kollegium abends zwischen sieben und acht Uhr. Simon trug mir, der ich zum Tore berufen war, sein Verlangen mit ungemeiner Beredsamkeit vor, zugleich begehrte er mit so hitigem Eifer, im driftlichen Glauben unterwiesen zu werden, daß ich mich ver= wundern muste. Ich stellte den Knaben noch denselben Abend dem ehrwürdigen Pater, Rektor des Kollegiums, vor. Es sah fast so aus, als befände sich der zwölf= jährige Knabe, wie vor Zeiten Jesus, unter den Schriftgelehrten, indem er verschiedene Fragen wohlberedt, scharffinnig und mit einem Urteil, welches sein Alter überstieg, beantwortete. Als ihm vorgerückt wurde, sein später Eintritt errege den Berdacht, daß er in der Judenstadt ein Lasterstücklein begangen habe und in dem geistlichen Haus eine Zufluchtsstätte suche, antwortete Simon mit heiterem Angesicht: "hat man Argwohn wegen einer Missetat, so forsche man nach der Wahrheit durch Ausrufen, wie es in der Judenstadt gewöhnlich ist. Wäre ich mir einer Lastertat bewust, so hätte ich mehr Hoffnung, unter den Juden ungestraft zu bleiben als unter den Christen, denn ich bin ein Enkel des Moses Abeles, ihres Primators. Als man ihm aber wieder zusetzte, daß er gekommen wäre, um unter den Christen eine Perücke, ein Deglein und alamodische Kleider zu tragen, machte der Knabe ein saures Gesicht und sprach: "Ich muß bekennen, daß ich lange Zeit keinen Judenkragen getragen. Übrigens verlange ich unter den Christen in keiner Kleiderpracht zu prangen und will mit alten Lumpen zufrieden sein. Nachdem er solche ernsthafte Antwort von sich gegeben, sing er an, die Handschuh von den Händen abzustreisen, den kleinen Degen abzugürten, die Perücke vom Kopf zu reißen und das saubere Oberröcklein aufzuhefteln, entschlossen, so es nötig wäre, dem entblößten Jesus unbekleidet nachzusolgen.

Durch solche unerwartete Antwort und heldenhaften Entschluß zur Armut trieb er den kinwesenden Zähren aus den Augen. Als ihm aber befohlen wurde, sich wieder anzukleiden, zog er sich bald wieder an und bezeugte mit gewichtigen Worten, die er öfter wiederholte, daß er von den Juden abtrete wegen ihres ärgerlichen Lebenswandels, sich aber den Christen zugeselle, um sich seines Beils zu versichern, weil ihm wohl bewust wäre, daßt es unmöglich sei, ohne Glauben selig zu werden. Als er aber gefragt wurde, wer ihn gelehrt, daß der Glaube notwendig sei, das ewige Leben zu erwerben, sprach er sieben oder acht Mal: ,Gott, Gott, Gott allein', wobei er ebenso oft seufzte und mit beiden Händen auf seine Brust schlug. Jett trat er bald zu diesem, bald zu jenem Priester, kußte ihnen die hände, fiel ihnen um die Knie und rief: "Patres, verlasset mich nicht, verstoßet mich nicht, schicket mich nicht wieder unter die Juden, unterweiset mich geschwind, geschwind, und (als ahnte und schwebte ihm das anstehende Ubel vor) taufet mich geschwind. Als nun Simon die Versicherung bekam, daß er den Lehrlingen im dristlichen Glauben beigezählt werden sollte, schlug er in beide Hände und hüpfte vor Freuden auf. Alle seine Rede ging ihm so reif und bescheiden, hurtig und ohne alles Stam= meln vom Munde, als hätte er es vorher lange erwogen und aus dem Schreib= täflein auswendig gelernt, so daß sich einer von den vier anwesenden Brieftern mit Verwunderung zum andern wandte und lateinisch sagte: Dieser Knabe hat ein Mundwerk und Verstand wenn nicht über die Natur, doch wahrlich über sein Alter.

Unterdes war die finstere Nacht herangekommen. Da aber für dieses neue Nikodemerlein keine bequeme Nachtstätte vorhanden war, wurde er unter innerslichem Widerstreben meines Gemütes in das Christenhaus, aus welchem er herzgeführt worden war, wieder zurückgelassen, um die Nacht in Ruhe bei dem neugestauften Georg Kawka zu verbringen. Dieser wurde an die Pforte des Kollegiums gerufen, und der Knabe wurde ihm mit dem ausdrücklichen Befehl anvertraut, daß er ihn am nächsten Morgen in aller Frühe wieder in dem Kollegium stellen solle, damit man ihn mit einer sichern Wohnung versorge.

Unterdes nahm Lazarus die Abwesenheit des Sohnes wahr. Da er ihn weder bei Freunden noch bei andern Juden fand, fällte er bei sich das sichere Urteil, das

sein Sohn zu den Christen übergegangen sei. Am Sonntag früh verfügte sich Lazarus in jenes Christenhaus des Handschuhmachers Hoffmann. Er fand diesen nicht zu hause, hielt mit dem Verlust des Sohnes und seinen Schmerzen hinter dem Berge und bat des handschuhmachers Chefrau Anna inständig, den Georg Kawka herbeizurufen, weil er mit ihm, der sein Schuldner sei, ein wichtiges Geschäft abzumachen hätte. Nach langer hebräischer Unterhaltung mit Lazarus kam Georg Kawka eilfertig ins Kollegium, aber, was mir am schmerzlichsten fiel, ohne Begleitung des dristlichen Lehrlings. Er schien sehr ängstlich beunruhigt, meldete aber mit keinem Wort die Unterredung mit dem Bater, sondern sprach nur, daß Simon in seiner Gerberge nicht sicher genug sei, man hätte wohl zu besorgen, daß er durch arglistige Anschläge der Juden herausgespielt werden möchte. Nach scharfem Verweise, weil er den Knaben gerade bei solcher Gefahr nicht nach gestrigem Be= fehl mit sich gebracht, befahl ich ihm, sofort nach hause zu gehen und den Simon herzuführen. Er versprach dies zwar, setzte es aber nicht ins Werk. Als nun Georg Kawka zu Hause vorgab, dass er in die Kirche gehen wolle, flehte Simon, als ahnte ihm etwas von bevorstehender Berräterei, mit Worten und Tränen, daß Georg ihn nicht im Stiche lasse und den Juden, welche ihm heut unfehlbar nach: stellen würden, zum Raube im hause halte, sondern mit sich in die Kirche nehme und so ins Kollegium bringe. Da er aber unter großen Schmerzen seines Gemüts wahrnahm, daß Georg Kawka mit faulen Fischen handelte, zog er sich nach deffen Abgang wieder in seinen Schlupfwinkel unter dem Dache zurück.

Kaum hatte Georg seinen Jus über die Schwelle geset, da kam Katharina Kanderowa, ein Zinsweib, vom Lande in ihre gemietete Kammer, bei welcher Simon seinen Schlupfwinkel hatte, und sah den Knaben im jüdischen Röcklein, das er wieder anzulegen genötigt worden war. Da nun besagte Katharina soeben von den Juden, welche um die haustur herumstanden, vernommen hatte, daß sie einen Judensohn suchten, der dem Bater entflohen sei, und da sie nicht wußte, daß Simon ein Lehrling im dristlichen Glauben geworden war, zog sie ihn aus seinem Winkel hervor und führte ihn gewalttätig ins untere Vorhaus. Als der Vater den Sohn erblickte, überreichte er dem ziemlich starken Weibe dreißig weiße Groschen, damit sie den Knaben, der nicht stark genug war, sich aus ihren händen zu winden, aus dem hause über die Schwelle herausstoßen sollte. Gegen solche Gewalttat rief er die Christen um Beistand an, aber vergebens, denn zwei baumstarke Juden fasten ihn, ein jeder bei einem Arm, und trugen ihn, der gleichsam in der Luft schwebte, mit größter Eilfertigkeit in die Judenstadt und seines Baters haus. Lazarus der Bater aber ging arglistig Schritt für Schritt langsam hinterher, um den Christen vorzuplaudern, daß sein Sohn zu den Christen flüchtig geworden sei, um recht= mäßig verdienter Strafe zu entgehen. Dies schwatte er dem Böbel leicht ein.

Georg Kawka aber fand sich bald nach beendetem Trauerspiel bei mir ein, erzählte mir zuerst die klägliche Entführung des Simon mit nichtswürdigen liederslichen Entschuldigungen. Ich aber redete ihm scharf zu, legte ihm klar vor Augen,

weshalb sich abmerken lasse, daß er mit den Juden unter dem Hütlein gespielt habe, und befahl ihm ernsthaft, wenn er nicht der verräterischen Auslieferung des Simon vor Gericht schuldig sein wolle, den Simon ohne Verschub und mit allen Mitteln, auch durch Requisition christlicher Richter, wieder aus den Händen der Juden herauszuziehen und ins Kollegium zu liefern. Und wahrlich, es hatte das Ansehen, als solge er treusich und emsig dem Besehl. Er durchsuchte mehrere Tage die ganze Judenstadt und durchstrich fast alle Häuser, wie die ihm zugesellten Begleiter bezeugten. Dadurch wandte er sast allen Argwohn der Verräterei von sich ab, und da Simon nirgends zu sinden war, besessigte er das allgemeine Gerücht, Simon sei heimlich nach Polen geschafft worden. Später wurde Georg Kawka selbst in bösem

Gewissen nach Polen flüchtig und ist bis heut unsichtbar geblieben.

Simon aber, gewalttätig in das väterliche haus geriffen, wurde feit diesem Tage nicht mehr außerhalb der Hausschwelle gesehen. Nach der Ankunft im Hause war der Bater seines Jornes nicht mächtig und schlug den Sohn so wild mit einem Stock, daß die anwesenden Juden schon damals besorgten, er werde ihn entseelen. Sie sperrten den Simon deshalb in eine Kammer, in der sich ein späterer Zeuge, die Sara Bresin, aufhielt. Der Bater aber versuchte durch wiederholtes kräftiges Anrennen die Kammertür aufzubrechen und entfernte sich endlich entrüstet aus dem Sause. Als sein Jorn sich ein wenig gelegt hatte, übergaben ihm die Juden den schwarz geschlagenen Knaben mit dem Rat, ihn durch Fasten zu zähmen. So wurde Simon in eine andere Kammer gesperrt. Dort verbrachte er sieben schmerzvolle Monate in Hunger, Gefangenschaft, täglichen Berfluchungen, in Erwartung des oft angedrohten Todes. Als aber der Bater sah, das des Sohnes Gemüt unbeweglich war, und Simon am Sonnabend vor dem Fastnachtsonntag wieder vor allen hausgenossen unerschrocken erklärte, daß er getauft sein wolle, entschloß sich Lazarus zum Äusersten. Und damit nicht Juneigung seine Hand hemme, wählte er einen Juden, Levi Kurthandl, zum Gehilfen, einen Mann von wildem Gemüt und frischem Alter, der ihm schon früher den Rat gegeben, den Knaben durch Gift zu töten. Levi Kurthandl lud den Knaben in die Kammer der Stiefmutter desselben und führte ein Gespräch mit ihm aus dem Talmud, um ihn zu bekehren. Als aber Simon auf seinem Borhaben beharrte, wurde er von den Fäusten des Levi zerschlagen und von ihm und dem Bater in die nächste Kam= mer gerissen. Dort fielen ihn beide grimmig an, brachen ihm das Genick und trieben seinen Kopf gewaltsam an die Ede eines hölzernen Kastens, wodurch der glorreiche Kämpfer Christi einen letten Stoß an der linken Seite des Schlafes erhielt.

Während diese Grausamkeit in der Kammer verübt wurde, war Lia, Stiefsmutter des Simon, nebst einem Gesellen, Rebbe Liebman, in der Nebenstube mit Handschuhmachen beschäftigt. Bei dem Winseln des Knaben und dem Getös der Totschläger eilte sie in die Kammer. Dort sah sie den entseelten Leib auf dem Boden und beide Mörder um ihn auf den Knien. Darüber erschrak die Frau so, daß sie in

Ohnmacht sank und von Kurthandl durch eingeflösten Essig zur Besinnung gebracht werden mußte.

Nach der Tat kam Hennele, die Köchin des Lazarus, zurück, welche er nebst seinen kleinen Kindern aus dem Hause geschickt hatte. Diese fragte bei der Nähe des Abendessens, wo Simon sei. Ihr wurde ein Sid abgefordert, die Sache geheim zu halten, worauf ihr der Vater selbst sagte, er habe mit Levi Kurthandl den Knaben, als einen Abtrünnigen vom Gesetz Mosis, nach dem Beispiel des Pastriarchen Phineas ums Leben gebracht.

Darauf beratschlagte Lazarus mit Levi, wie die Untat geheim zu halten, nicht nur vor den Christen, auch vor den Juden, zumal vor dem Geschlecht der Burianer, welches allen, die zu den Abeles hielten, höchst seindlich war. Levi erbot sich, den Körper Simons noch während der Nacht in sein Haus zu tragen und im Keller eigenhändig zu beerdigen. Lazarus aber besorgte, der Buriansche Anhang möchte dahinter kommen. Deshalb beschlossen sie, den Leichnam auf dem öffentlichen Judensfriedhof begraben zu lassen. Und da an dem Leibe zwar der Hals unterlausen, sonst aber keine aufgeschlagene Wunde zu sehen war, mit Ausnahme des Stosses am linken Schlaf von der Größe eines Dukatens, so rief Lazarus seine Hausgenossen zusammen, beschwor sie und lehrte sie, wie sie einhellig sagen sollten, Simon sei in Tobsucht gefallen und so an die Ecke des Kastens gestürzt, wodurch er sich am linken Schlaf tödlich verletzt habe.

Am nächsten Morgen früh wurde der glorwürdige Kämpfer Christi durch zwei Juden, Jerochem und Hirsches Kesserlas, die Totenschauer, in höchster Stille unter die Erde gebracht.

Nach Simons Beerdigung kam aus dem Grabe der erste Gerichtsdiener, der Gewissenswurm, hervor, des gottlosen Lazarus Berg zu nagen. Die Erinnerung folterte sein Gewissen unablässig, und immer schwebte ihm die weltliche Strafe vor Augen. Diese Furcht vergrößerte sehr der Handschuhmachergeselle Rebbe Liebman. Dieser hatte nach der Tat stracks des Abeles Haus verlassen und sich aus dem Staube gemacht und erst nach der Beerdigung wieder bei seiner Arbeit eingefunden. Als ihm Lazarus den Verlauf zu erzählen begann, fiel ihm Rebbe in die Rede mit der Beteuerung, daß er kein Wort über die Untat zu hören verlange, da er die Judenkinder schon auf öffentlicher Gasse ganze gestrige Trauerspiel hätte er= zählen hören. Dies traf den bestürzten Lazarus wie ein Donnerschlag; ohne Jögern padte er alle leichteren Sachen zusammen, verkaufte das in der Judenstadt erbaute Haus und trat den in einem hochadligen Hause gemieteten Kaufladen einem andern Juden ab, um sich in Bolen niederzuseten. Er war auch schon fertig, am folgenden Tage die Flucht vorzunehmen, aber durch göttliche Schickung wurde der hochadlige hausherr, welcher ihm den Kaufladen verpachtet hatte, gerade durch Gicht in der Sand verhindert, die Abtretungsschrift eigenhändig zu unterzeichnen.

Unterdes ging am 23. Februar ein den Christen nicht übel geneigter Jude, Johel, in der Judenstadt durch das Sommertor, wo er spielende Kinder antraf, die

einander erzählten, daß Simon Abeles, vor drei Tagen frisch und gesund, gestern früh ohne alles Leichengepränge begraben worden sei. Johel machte sich unverweilt auf den Begräbnisplatz, sah ein frisch aufgeworfenes Grab, erwog andere Umstände und Gerüchte und kam zu der verständigen Mutmastung, daß Lazarus Mörder des Sohnes sei. Dies vertraute er sofort einem Konzipisten der königlichen Statt= halterei in größter heimlichkeit. Nachdem ich Nachricht davon erhalten, und der jüdische Angeber mehrmals mit Ernst zu treuem Bericht ermahnt worden war, schrieb er am folgenden Tage den ganzen kläglichen Verlauf nieder, um ihn der hochadligen Statthalterei zu überreichen. Diese befahl, den Körper des Simon ausgraben und durch bestimmte Arzte genau besichtigen zu lassen, endlich die der Tat Verdächtigen wie auch deren Mitwisser in sichern Verhaft zu nehmen. Dies alles wurde behutsam ohne Verschub ins Werk gesetzt. Der Körper wurde unter dem Schutz bewaffneter Mannschaft ausgegraben; die zusammengelaufenen Juden und der herbeigerufene Judenarzt sagten aus, daß ein bösartiger Ausschlag am Haupte und zulett Tobsucht dem Knaben die Seele ausgetrieben hätte. Die Herren Arzte aber gaben das Gutachten, daß mehrere Indizien, Bruch des Genickes und eine kleine runde Wunde im Schlaf, anzeigten, daß der Knabe durch einen gewalt= tätigen Schlag umgekommen sei.

Darauf wurde Lazarus Abeles vor den Leib seines Sohnes geführt. Er erblaste und zitterte, wurde so verwirrt, daß er verstummte und eine gute Weile kein Wort richtig aussprechen und nichts deutlich beantworten konnte. Endlich, da die Herren Kommissarien beständig darauf drangen, ob er des Knaben Leib kenne, gab er mit geneigtem Kopf und schwacher Stimme zur Antwort, es sei der Leib seines Sohnes Simon, und als man ihm ferner zusetzte, woher die Wunde am linken Schlaf rühre, gab er verwirrte und widersprechende Antworten. So wurde er wieder in das Gefängnis geführt, der Körper des Knaben aber von dem jüdischen Leichenbrett in einen dristlichen Sarg gelegt und unterdes in den tiefen Rathauskeller gestellt. Die herren Kommissarien begannen unermüdlich, Christen und Juden auszufragen. Ungeachtet aller Indizien aber blieb Lazarus und die in besonderem Gewahrsam gefangenen Frauen, Lia, sein Cheweib, und hennele, seine Köchin, fast einstimmig auf derselben Aussage, Simon habe nie die Flucht aus dem väter= lichen Sause genommen, um ein Christ zu werden, sondern sei lange Zeit mit der Kopfkräße behaftet gewesen und deshalb zu hause gehalten worden; zulett habe er heftigen Widerwillen vor Speise bekommen, sei in gewalttätiger Tobsucht gestürzet

Alle Mittel, die Wahrheit zu erforschen, halfen nicht, Lazarus Abeles und die

beiden einzigen Zeugen, welche man damals kannte, blieben halsstarrig.

und habe sich zu Tode gefallen.

In Gedanken darüber ging der wohlgeborne Franz Maximilian, Freiherr von Klarstein, bestellter Kommissarius, eines Mittags heim und schritt die Treppe in seinem Hause hinauf; da kam ihm plötslich vor, als würde er heftig in die Seite gestossen, er wandte sich verdrießlich um, siehe, da kam ihm auf dem ebenen Plätz

lein, welches beide Stiegen voneinander schied, ein stehender Knabe vor Augen, der den Kopf neigte und mit fröhlichem Angesicht holdselig lächelte, mit einem jüdischen Totenleilach überdeckt, am linken Schlaf verwundet, an Größe und Alter dem Simon gleich, wie ihn dieser Herr bei Besichtigung des Leibes mit eigenen Augen gesehen und mit lebhafter Sinbildung in sein Gedächtnis gedrückt hatte. Der Herr erstaunte und dachte noch hin und her, was dies bedeuten möchte, als er mit seiner Gemahlin und etlichen Gästen bei Tische saß. Da hörte er einen Menschensinger etliche Mal an die Türe des Speisesaales anklopfen. Der Diener wurde hinausgeschickt und meldete, ein unbekanntes Mädchen begehre inständig, hereingelassen zu werden. Eingelassen und gütig angeredet, antwortete das vierzehnzichtige Mädchen, sie heiße Sara Vresin, wohne jest unter den Christen, um in dem christlichen Glauben unterwiesen zu werden, und hätte vor kurzem bei dem Insmann im Haus des Lazarus Abeles als Magd gedient; dort hätte sie mit ihren Augen gesehen, wie grausam Lazarus seinem Sohne Simon darum zugesest habe, weil dieser, um getauft zu werden, zu den Christen geslüchtet sei.

Auf diese und andere Aussagen wurde Sara dem Lazarus gegenübergestellt, dem sie mit großer Gemütsfreiheit und nachdrücklichen Worten alles, was sie wußte, vorhielt. Lazarus aber leugnete alles rund ab und rief in rasenden Verssluchungen alle Teufel auf seinen Kopf. Als er aber in seinen Kerker zurückkehrte, ergriff Verwirrung und Verzweiflung sein Gemüt, er erkannte, daß ihm sein Leugnen vor Gericht nicht mehr helfen werde, und beschloß, sich dem Rechtsversahren durch ein letztes Mittel zu entziehen. Obwohl ihm beide Schenkel und eine Hand durch Fesseln gehindert waren, so schlang er doch statt eines Stricks die Tephilim genannten Riemen, womit die Juden beim Gebet den Kopf und die Arme umwinden, ans eiserne Fenstergitter und erwürgte sich daran. So wurde er am solgenden Morzgen erdrosselt gefunden. Denn die Juden halten aus Irrtum für zulässig, sich selbst zu erwürgen, und verüben dergleichen öfter. — Sein toter Leib wurde gerichtet.

Nach seinem Tode legten seine Frau Lia und die Dienstmagd Hennele, der Sara Vresin gegenübergestellt, ein offenes Bekenntnis ab; auch der flüchtige Handschuhmachergeselle Rebbe Liebman wurde eingezogen und bekannte. Seine fürstliche erzbischöfliche Gnaden bestimmten, daß Simon in der Teynkirche in der Kapelle des h. Täusers Johannes, zunächst dem Tausstein in ausgehöhltem Mauergrab von poliertem Marmelstein begraben würde, in einem sauberen, eichenen, mit rotem Samt überzogenen und mit einem Schloß verwahrten Sarge mit drei Schlüsseln. Ferner, daß der Sarg von unschuldigen und adligen, mit Purpur gekleideten Jüngslingen zur Begrähnisstätte getragen werde. Die hochadlige Frau Sylvia Katharina, geborne Gräfin Kinsky, Sr. Erzellenz des Herrn Reichsgrafen Schlick Gemahlin, ließ doppelte kostbare Kleider zu diesem Tage verfertigen, ein Unterkleid von weißem Atlas und ein rotes Oberkleid, beide mit Gold unterwirkt, mit goldenen Knöpfen besleht und mit goldener Posamentierarbeit geziert, schaffte auch Strümpfe von gleichem Zeuge, um die Füße zu bedecken, und einen überaus schönen Kranz von

goldenen und silbernen Lilien und Rosen, um das Haupt des jungfräulichen Blut-

zeugen zu krönen.

Raum war sein hochwerter Leib geschmückt und in den köstlichen Sarg versett, so fand sich der hohe Adel beiderlei Geschlechts ein und drang mit gottseligem Ungestüm in die Kapelle, wo alle erstaunten und den wundersamen Gott priesen, als sie das heilige Pfand (den Körper des Simon) fünf Wochen nach seiner Ent= leibung unversehrt sahen, fein Ausdämpfen eines Geruchs verspürten und mahr= nahmen, dass aus seinen tödlichen Wunden fortwährend rosafarbenes frisches Blut abtröpfelte. Weswegen auch hochangesehene Personen mit ihren Sandtüchlein diesen kostbaren Saft auffasten. Andere aber, welche mit keinem saubern Tüchlein versehen waren oder wegen des großen Gedränges nicht zukommen konnten, machten sich über die alte Totentruhe und riffen die blutigen Hobelspäne darin weg. Darauf wurde der ehrenwerte Leib auf dem großen Rathaussaal diesen und den nächsten Tag ausgestellt. Es war aber auch allda überaus schwer, zu ihm zu dringen. Endlich, am 3Iten März, wurde die Beisetzung ins Werk gerichtet. Bewaff= nete Macht umgab in drei Reihen das Rathaus, durch die ganze Stadt begannen in siebenzig Kirchen die Gloden zu schallen und läuteten zwei ganze Stunden fort. Unterdes verschmachtete die Synagoge und ganze Judenschaft fast vor Todesangst, weil sie hoch besorgte, vom driftlichen Bobel aus Rache angefallen zu werden. Es schien aber einem Wunder nicht ungleich, daß keine Gewalttätigkeit vorge= nommen wurde, da doch in den verwichenen Jahren die Christen mehr als einmal wegen geringerer Ursachen den Tandelmarkt und die Judenstadt angefallen und ausgeplündert, auch die Juden selbst angegriffen, etliche schwer beschädigt und, wie bekannt ist, gar ermordet hatten.

Als gegen zehn Uhr die Maler mit einer doppelten Abbildung des Blutzeugen Simon fertig waren, begannen die Kirchengebräuche. Nachdem der Sarg verschlossen war, schickten sich die Kommissarien an, die Schloslöcher zu versiegeln. Da aber die papiernen Siegelzettel leicht verlett werden konnten, wurde von den Herren Kommissarien ein bequemes Seidenband verlangt. Als dies hochadlige Personen wahrgenommen, riffen sie von ihrem haupt, Brust und Armen solche Zeuge ab. Seine Erzellenz, der Reichsgraf von Martinitz, band ein an seinem Degenhefte hangendes Band ab. Es wurde aber zu diesem Gebrauche das Band von rotem Atlas gewählt, welches die hoch= und wohlgeborne Gräfin Kolowrat getragen, dies wurde entzweigeschnitten und über das Schloßloch herabgezogen und an= gesiegelt. Darauf wurde der Sarg des Märtyrers mit einer großen, von rotem Samt kostbar gefertigten Fahne bedeckt, mitten auf dem Totenschrein stand ein zierliches Bild Unserer Lieben Frauen, an beiden Eden Engel mit Palmenzweigen. Sechzehn von gutem Adel herstammende Jünglinge legten ihre unschuldigen Achseln unter den Leichenschrein; sie trugen rote, mit goldenen Borten schimmernde Mäntel, Kränze von roter Seide gewunden, mit silbernen Rosen untersett. Dabei flang der Glodenklang durch alle drei Städte, die Wolfen des himmels heiterten sich plöglich

auf, die Volksmenge bedeckte alle Dächer, nahm alle Fenster ein, sie war nicht nur aus den drei nahen Weingebirgen, sondern auch aus fernen Flecken und Städten zusammengeströmt.

Das heer des Leichenzuges führten die ersten Stadtbeamten, darauf folgten die unlängst getauften Züdlein, mit roten Feldzeichen geziert, denen zwei Kirchenfahnen von gleichem Zeuge vorangetragen wurden. Ferner eine unzählbare Menge von Schulknaben aus allen Schulen der drei Städte, in acht Purpurfähnlein abgeteilt; drittens unter roten Fahnen alle Studentlein aus den untern lateinischen Schulen. Viertens über vierhundert Köpfe der lateinischen Bruderschaft aus den Schulen; ihnen wurde Kreuz und Sahne, mit einem Sonnenschirm umgeben, mit angezündeten Wachslichtern vorgetragen. Ihnen folgte fünftens die ganze Studentenbruderschaft Unserer Lieben Frauen, darunter viele Doktoren, Gerichtsbeisitzer und verschiedene vom Reichsadel; vor ihnen wurde Kreuz und Fahne mit Sonnenschirm getragen, in ihren händen führten sie brennende Wachskerzen und flammende weiße Windlichter. Sechstens kam das erste Sängerchor, dann die Klerisei in ihren Chorröcken, dann die zweite Sängerordnung, darauf die Leviten, Pfarrherren, hoch= würdigsten Kapitelherren mit dem Offizianten, welchen Stadtsoldaten in langer Reihe zur Seite gingen. Siebentens trugen den hochwürdigen Leichnam des Blut= zeugen (Simons) die sechzehn geschmückten Jünglinge. Zu beiden Seiten des Sarges gingen zwölf Knaben mit roten brennenden Fackeln, mit holländischem Purpur= gewand ausbündig schön überkleidet. Achtens folgten dem Sarg die hochadligen Vorsteher und Statthalter des Königreichs, alle in ihren händen rote Fackeln haltend, ihnen folgte der vornehmste Adel beider Geschlechter in großer Menge, endlich eine unzählbare gottpreisende Volksmenge. —

Der Gehilfe des Mordes, Levi Sufel Kurthandl, von den Juden so genannt, nicht weil er Kurzhändler war, sondern weil sein Bater überaus kurze hände gehabt hatte, war von wohlhabenden Eltern zu Prag geboren, von hoher Gestalt, zwanzig Jahre alt, stark, von trotigem Gesicht, zornmütig, wacker beredt und witig, in talmudischen Büchern, die er elf Jahre studiert hatte, ausbündig erfahren. Er hatte sich neun Meilen von Prag bei seiner jüdischen Braut geborgen. Nach emsigen Nachforschungen wurde bewaffnete Mannschaft abgefertigt, welche ihn in Eisen legte und zu Wagen mit untergelegten Pferden am 22ten März in Prag einbrachte. Obwohl die Kommissarien nach früheren ähnlichen Fällen zweifelten, daß sich aus diesem harten Kieselstein ein Tropfen Wahrheit würde auspressen lassen, wurden ihm doch die Zeugen gegenübergestellt. Er aber gestand trot der Bekenntnisse dreier Zeugen gar nichts; man bedrohte ihn mit dem henker und der Folterbank, aber das wirkte bei ihm so viel, als wenn man einem Krebs droht, daß man ihn er= säufen wolle. Denn er traute sich zu, auch die Folterung zu überstehen und so los= zukommen. Ja, er erkühnte sich, zu sagen, man verfahre bei dem Gerichtshandel gegen ihn wider alles Recht und Gesetz. So wurde er dem Rechte gemäß nach der Aussage von drei Zeugen auch ohne sein Geständnis zum Rade verdammt.

Er aber unterbrach durch sieben Monate die Bollstredung des Richterspruchs, indem er durch einen jüdischen Blutsverwandten den Handel vor Seine Kaiserliche Majestät Leopold brachte. Durch jüdische Ränke wurde jest das Verfahren gehemmt und dermaßen saumselig betrieben, daß man klar bemerken konnte, der Berurteilte suche nur einen Aufschub auf mehrere Jahre, um endlich Strafmilderung zu erhalten oder durch freiwilligen Tod vorzubauen. Endlich erwirkte das Tribunal, daß der Beschuldigte seine Schubschrift binnen vierzehn Tagen einreichen mußte; ihre eitlen Entschuldigungen wurden zurückgewiesen und durch Kaiserliche Majestät der Richtspruch bestätigt. Er aber blieb bei seinem Wort: "Ich bin unschuldig am Blut des erschlagenen Knaben.' Dies wiederholte er öfter vor Pater Johannes Brandstedter von der Sozietät Jesu, einem unermüdlichen apostolischen Arbeiter, der vier Tage nach Kurkhandl selig an dem heftigen Gifte starb, das er bei Liebes= diensten am Krankenlager in sich gezogen. Als dieser den Berurteilten fragte, ob er den Tod gutmütig überstehen könne, und ihn zur Annahme des seligmachenden Glaubens ermahnte, antwortete Levi mit fröhlichem Gesicht ohne Berwirrung: "Ich achte den Tod so wenig als diesen Strohhalm" — er hielt wirklich einen in der Hand und warf ihn darauf weg —, ,was aber den Glauben anlangt, so wollen wir jett aus heiliger Schrift verhandeln, wer von uns beiden den wahren Glauben habe. Der Pater soll aber nicht denken, eine plumpe Einfalt vor sich zu haben, denn ich habe elf Jahre die talmudischen Bücher studiert.

So begann ein Glaubensstreit, der Priester griff den Talmudisten mit theologischen Beweistümern an, und Levi faste alles wegen der tapferen Fähigkeit seines Wißes; zulest warf er seine jüdische Bibel mit Ungeduld von sich. Dem sei, wie ihm wolle, ich bleibe, wie ich geboren worden. Da der verstockte Jüngling am nächsten Tage sein gestriges Liedlein wiederholte, griff der Priester die Sache wieder anders an, sprach ihm nicht mehr zu, sondern wandte sich zu andern Mitgefangenen und las diesen aus der h. Schrift verschiedene Zeugnisse vor, wodurch er bewies,

daß der Messias schon dagewesen sei.

Dies hörte Levi still und bedächtig an, und obwohl er kein Zeichen gab, daß er geneigter zum heiligen Glauben sei, so war doch aus seinem Angesicht zu sehen, daß ihm des Priesters Gegenwart nicht so unangenehm sei wie gestern. Am dritten Tage begehrte Levi, so verhärtet er sonst war, doch, daß der Pater am Nachmittag wiederkomme, da ihm seine Anwesenheit in diesem elenden Zustand zum bessonderen Trost diene. Da dies der Priester mutig versprach, schien das steinharte Herz erweicht, am Nachmittag verließ sich der Pater in heiliger Einfalt so auf das Zutrauen des Juden, daß er alle andern entsernt, mit ihm allein blieb und ihn freundlich und inständig bat, er möchte ihm selbst einen Trost geben und ihm, dem Pater, als höchstes Geheimnis bei Treue und Glauben, wenn es ihm gefällig sei, erzählen, was er von dem Tode des Simon wisse. Über diese unerwartete Anrede erstaunte Levi sehr, er schwieg lange still, endlich aber faßte er aus diesem seltenen Vertrauen eines christlichen Priesters zu einem Juden Hochachtung vor der Aufs

Folter. 18. Jahrhundert.

(Kupferstiche aus: Constitutio criminalis Theresiana. Wien, 1769.)



Borstellung der eigentlichen Anlegung des Beinschraubens und der hierzu benötigten Personen.

Die Folter oder Tortur als Mittel, durch Erregung heftiger körperlicher Schmerzen ein Geständnis zu erzwingen, war für das Untersuchungsverfahren neben dem Vollstreßtungsverfahren der durch Folterungen verschärften Körpers und Todesstrafen seit dem späteren Mittelalter in Europa allgemein aufgenommen und ausgebildet worden, hatte aber in den verschiedenen Staaten eine abweichende gesetsliche und teilweise auch willstürliche Regelung gefunden. Durch eine Abstufung nach Graden, die die Schmerzen steigerten, sollte ein Geständnis des Schuldigen herbeigeführt werden. Die Grade reichten von der Bedrohung mit der Tortur [Verbalterrition] und ihrer scheinbaren Ausführung durch Anlegung der Volterwertzeuge [Realterrition] bis zu dem als setzen bestimmten Grade der Marterung. Überstand der peinlich Befragte alle Grade ohne zu gestehen, so erfolgte in Deutschland in späterer Zeit Freisprechung. Den ersten Grad bildeten im



Borstellung der Schnürung mit den hierzu erforderlichen Personen.

18. Jahrhundert in Deutschland Peitschenhiebe bei ausgespanntem Körper und Jusammenquetschen der Daumen in eingekerbten oder mit stumpken Spiken versehenen Schraubstöcken. Beim zweiten Grad kam ein Zusammenschnüren der Arme mit hankenen Stricken, Zusammenschrauben der Beine mit den sogenannten "spanischen Stiekeln" hinzu. Der dritte Grad bestand im Ausrecken des Körpers mit rückwärts aufgestreckten Armen auf einer Bank oder Leiter oder durch die eigene Körperschwere, die durch angehängte Gewichte vermehrt wurde. Nebenfoltern, so das Brennen, sollten die Schmerzen noch steigern. In der Kriminalordnung der Kaiserin Maria Theresia von 1769 sind als in der letzten großen Zusammenfassung des deutschen Folterrechtes der Ausführung der Tortur noch bildliche Darstellungen auf 45 großen Kupferstichblättern gewidmet. Die Abschaffung der Tortur erfolgte in Deutschland nach den von Friedrich dem Großen in seinen Kabinettsordern von 1740 und 1754 gegebenen Beispielen nur allmählich, in Sachsen 1770, in Österreich 1776, teilweise erst im Ansange des





371





richtigkeit desselben und bekannte, durch die versprochene Verschwiegenheit des Paters verführt, vor ihm selbst und vor einem Mitgefangenen unter großen Schmerzenszeichen, mit eingezogenen Achseln und auf die linke Seite niedergestassenem Kopfe, daß er auf Anstiften des Vaters Lazarus Abeles gewalttätige Hand an den Simon gelegt und ihn aus Eifer für das Geseh Mosis umgebracht habe.

Über dieses Geständnis war der Priester überaus froh und bemühte sich, ihn durch Beweise und inständiges Bitten zu vermögen, daß er sich hochherzig zu Gott wenden möchte. Levi aber wollte darauf mit keiner rechten Antwort heraus. Und da der Priester sich bei schon heranschleichender Abenddämmerung zum Heimgehen rüstete, schlug Levi seine Augen zum Himmel und sprach mit tiesem Seufzer: "Water, wo werde ich morgen um diese Zeit sein?" worauf der Priester versetze: "Mein Kind, im Himmel, so du den christlichen Glauben annimmst; stirbst du aber im Judentum, als ein verstockter Jude in der Hölle." Darauf wünschte er ihm aufs

freundlichste eine gute Nacht und ein seliges Ende und ging davon.

Am andern Tage fand der Priester den Verurteilten zum bevorstehenden letzten Trauerspiel ganz weiß in weiße Leinwand gekleidet, gleichsam als hätte er sich auszgerüstet, getauft zu werden. Der Pater fragte ihn nach freundlichster Begrüßung, in welchem Glauben zu sterben er sich endlich entschlossen hätte. Darauf gab Levi diese Worte zurück: "In demselben Glauben will ich sterben, in welchem Abraham, Isaak und Jakob gestorben sind. Und wie vor Zeiten Abraham seinen Sohn, so will ich heut mich selbst für meine Sünden aufopfern." Als ihm der Priester weiter zussetzte, sprach er mit gütigem Angesicht und unverwirrtem Gemüt: "Ich bitte zum demütigsten, der Pater wolle mir nicht weiter mit der Taufe lästig werden, denn ich will jetzt die Psalmen beten und mich zum glückseligen Tode vorbereiten." Darauf begann er die Psalmen zu sprechen, aber ohne die Tephisim genannten Riemen, obwohl die Juden sonst das Gebet ohne Umwinden der Stirn und Hände für Sünde halten. Er betete aber mit solcher Herzenszerknirschung und solch heftigem Brustklopfen und Tränen, das sich die Mitgefangenen und Anwesenden über diesen büssenden Menschen heftig verwunderten.

Nach einem Gebet, das über zwei Stunden dauerte, übergab er sich hurtig in die Hände des Henkers und redete ihn mit ganz heiterem Gesicht so an: "Mache mit mir, was dir Gott und mein Richter zu tun befohlen hat." Darauf wandte er sich zu seinen Mitgefangenen, beurlaubte sich freundlich von ihnen und bat demütig, ihm seine begangenen Mängel zu verzeihen. Nach zehn Uhr führte man ihn unter dem Zuschauen einer unzähligen Volksmenge aus dem Gefängnis und band ihn in eine Ochsenhaut ein, wobei er kein Zeichen von Ungeduld oder Missfallen von sich gab. Nur die gebundenen Hände hob er zuweilen betend zum Himmel auf. So wurde er von einem Pferde zur Walstatt geschleppt. Als er wahrenahm, dass der begleitende Priester mitten auf dem Platz in Gefahr war, von einem Pferde schwer beschädigt zu werden, und dass er durch das zulaufende Volk

Rurge beschreibung vnd Erzehlung / von einem Juden/mit Namen Ahasverus:

Welcher ben der Creuf wesen/auch das Crucifige vber Christum hab helsten schrenen/vnnd vmb Barrabam bitten/hab auch nachder Creuzigung Christinimmer gen Jerusalem können kommen/auch sein Weib vnnd Kinder nimmer gesehen: vnnd seit hero im Leben geblieben/vnd vor etsich Jahren gen Hamburg kom= men/auch Anno 1599. Im December zu Dangig ankommen.

Be hatt auch Paulus von Eitzett/ der H. Schrifft D. und Bischoff von Schleße mig/beneben dem Rector der Schulen zu Hamburg/mit ihme conseriert: von den Orientalischen Landen/nach Christiseit was sich verlossen/hatt er solchen guten bericht darvon gegeben/das sie sichnicht gnug darüber vermundern konnen.

Matthei am 16.

Warlich ich sage euch/esstehen allhie etliche/die werden den Todt nit schmecken/bis das sie deß Menschen Sohn kommen sehen in sein Reich.

Gedruckt zu Lenden / ben Christoff Ereuger. Anno 1602

## Meil Dieser zeit ben bus alhie nichts newes zuschreiben/ will ich euch etwas altes/ welches doch ben vielen mit verwunderung/ für etwas newes gehalten wirdt: erzelen/welches sich volgender gestalt verhaltet.

Shat Paulus von Eitzen/ der H: Schriffe Doctor: vnd Bischoff Bu Schleßwig/danner von J. F. In: Herbog Adolff von Holstein zum Bischoff er wöhlet und bestättigt ist / so nit allein ben menig. lichen in ansehen und glaubwirdig/sondern auch durch sein in truck gegeben Schrifften ein bes rümbter Mannist/mir und andern Studiosis/ etlich mahl erzelet/das als er in seiner Jugendt du Wittenberg studiert/vnd einmal im Winter in Anno 1542. zu seinen Eltern gen Ham, burg gerenset : hab er den nechsten Sontag her? nacher in der Kirchen/vnder der Predigt einen Mann welcher ein sehr lange Person/mit einem langen vber die Achsel abhangenden Haar/gewesen/ gegen der Cantel ober auff bloßen seis nen barfüssig stehn sehen: welcher mit solcher Andacht die Predigt gehört/das man an im einis ge bewegung nicht spuren können : aussenthalb wenn

wann der Name Jesus Christus genenet wors den/hab er sich geneigt/an seine Brust geschlas gen / vnd sehr tieff geseuffeet: vnd hab kein att dere Rleidung angehabt/in demselbigen harten Winter / als ein par Hosen/die an den Fussen durch gewesen / ein Rock bis an die Knie: vnnd darüber ein Mantel/biß auff die Füß/sonsten fen er Alters halben anzusehen gewesen / als ein Mann von 50. Jahren vngefährlich/als er nun sich wegen seiner grossengestalt/Rleydung vnd Geberden ober ihme verwundert : hab er nach ihme/wer er were/vnd was sein gelegenheit senel geforschet / da hatt man ihn berichtet: Das ders felbige sich nun den Winter vber etliche Wochen lang daselbsten auffgehalten: vnd von sich auße geben das er ein geborner Jud von Jerusalem/ mit seinem Namen Abasverus und seines Handts wercks ein Schuhmacher / auch ben der Creubis gung Christi selbs Perfonlich gewesen/vnd seit hero im leben geblieben: vnd durch viel lender ges reiset seie/ wie er dann zu bestetigung dessen viel ombståndt/so sich mit CHRISTO nach dem er gefangen / vnd für Pilatum geführt/darnach für Herode/ auch biß er entlich gecreußiget wors den/zugetragen/ von dem/ weder die Evanges listen noch Historischreiber meldung thun: Deße 21 2 gleichen

gleichen auch von allerhandt geschichten und Res gimenté verenderungen/soin den Orientalischen Landennach Christi Leiden / in etlich 100. Jahren hernacher sich zugetragen: Wie auch von den Alposteln/wajeder gelebt/gelehrt/vnnd endilich gelitten/vollkommen guten bericht zugeben wus ste. Als nun Paulus von Eißen solches gehöret/ hater sich noch mehr darab verwundert/ vnd gelegenheit gesucht/selbsten mit im zureden. Da er nun dasselbig entlich erlanget/hab ihme der Jud folches alles mit ombstenden erzelet: das er namo lich zur zeit Christi zu Jerusalem wonhafftig/ auch ihme dem Heren Christo/ welchen er für ein Reger und Verfürer gehalten/ weil er anders nichts gewußt/auch von den hohen Priestern vit Schrifftgelehrten/denen er zugethan gewesen/ anders nit gelehrnet gehabt/gram gewesen/vnd hab derwegen allezeit sein bestes gethan/damit dieser Verfürer/ wie er darfür gehalten/möchte vertilget werden: Hab auch endtlich in fangen/ für die Hohenpriester vn Pilatum füren/anklas gen/ober in das Crucifige schrenen/ond omb Baro rabam bitten / auch so weit bringen helffen/ biß er jum Tod verurtheilt worde Danun der Gentent gesprochen gewesen/hab er alsbald nach seis nem Hauß, da der HErichtigus hatt für vber follen follen gefürt werden / zu geenlet/vund es seinem Haußgesindt angesagt/damit sie ihn auch sehen möchten/da hab er selbsten sein fleines kind vff sei nen Arm genomen: mit ime für die Thur gestans den/in den Heren sehe zulassen. Als nun der Here Chriftus vnder feinem Creut herzu gefürt wois den/hab er sich an sein Hauß etwas angelehnet: da sen er zu merer seines Enfers anzeigung herzu gelauffen: vnd mit scheltworten sich von dannen wegt zu packen/vnd hinauß/da er hingehört/zu verfügen/fort gewisen. Da hatt ihn Christus starck angesehen/vnd ihn auff die meinung vnges farlich angeredt Jeh WILLSTEHEN WND ANHEN, DN ABERSOLTSGEHEN. Alsbald hab er sein Kind nidergesest/vnndim Hauß nicht bleiben können: Gondern mit nach gefolget vil zugesehen, wie er ist hingerichtet wors den. Nach dem solches alles vollen bet worden/sen im vumuglich gewesen widerum in die Statt Jes rusale zu gehnetrie er auch nie mer dazein komen: Sein Welb/Rindrnd Besind/nitmehr gesehen sondern also bald fort in frembde/vnnd also eins nach dem andern bis daher durchzogen hab / vñ ob er wol over eslich 100. Jahr widerumb ins Land kommen / haber es doch also verwust vnnd Zerusalem verstört gefunden / das er es nit mehr acfands

gekandt habe. Wasnun Gott mit ime für habe/ das er ihn fo lang in disem elenden Leben her umb führe / ober in villeicht biß am Jüngsten tag/als ein lebendigen zeugen des Lenden Christizu mehs rer oberzeigung der Gottlosen und ungleubigen alsveihalten wolle/sen im vnwissent/seines theils mochte leiden/das in Gott auß diesem Jamers thal zuruhe abforderte. Auff dises/habe er Paus lus von Eißen/ben neben dem Restor der Schus len zu Hamburg/welcher ein gelerter und in Historijs erfahrner Mann gewesen/mit ime von allerhand geschichten/so sich in den Drientalische Landen/nach Christizeiten hero verloffen/confes riert: Da hab er inen alle vmbståndt und gnuge samen bericht davon gegeben / das sie sich darus ber nicht gnugsam verwundern können. In seis nem leben fen er still vnd eingezogen gewesen/nit geredt/als wann man in gefragt/wañ man in zu Bast geladen sen/erschienen/doch wenig gessen vnd getruncken/damanim Gelt verehret/haber nit ober 2. schilling genommen/doch also bald wis der under die Armen getheilt/mit vermelden/er bedörffe es nicht/ Gott werde in wol versorgen. So hab man in die zeit vber/weil er zu hamburg gewesen/nie sehen lachen: In welches Landt er kommen / desselbigen sprach hat er geredt/wie er dann damahl die Sächsische sprach als wol geredt/

redt/als wann er eingeborner Sachswere. Es sein auch/wie D. Eit berichtet damahln vil Leut auß vielen Landen/vnd weit gelegenen Orten/in zusehen vnnd zu hören gen Hamburgkommen: auch vilerlen Judicia vber im ergangen: der mehs rertheil aber habe dafür gehalten er habe ein flicgeden Beist ben sich/der im solche ding offenbare: Welches aber er nit dafür gehalten/weiler nit allein Gottes wort gern gehört vnd davon geredt/auch alwegen mit grosser andacht und groß fem seufften den Namen Gottes genent: Sons dern auch das er fein Fluchen dulden konen/dan wann er iemandt ben Gottes lenden und wunden Sluchen höret/er darüber erzittert vnd mit grims migem enffer getrawet. Du Elender Mensch/ du Elende Greatur/soltu denn Namen Gottes ond seine Marter also mißbrauchen/Za soltestu gesehen vnnd gehört haben/wie samr dem Herm Christo seine Wunden und Lenden/dein und meis net wegen worde were/ wie iche gesehen/du wurdest dir ehe leidt thun lassen/dann daß du also seis nen Namen nennest. Innd dieses hat Ehren gemelter HEr: Paulus von Eißen mir vn andern mundlich doch mit vil mehr vn weitern vmbstån: den erzelet/welches ich gleichwol seithero von ete lichen altéburgern / alhie zu Schleßwig/die auch zum theil denfelbigen damaln gesehen/vnnd mit. ibme geredt/affirmieren gehort. Dif

Is verschienen 75. Jahr senndt Secretarisus Ehristoph Springer vn M. Jacobus /welche vnser Gnediger Herz/Herkog Adolff zu Holstein vngefarslich vor fünst viertheil Jaren als Lezaten an König in His spanien abgesertiget / wegen der bezalung / so sein Kösniglich W: Ihr Fürstlichen Gnaden: And dem Kriegsvolck/mit dem sie in Anno1572 dem Duc. de Alba in des Niderland gezogen/ noch schuldig verblieben: vmb befürsderungen angehalten. Widerumb zu Hauß kommen und albie zu Schleßwig angelangt / die berichten das sie zu Malduir obgedachten man in aller gestalt / mit Kleider/geberden/ und Alter noch zu sehen/angetrossen/ mit shme geredt unnd eben / wie der abgemelt neben andern Leuten vonim verstanden haben/ und hab er sein gut Spannisch geredt.

Was nun von dieser Mans Personzuhalten: das von steht sedem sein Iudicium fren: Die werck Gottes seind wunderbarlich und vnerforschlich/vnd werden se lens ger se mehrding/die bishero verborgen gewesen/Nun mehr gegen dem zunahenden Jungsten Tag vnd ende der Welt offenbaret/wol dem der es in rechtem verstandt auffnimbt

vnder kennete vnnd sich daran nicht Ergert.

Datum Schleswig den 9. Junis Anno 1564. Dieser Mann oder Jud/soll so dide Fußsolen haben/ das mans gemessen/zwener Zwerch Finger dick gewesen/ gleich wie ein horn so hart wegen seines langes gehen vnnd

Repsen/er soll auch Anno 1599 zu Danfig in Descember gesehen worden sein :

ENDE.

gedrängt wurde, bat er mit mitleidiger Stimme, dass er vorangehen möge, sich der

Gefahr zu entziehen." -

So weit die Worte des Jesuitenberichts. Auf dem Schafott legte Levi allem Volk ein männliches Bekenntnis seiner Tat ab, mit der Bitte, die Zeugen, welche nur die Wahrheit gesagt, nicht länger im Gefängnis zu halten. — Die Einzelbeiten der Hinrichtung waren besonders grausam, der erfahrene Henker vermochte — so erzählen die Verfasser — den starken Körper des Verbrechers mit dem Rade nicht zu töten. Zulett rief Levi den Priester an seine Seite und fragte ihn mit klarer Stimme, was er ihm verspräche, wenn er sich taufen ließe? Als ihm der Pater außer der Vergebung aller Sünden auch noch schnellen Tod versprach, antwortete Levi: "Ich will getauft werden." Siegreich eilte die Kirche mit einer Nottause, sehr geneigt, die unerhörte Körperkraft und Ruhe des Verbrechers für ein besonderes Wunder göttlicher Vorsehung auszugeben. Levi sprach die vorgesprochenen Formeln kräftig nach und empfing ruhig den jeht wirksamen Todesstreich. —

Das ist die traurige Geschichte von Simon Abeles. Wer den Jesuitenbericht unbefangen beurteilt, wird einiges darin finden, was die Erzähler zu verschweigen wünschen. Und wer mit Abscheu auf die fanatischen Mörder sieht, der wird doch den fanatischen Priestern keine Teilnahme zuwenden. Sie reißen das kaum geborene Kind aus dem Arm der Mutter, sie halten für einen gottseligen Fund, den Säugling seiner Mutter heimlich zu stehlen, sie werben durch Spione und Juträger, durch Versprechungen, Orohungen, Aufregungen der Phantasie ihrem Gott, der dem Gott des Evangeliums sehr unähnlich ist, Scharen von Proselyten zum "Abwaschen"; sie benutzen einen jammervollen Mord mit der Geschicklichkeit erfahrener Regisseure, um ein wirksames Trauerspiel in Szene zu setzen, und den toten Leib eines Judenknaben, um durch Pomp, Flitter und massenhafte Aufzüge, womöglich durch Wunder, ihren Glauben bei Christen und Juden zu empfehlen. Ihr Fanatismus, im Bunde mit der bürgerlichen Obrigkeit und willfährigem Gesetz, steht gegen den Fanatismus eines geschmähten, verfolgten, leidenschaftlichen Stammes; List und Gewalttat, Frevel und verkümmerte Sittlichkeit hier wie da.

Noch durch zwei Menschenalter arbeitete der Eifer der Jesuiten gegen die Juden, ein Kampf von zwei fremden Genossenschaften auf deutscher Erde. Die eine bestand aus den Söhnen der alten Wüstenbewohner, denen ihr oberster Scheich, der wilde Jehova, vor Kamelen und Herden im seurigen Wirbel des Wüstensturmes vorangegangen war, jeden tötend, der von ihm absiel. Und gegen diese die Nachstommen des spanischen Edelmanns, der das Ungeheure unternommen hatte, die Seelen der Menschen zu formen wie Räder einer Maschine, alle höchste Geisteskraft dienstbar zu machen einem einzigen Zweck, einer Priesterschaft, einem bestellten Obersten des höchsten Kriegsherrn Jesus.

Was war dem Levi Kurzhand und dem Kohn Abeles der Lopola und seine Schule? Lopola, wie alt war er? Ihre Väter hatten das Opfertier geschlachtet dreiztausend Jahre, bevor der erste Jesuit ein Judenherz gepeinigt hatte, ihre Enkel, so

wusten sie, würden das Opfer darbringen im Reich des Messias noch dreitausend Jahre, nachdem der letzte Jesuit zu seiner Mutter Lisith versammelt wäre. Das furchtbare S. J., welches golden auf dem Stein des Kollegiums prangte, wie lange konnte es dauern? Zur Zeit ihrer Großväter war es aufgekommen, zur Zeit ihrer Enkel würde es wieder ausgekraßt werden. Was war dem Samen Abrahams diese neue Ersindung? Ein Schwindel, eine kurze Plage Ägyptens. Stolz sah die kathoslische Kirche auf siebenzehnhundert Jahre der Siege und Eroberungen, stolzer aber der verachtete Jude auf eine Vergangenheit, welche bis in das Grauen der ersten Erdentage hinaufreicht, denn sein Glaube war schon siebenzehnhundert Jahre alt gewesen, bevor der erste Christ getauft wurde. Beiden, den frommen Vätern der Kirche und den frömmeren Juden, war das Urteil befangen, das Verständnis des Höchsten gestört durch alte Überlieferung.

Als Jehova auf dem Berge zu Moses sprach, wurde sein Gesetz den Wüsten= horden die Grundlage eines höher gesitteten Lebens; als Jesus den Aposteln die holde Botschaft der Liebe verkündigte, war seine Lehre ein heiliger Fund für das Menschengeschlecht. Seitdem feierten die Juden unermüdlich ihr Passahfest, mieden noch immer Borstenvieh und schwenkten den hahn am Bersöhnungstage, aber längst war ihnen die vernünftige Grundlage ihres Glaubens geschwunden, der Hirtenstaat am Rande der sprischen Büste. Seit vielen hundert Jahren boten auch die frommen Väter der Kirche alltäglich ihr heiliges Opfer, aber schon hatten auch sie aufgehört, die Tüchtigsten unter denen zu sein, welche im Gesetz des neuen Bundes lebten. Jeder böhmische Bauer, der den franken Juden auf der Landstraße gutherzig aufhob, ohne die Seele des Fremdlings durch Bekehrungskünste zu qualen, war driftlicher als sie; jeder Gelehrte, der unter dem Born der Kirche sein Leben darauf setzte, zu verstehen, wie Gott den Blitz machte und die Erde im Welt= raum umhertrieb, war eher ein Berkünder des Ewigen als sie, und jeder Bürger, der für seine Pflicht starb, um andere zu lehren, daß gemeines Wohl mehr gelte als das Wohl des einzelnen, war ihrem erhabenen Borbilde näher als sie. Auch unter ihnen lebten gute, hochgesinnte Männer, der Jesuit Friedrich Spee fand seinen Tod im Pesthause, ähnlich wie jener hamburgische Seemann in den Flammen. Aber die so lebten, sind uns wert, weil sie sich als gute Menschen erwiesen; ob sie für gute Priester galten, wissen wir nicht. Als derselbe Spee sich gegen das Berbrennen der Beren empörte, welches seine Kirche so eifrig betrieb, ließ er seine Schrift ohne Namen an einem protestantischen Ort erscheinen.

Seit Moses und seit dem ersten Pfingstfest hatte sich der Herr zu keiner Zeit unbezeugt gelassen, er hatte die Völker der Erde neuer Bildung, einem kunstvollern Leben zugeführt, er hatte neue Gebote der Sittlichkeit gegeben, welche einige der alten aufhoben, er hatte die andere Hälfte der Erde aufgeschlossen, er hatte gewollt, daß der Geist des neuen Menschen in den kleinen Raum eines Buches eingefaßt aus einer Hand in die andere fliegen konnte, aus einer Seele in die andere, aus einem Jahrhundert in alle folgenden. Rastlos und unaufhörlich schuf und wandelte

der Göttliche in den Menschen, um sie herum; immer gewaltiger, wichtiger, heiliger erschienen diese täglichen Offenbarungen des Ewigen dem fräftigen Manne; es war eine andere Offenbarung wie die der alten Schriften, es war auch eine andere Sprache Gottes und ein anderes Antlitz des Ewigen, welches geahnt wurde. So suchte jett der Mensch den Gott des Menschengeschlechts, der Erde, der Welt nicht nur im alten Glauben, auch in der Wissenschaft. Neben Zesuiten und Zuden lebte Leibniz.

Lange war die Wissenschaft eine Dienerin des orthodoren Kirchenglaubens, dann seine Gegnerin, endlich wird sie seine Herrin. Mit ihr kam eine höhere Form der dristlichen Sittlichkeit in die Welt, als in den rechtgläubigen Kirchen gelehrt wurde, nach der religiösen Duldsamkeit kam die humanität, die herzliche Achtung por dem eigenartigen Leben auch des Fremden, sogar des Gegners, der zu be-

fämpfen war.

Diese neue Bildung hat auch die Juden gehoben, ihr Fanatismus ist geschwunden seit der dristliche Eifer aufhörte, sie zu verfolgen. Und die Enkel der asiatischen Wanderstämme sind unsere Landsleute und brüderliche Mitstreiter geworden. Die geistliche Genossenschaft der Gesellschaft Jesu aber, schon einmal beseitigt, dann wieder lebendig gemacht, ist bis heut geblieben, was sie am ersten Tage ihrer Einwanderung in Deutschland war, - fremd dem deutschen Leben.





der deutsche Bauer seit dem Dreißigjährigen Kriege.

Tach dem großen Kriege begann ein Kampf der Gutsherren und der neubefestigten Staatsgewalt gegen die wilden Gewohnheiten des Landvolkes. Der Landmann hatte sich gewöhnt, lieber das roslige Feuerrohr als den Pflug zu führen. Er war entwöhnt, seine Hofdienste zu leisten, und sein Sinn wurde nicht gefügiger, seit entlassene Soldaten sich auf den Trümmern der alten Dorfhütten niedergelassen hatten. Die Bauerburschen und Knechte trugen sich wie die Reiter, Kanonen an den Füssen, Mützen mit Marderaufschlägen, doppelte Hutschnüre, feines Tuch an ihrem Rode, sie führten Büchsen und langstielige Arte, wenn sie zur Stadt kamen oder am Sonntage sich zusammengesellten; das half ihnen vielleicht einmal gegen Räuber und wildes Getier, aber weit gefährlicher war es dem Herrn und seinem Berwalter, unerträglich bei untertänigen Leuten; es wurde mit Strenge immer wieder verboten 151. Die Niederlassung verabschiedeter Soldaten, welche doch etwas Beutegeld in das Dorf brachten, war willkommen, aber wer eine Kriegsfeder am Hut getragen hatte, der sträubte sich gegen die harten Lasten eines Hörigen. So wurde festgesett: wer unter der Jahne gestanden hatte, ward für seine Person der Untertanenpflicht ledig, nur wer beim Troß gewesen war, blieb verpflichtet. Alles Volk war im Kriege durcheinander gelaufen, eigenmächtig hatten die Untertanen ihre Wohnsitze gewechselt, sich auf fremdem Grunde niedergelassen, mit und ohne Erlaubnis der neuen Gutsherrschaft. Das war unleidlich; dem Gutsherrn wurde das Recht gegeben, sie zurückzuholen, und wenn der neue Gutsherr zu seinem Nutien sie schützte und nicht nachgeben wollte, sogar mit Gewalt. So ritten jetzt die Edelleute mit ihren Knechten aus, ihre Untertanen, die ohne "Passzettel" entwichen waren, in der Landschaft einzufangen 152. Heftig muß der Widerstand der Leute gewesen sein, denn die Verordnungen sehen sich auch in Landschaften, wo die Hörigkeit streng war, 3. B. in Schlesien, genötigt, anzuerkennen, daß die Untertanen allerdings freie Leute seien und nicht Sklaven. Aber dieser Ausspruch blieb nur ein Satz auf dem Papier, er wurde in den nächsten hundert Jahren selten gehört. Sehr lästig war den Gutsherren in dem menschenarmen Lande der Mangel an Dienstboten und Arbeitern. Allen Dorfinsassen wurde verboten, Kammern an ledige Männer und Frauen

zu vermieten; alle solche Inlieger sollten der Obrigkeit angezeigt und in das Gefängnis gesteckt werden, falls sie nicht Dienstboten werden wollten, auch wenn sie lich von anderer Tätigkeit erhielten, den Bauern um Tagelohn säeten oder gar mit Geld und Getreide handelten 153. Durch ein ganzes Menschenalter wird in den Verordnungen der Landesherren immer wieder bittere Klage geführt über das boshafte und mutwillige Gesinde, das sich in die harten Bedingungen nicht fügen, mit dem gesetzlichen Lohn nicht zufrieden sein will; den einzelnen Gutsherren wird verboten, mehr zu geben als die Landschaft in einer Tare festgesett hat. Und doch sind die Bedingungen des Dienstes kurz nach dem Kriege zuweilen noch besser als sie hundert Jahre später waren; noch erhält das Gesinde 1652 in Schlesien zweimal in der Woche Fleisch; noch im 19. Jahrhundert hat es ebendort Kreise gegeben, wo sie es nur dreimal im Jahre erhielten 154. Auch der Tagelohn war nach dem Kriege höher als in den folgenden Jahrhunderten.

So legte sich langsam wieder der eiserne Ring um den hals des zuchtlosen Landvolkes, enger und härter als er vor dem Kriege gewesen war. In dem Kriege waren kleine Dörfer, noch mehr die einzelnen Höfe, welche die Unabhängigkeit des Bauern so sehr begünstigt hatten, von der Erde verschwunden, sie waren 3. B. in der Pfalz, auf den Hügeln von Franken zahlreich gewesen, noch heut haften ihre Namen an der Scholle. Eng zogen sich die Dorfhütten in der Nähe des Herrenhauses zusammen und leichter wurde die Herrschaft über die schwache Gemeinde, welche vom Morgen bis zum Abend unter den Augen des herrn und seines Bogtes lebte. Wie ihr Leben verlief bis zu der Zeit unserer Großväter, das wird am deutlichsten, wenn man ihre Dienste näher betrachtet. Auch ein flüchtiger Blid darauf wird den jüngeren des lebenden Geschlechtes wie ein Blick in eine fremde unheimliche Welt. Allerdings waren die Verhältnisse, unter denen das deutsche Landvolk litt, sehr verschieden. Nicht nur in den Landschaften, fast in jeder Gemeinde bestanden besondere Bräuche. Schon die Namen der Dienste und Abgaben würden zusammengestellt ein kleines Wörterbuch unholder Namen bilden 155. Aber bei aller Berschiedenheit der Namen und der Höhe dieser Lasten bestand doch in ganz Mitteleuropa in der Hauptsache eine Übereinstimmung, welche vielleicht schwerer zu erklären ist als die Abweichungen.

Die älteste Abgabe des Landmanns war der Zehnte, die zehnte Garbe, ja, der zehnte Teil des geschlachteten Tieres, selbst ein Zehntel von Wein, Gemüse, Obst. Der Landbauer zahlte ihn häufig doppelt, an seinen Gutsherrn und außerdem als Pfarrzehnten an seine Kirche. Wie niedrig dabei auch sein Ernteertrag veranschlagt sein mochte, die zehnte Garbe war weit mehr als der zehnte Teil seines

Reinertrags.

Dem Gutsherrn aber hatte der Landmann von seiner Stelle zuerst hand= und Spanndienst zu leisten. Seit frühem Mittelalter in dem größten Teile Deutschlands drei Tage wöchentlich, also die halbe Arbeitszeit seines Lebens. Wer auf seinem Besitz Jugvieh zu halten verpflichtet war, der mußte mit Ackergerät und Geschirr

die Arbeitsstunden fronen, bis die Sonne vom Himmel wich; die kleineren Leute musten ebenso Handarbeit tun, je nach der Pflicht ihrer Stelle mit zwei, mit vier oder gar mit mehr händen. Sie standen gunstig, wenn sie während solcher Tages= arbeit Kost erhielten. Und selbst Bestimmung der Tage war der Gutsherrschaft überlassen. Diese uralte Verpflichtung wurde nach dem Kriege durch die Übergriffe der Herren nur zu oft gesteigert. Am meisten im östlichen Deutschland. Die Frontage wurden willkürlich in halbe, ja, in Vierteltage zerrissen und dadurch dem Landmann die Verfäumnis und die Unordnung der eigenen Wirtschaft beträchtlich vermehrt. Vermehrt wurde auch die Jahl der Tage. Sogar noch in dem Jahrhundert, welches wir mit gerechtem Selbstgefühl die Zeit der humanität nennen. Im Jahre 1790, als gerade Goethes Torquato Tasso zuerst in die gehildeten Edelhöfe Kursachsens drang, erhoben sich die Bauern in Meisten gegen die Gutsherren, weil diese die Dienste so übermäßig gehäuft hatten, daß den Untertanen selten ein Tag zu eigener Arbeit freiblieb 156. Und wieder 1799, während Schillers Wallenstein in Berlin den kriegerischen Adel begeisterte, mußte Friedrich Wilhelm III. eine Kabinettsorder erlassen, worin er seinen Edelleuten einschärfte, den Hofdienst ihrer Bauern nicht häufiger als drei Tage in der Woche zu beanspruchen und den Leuten ein billiges Gemüt zu erweisen.

Eine zweite Last des Untertanen war die Abgabe bei Besitzveränderungen durch Tod oder Beräuserung: das Besthaupt und Laudemium. Das beste Roß, das beste Rind waren einst der Preis gewesen, um den ein Erbe den Besitz der Stelle von dem Gutsherrn erkaufen mußte. Längst war diese Abgabe in Geld verwandelt. Aber wenn im 16. Jahrhundert auch in Gegenden, wo der Bauer unter starkem Drucke saß, die Landesordnung gestattete, dass Bauergüter verkauft und gekauft werden konnten, und daß der herr von dem Bauer, welcher verkaufte, keinen Abzug nehmen durfte 157, so wurde doch in derselben Landschaft schon 1617, vor dem Dreistig= jährigen Kriege, festgesetzt, daß die Herrschaft widerwärtige Untertanen zwingen durfte, ihr Gut zu verkaufen, und dass sie, falls sich kein Räufer fand, dasselbe zu zwei Dritteilen der Tare annehmen konnte. Erst unter Friedrich dem Großen wurde für die meisten Provinzen des Königreichs Preußen den Untertanen die Erblichkeit und das Eigentumsrecht gesichert. Und diese Verordnung half dazu, ein Leiden des Landvolkes zu enden, welches das Land zu entvölkern drohte. Denn gerade im 18. Jahrhundert, seit die Gutsherren darauf bedacht waren, den Ertrag ihrer Wirt= schaft zu steigern, fanden sie es vorteilhaft, einzelne ihrer Untertanen auszutreiben und die Bauernäcker zum herrengut zu schlagen. Die Ausgetriebenen verfielen als heimatlose Leute dem Elend; den übrigen Untertanen aber wurden dadurch die Lasten vollends unerträglich gemacht, denn ihnen wurde jett von den Gutsherren zugemutet, auch noch die früheren Bauernäcker zu bestellen, deren Besitzer sonst durch ihre Arbeit die Bestellung des Herrengutes erleichtert hatten. Dies "Bauernlegen" war im östlichen Deutschland besonders arg geworden. Als Friedrich II. Schlesien eroberte, waren dort viele tausend Bauergüter ohne Wirte; die Hütten lagen in Trümmern, die Äcker waren in den Händen der Gutsherren. Alle eingezogenen Stellen mußten wieder aufgebaut, mit Wirten besetzt, mit Vieh und Geräte ausgestattet und als erblicher und eigentümlicher Besitz an Landbauer ausgegeben werden. Auf Rügen verursachte derselbe Mißbrauch noch in der Jugend von Ernst Moritz Arndt Aufstände des Landvolkes, Soldaten wurden entsendet, Aufrührer eingekerkert; dafür suchten die Bauern Rache, sie lauerten einzelnen Edelleuten auf und erschlugen sie. Ebenso war in Kursachsen noch 1790 derselbe Mißbrauch eine Ursache der Empörung.

Aber auch die Kinder des Untertanen standen unter dem Dienstzwang. Wurden sie arbeitsfähig, so mußten sie der Herrschaft vorgestellt werden und, wenn diese es forderte, einige Zeit, häufig drei Jahre, auf dem Hofe dienen. Für den Dienst an anderm Orte war ein Erlaubnisschein nötig, welcher erkauft werden mußte. Ja, auch wer bereits auswärts diente, hatte sich alle Jahre einmal — oft um Weihnachten — der Gutsherrschaft zur Auswahl zu stellen. Ging das Kind eines Untertanen in das Handwerk oder einen anderen Beruf über, so mußte der Herr= schaft eine Summe erlegt werden, welche dafür den Entlassungsbrief ausstellte. Es war eine Milderung dieses alten Restes der Leibeigenschaft, wenn etwa einmal bestimmt wurde, daß Bauerntöchter auch auf andere Güter heiraten durften ohne Entschädigung des Herrn. Doch sollte dann der Gutsherr von dem neuen Herrn in freundlichem Schreiben wegen der Freilassung begrüßt werden 158. Der Preis, um welchen der Untertan sich selbst und seine Familie freikaufen konnte, war nach der Zeit und den Landschaften sehr verschieden. Er wurde unter Friedrich II. in Schlesien auf einen Dukaten für den Kopf ermäßigt. Doch das waren ungewöhnlich günstige Verhältnisse der Untertanen. In Rügen war der Freikauf noch später ganz der Schätzung des herrn überlassen, ja, er konnte verweigert werden; ein stattlicher Bursch mußte dort wohl 150, eine hübsche Magd 50-60 Taler bezahlen.

Aber noch nach anderen Richtungen wurde die Kraft des Landmanns von dem Gutsherrn ausgenutt. Er war verpflichtet, mit Gespann oder Hand bei allen Bauten der Gutsherrschaft Hilfe zu leisten, er war verpflichtet, Botendienste zu tun. Wer nach der Stadt wollte, mußte den Vogt und Gerichtsherrn fragen, ob nichts zu bestellen sei. Kein Hausbesitzer durfte, bestimmte Fälle ausgenommen, ohne Vorwissen der Ortsbehörde über Nacht aus dem Dorfe bleiben<sup>159</sup>. Er mußte der Reihe nach die Nachtwache für den Edelhof stellen, je zwei Mann. Er mußte, wenn ein Kind des Gutsherrn sich verheiratete, eine Beisteuer an Getreide, Kleinvieh, Honig, Wachs, Leinwand zum Schlosse tragen, er hatte endlich sast überall seine Zinshühner und Eier, die alten Sinnbilder der Abhängigkeit von Haus und Hof, seinem Herrn darzubringen.

Doch widerwärtiger als manche größere Lasten war dem deutschen Landsmann jenes Recht, welches dem Jagdwilde des Gutsherrn auf dem Acker des Bauern zustand. Der furchtbare 3wang, mit welchem das Jagdrecht von den deuts

schen Fürsten seit dem Ende des Mittelalters ausgeübt wurde, drückte nach dem Dreisligfährigen Kriege von neuem. Das Feuerrohr war dem Landmann verboten, die Raubschützen wurden niedergeschossen. Aber wo die Ackerflur an größere Wälder grenzte oder eine Herrschaft das Recht der hohen Jagd übte, dauerte durch Jahrhunderte ein heimlicher, oft blutiger Krieg zwischen Förstern und Wildschützen. Solange noch Wölfe um die Dörfer schlichen, grub der ergrimmte Bauer am Rande des Waldes löcher, die er mit Reisig bedeckte, in der Tiefe mit spiten Pfählen besette. Er nannte sie Wolfsgruben, das Gesetz aber wußte wohl, daß es Wildfallen waren, und verbot sie bei harter Strafe. Er nahm sich die Freiheit, solche Grundstücke, welche dem Wildschaden am meisten ausgesetzt waren, an Soldaten oder Städter zu vermieten, auch das wurde ihm verboten; er versuchte seine Äcker durch Zäune zu schützen, die Zäune wurden ihm niedergeworfen. Im sächsischen Erzgebirge wachten die Bauern im 18. Jahrhundert bei ihrer reifenden Saat; dann wurden hütten an die Äder gebaut, in der Nacht Feuer angezündet, die Wächter schrien und rührten die Trommel und ihre Hunde bellten, das Wild aber gewöhnte sich zuletzt an solche Scheuchen und fürchtete weder Bauern noch Hunde. Noch am Ende des 18. Jahrhunderts war unter einer milden Regierung in Kursachsen, wo für Wildschaden bereits nach mäßiger Tare eine Entschädigung bezahlt wurde, verboten, die Umzäunungen der Felder über eine bestimmte Höhe zu errichten oder spite Pfähle dabei zu verwenden, damit das Wild sich nicht beschädige und nicht verhindert sei, auf dem Ackerstück seine Nahrung zu suchen, bis sich endlich vierzehn Ortschaften im Amt Hohnstein zu einer allgemeinen Jagd verschworen und im erbitterten Treiben das Wild über die Grenze scheuchten. Sogar für die Schäferhunde war der Knittel, den sie am Halse trugen, nicht hinderlich genug, den Hasen lästig zu werden, sie mußten auf dem Felde an Stricken gehalten werden. Der Landmann selbst aber war verpflichtet, bei den Jagden seiner Herrschaft hinter den Neten herzugehen und als Treiber die Klapper zu schwingen. Sogar die Hasenjagd verdarb ihm die Felder, seit die Reiter mit Windhunden die Saaten durchstöberten und zertraten. -

Ju diesen Lasten, welche allgemein waren, kamen zahllose örtliche Beschränkungen, von denen hier nur weitverbreitete aufgeführt werden. Häusig wurde dem Untertan die Jahl des Viehes, welches er halten durste, nach seinem Ackermaß vorgeschrieben. Die Weide auf seinem Acker gehörte vor der Aussaat und nach dem Einbringen der Frucht zum Teil dem Gutsherrn. Dies Recht, schon im Mittelalter beansprucht, wurde gerade im 18. Jahrhundert, seit die Edelleute die Schäsereien vermehrten, eine arge Plage. Denn natürlich wurde die Bauernweide am meisten in Anspruch genommen, wenn das Futter der Tiere einmal mistraten war; wie sollte dann der Bauer seine Tiere erhalten?

Schon 1617 galt in Schlesien der Satz: Bauern dürfen keine Schafe halten, falls sie nicht alte Briefe darüber besitzen; Ziegen zu halten wurde hier und da überhaupt verboten. Dies alte Verbot ist eine der Ursachen, daß noch jetzt in weiten

Strichen des östlichen Deutschlands dies Nuttier der Armen ganz fehlt. Gegen die Tauben der Bauern hatte schon Kurfürst August von Sachsen um 1560 in seinen Ordnungen geeifert; seit der Zeit drängt sich das Verbot auch in andere Landes= ordnungen ein. Aber noch andere willkürliche Bedrückungen ersann die Gewinnlucht. Es kam kurz nach dem großen Kriege auf, daß die Pflicht des Bauern sei, alles Verkäufliche zuerst der Grundherrschaft anzubieten, Dünger, Wolle, Honig, bis auf Eier und Hühner; wollte ihm die Obrigkeit seine Ware nicht abnehmen, so war er verpflichtet, sie in der nächsten Stadt eine festgesette Frist auszulegen, dann erst war der Verkauf frei. Wahrhaft greulich aber war es, dass die Herrschaft ihre Untertanen zwang, dem Herrengut auch solche Waren abzukaufen, deren die Leute nicht bedurften. Diese Barbarei war wenigstens im östlichen Deutschland nach 1650 ganz gewöhnlich, zumal in Böhmen, Mähren und Schlesien. Wenn die Herr= schaft die Teiche fischte und ihre Fische nicht am Weiher verkaufen konnte, mußten die Untertanen dieselben im Berhältnis ihres Bermögens nach der Tare abnehmen; dasselbe geschah mit Butter, Käse, Getreide, Vieh. Dies war die Ursache, daß in Böhmen sehr viele Landleute kleine Bändler wurden, welche dergleichen Waren in die Nachbarländer verfuhren, oft zu großem eigenen Schaden 160. Vergebens suchte die Landesbehörde in Schlesien noch 1716 diesem Mistrauch zu steuern 161.

Das Ärgste von allem sei hier nur erwähnt. Der Edelmann war auch Gerichtsherr; als solcher verhängte er durch den von ihm bestellten Gerichtsverwalter die
Strafen für Polizeivergehen: Geldbussen, Gefängnishaft, körperliche Züchtigung.
So gewöhnte er sich auch, bei der Arbeit den Stock gegen die Untertanen zu heben.
Allerdings dringt schon im 16. Jahrhundert das menschliche Verbot in die Landesordnungen, daß der Herr seine Untertanen nicht schlagen solle. Aber in den folgenden zweihundert Jahren wurde dies Verbot wenig beachtet. Als Friedrich der
Große die Verwaltung Schlesiens neugestaltete, gab er den Bauern das Recht, sich
über strenge körperliche Züchtigung bei den Regierungen zu heklagen! Und das
galt für einen Fortschritt!

Aber noch andere Lasten drückten auf das Leben des Bauern. Denn über dem Gutsherrn forderte der Landesherr seine Steuer oder Kontribution, Grundsteuer oder Kopfsteuer, er forderte den Sohn des Landmanns unter seine Fahnen und heischte Wagen und Geschirr zum Vorspann in Kriegszeiten. Und wieder über dem Landesherrn forderte wenigstens in dem Teile Deutschlands, in dem die Kreisverfassung nicht gelockert war, das Heilige Kömische Reich Deutscher Nation die

Umlagen für seine Kreiskasse.

Nicht überall stand der Bauer unter dem Fluche der Hörigkeit. Das alte Gebiet der ripuarischen Franken, die Landschaften jenseit des Rheins von Cleve bis zur Mosel, die Grafschaft Mark, Essen, Werden, Berg hatten sich schon im Mittelalter von der Hörigkeit befreit, wer dort als Landbesitzer nicht Eigentum hatte, saß als freier Mann in lebenslänglicher Pacht. Im übrigen Deutschland hatte sich die

Freiheit an die Grenzen im Sud und Nord, an das Nordmeer und die Alpen geflüchtet. Ostfriesland, die Marschländer an Weser und Elbe längs der Küste bis zu den Dithmarschen herauf, seit der Urzeit schwer zu bezwingende Sitze trotiger Bauergemeinden, waren frei geblieben. Im Süden waren Tirol und die benach= barten Alpen wenigstens zum größten Teil mit freien Landleuten besetzt, auch in Oberösterreich waren die freien Bauern gablreich, in Steiermark drückte der Zehnte, welcher dort Hauptabgabe an die Gutsherren war, weniger als anderswo der Hofdienst. Überall, wo das Ackerland spärlich war und die Bergweide den Einwohnern das Leben sicherte, blieb die rechtliche Lage auch der kleinen Leute besser. Dagegen hatte sich in den ländern der alten Sachsen schon seit der Karolingerzeit neben einzelnen freien Bauerhöfen eine strenge Börigkeit entwickelt. Noch am günstigsten saßen die Braunschweiger, die Einwohner der Stiftsländer Bremen und Verden, am schlechtesten die von Hildesheim und der Grafschaft Hona; im Bistum Münster waren die Frondienste der Eigenbehörigen, wie sie dort hießen, gewöhnlich in ein mässiges Dienstgeld verwandelt, nur die Zwangsfuhren und der Freikauf drückten. Dagegen hatte dort das Recht des Gutsherrn auf den Nachlass des Untertanen die weiteste Ausdehnung. Noch um das Jahr 1800 suchten die Landleute, welche — ausnahmsweise — die Lust behielten, Geld zu ersparen, ihr Bermögen durch Scheingeschäfte mit Bürgern ihren Erben zu retten; dafür lag auch noch mehr als der vierte Teil des Münsterlandes unbebaut. Ähnliche Verhältnisse in etwas milderer Form bestanden im Bistum Osnabrück. Unter den Stämmen des Binnenlandes, Hessen, Thüringen, Bayern, Schwaben, Alemannen war die Zahl der freien Bauern durch das ganze Mittelalter in dauernder Abnahme gewesen, nur in Oberbagern bildeten sie wohl noch einen starken Teil der Bevölkerung; auch in Thüringen war die Jahl der Freien nicht ganz unbedeutend. Dort hatte das Regi= ment der Landesherren auch den untertänigen Bauer geschont.

Ärger aber stand es in den Ländern östlich von der Elbe — überall, wo Deutsche auf neubesiedeltem Slawenboden saßen —, es ist fast die Hälfte des jetigen Deutschlands. Am allerschlechtesten lebten die Untertanen in Böhmen und Mähren, in Pommern und Mecklenburg, in der letzteren Landschaft war die Unterstänigkeit noch im 19. Jahrhundert nicht aufgehoben. Und gerade in diesen Ländern war die Untertänigkeit seit dem Dreisigjährigen Kriege immer drückender geworden, nur die "Freibauern" und die "Erbs und Gerichtsscholtiseien", wie sie in Erinnes rung an die Zustände der alten Germanisierung noch hießen, bildeten eine — ohnedies auch verkümmerte — Aristokratie des Bauernstandes.

Oft war in den letten Jahrhunderten an dem Ackerbau und dem Gedeihen der Dorfleute zu erkennen, ob sie freie Männer oder Hörige waren; noch jett ist zuweilen aus gewecktem Sinn und äußerer Stattlichkeit zu erraten, in welcher Lage die Väter des lebenden Geschlechtes arbeiteten. Die Bauern am Niederrhein, die westfälischen Markmänner, die Ostfriesen, Oberösterreicher und Oberbayern kamen bald nach dem Kriege in einiges Gedeihen, dagegen wurde von den übrigen

Bayern um das Jahr 1700 geklagt, dass der dritte Teil der Felder wüst liege; ebenso nahm man von Böhmen noch im Jahre 1730 an, dass der vierte Teil des Grundes, welcher vor dem Dreistigjährigen Kriege Ackerboden gewesen war, mit Wald bewachsen sei. Dort war der Wert des Bodens um die Hälfte niedriger als in anderen Landschaften.

Allerdings waren nur solche Freie beneidenswert, welche sich die Empfindung besserer Lage als einen Vorzug vor anderen Landleuten bewahrt hatten, so glücklich war aber nur ein kleiner Teil. Häusig fühlten sich noch im 18. Jahrhundert Freie mit keinem oder sehr geringem Ackerbesitz bevorzugt, wenn sie als Untertänige von einer Gutsherrschaft angenommen wurden. Als Friedrich I. von Preußen kurz nach 1700 die Leibeigenen in Pommern befreien wollte, weigerten sie sich, weil sie die neuen Pflichten, die ihnen aufgelegt werden sollten, für schwerer hielten als ihre bisherigen. Oft waren in der Tat die freien Bauern kaum weniger mit neuen

Diensten belastet als solche, die seit alter Zeit untertänig gewesen waren.

Es ist schwer, die menschlichen Zustände, welche sich unter diesem Druck ents wickelten, unbefangen zu beurteilen. Denn anders sieht im Berkehr des Tages solches Leben aus als in dem erhaltenen Statut. Vieles, was uns unerträglich erscheint, machte uralte Gewohnheit leidlich. Sicher hat oft gutherziges Wohlwollen der Edelleute, alter Familien, welche durch viele Geschlechterfolgen mit ihren Landleuten verwachsen waren, das Herbe gemildert und ein treuherziges Berhältnis zwischen Herren und Hörigen erhalten. Noch häufiger ist auch rohe Selbstsucht der Herren durch dieselbe Klugheit zu Mast und Rücksicht genötigt worden, welche jest den Sklavenhalter Amerikas bestimmen. Der Gutsherr mit seiner Familie verbrachte sein Leben unter den Bauern; wenn er bemüht war Furcht zu erwecken, so hatte doch auch er zu fürchten. Leicht loderte in stürmischer Nacht die Flamme über seine hölzerne Wirtschaft, und in keiner Landschaft fehlten unheimliche Geschichten von strengen Gutsherren oder Berwaltern, die eine unbekannte Hand in Feld und Wald erschlagen hatte. Aber wie großen Einfluß man auch der Güte und Klugheit der Herren einräumen mag, immer bleibt die Stellung der Bauern das schwärzeste Bild aus vergangener Zeit. Denn überall drängt sich auch aus den dürftigen Berichten des 17. und 18. Jahrhunderts der ungesunde und feind= selige Gegensatz hervor. Und es war die größere hälfte des deutschen Bolkes, welche unter solchem Drucke verdarb162.

Selten gelang einem Manne von ungewöhnlicher Kraft und Begabung, sich aus dem Bann, der sein Leben von der Geburt bis zum Tode umschloß, herauszuarbeiten. Immer größer wurde die Kluft, welche ihn von dem kleineren Teile der Nation schied, bei welchem jest Perücke, Haarbeutel und Jopf schon von weitem andeuteten, daß er zu einem bevorrechteten Stande gehörte. Und bis zum Ende des 17. Jahrhunderts trugen diese Gebildeten dem Bauer sehr selten ein freundliches Herzentgegen, von allen Seiten schallen die Klagen über seine Verstocktheit, Unehrlichkeit, Roheit. Zu keiner Zeit wurde härter über den leidenden Teil des Volkes ges

urteilt als in dieser Periode, in welcher eine gemütlose Orthodoxie auch die Seelen solcher verkümmern ließ, welche das Evangelium der Liebe zu predigen hatten. Niemand war eifriger als die Theologen, über die Nichtsnutigkeit des Landvolkes zu klagen, unter welchem sie leben mußten, immer hörten sie den Höllenhund um die Hütten der Untertanen heulen; freilich war die ganze Auffassung des Lebens bei ihnen finster, pedantisch, arm an Freude geworden. Ein vielgelesenes Büchlein aus der Landschaft des Christoph von Grimmelshausen ist besonders charakteristisch. "Des Baurenstands Lasterprob" wird nicht mude, bei jeder Tätigkeit der Dorfinsassen nachzuweisen, wie nichtswürdig und gottlos das Bauernvolk vom Schultheiß bis zum Gänsehirten lebe. Das Buch ist viel grausamer als das Betrugslexikon des hypochondrischen Koburgers Hönn, welches einige Jahrzehnte später die Betrügereien aller Stände, nicht zulett die der Bauern, nach dem Alphabet mürrisch und bequem zum Nachschlagen auseinandersetzte. Aus der feindseligen Klage der "Lasterprob"163 werden hier einzelne Stellen herausgehoben, weil sie nicht nur den Bauern kennzeichnen, auch die Roheit seiner urteilenden Herren und Lehrer. Das Büchlein spricht wie folgt.

"Bauren sind zwar Menschen, aber etwas ungehobelter und gröber als die andern. Betrachtet man ihre Sitten und Gebärden, so ist unschwer, einen höflichen Menschen von einem Bauren zu unterscheiden. Einem Bauren gehört der Flegel in die Hand und ein Bengel an die Seite, ein Karst auf die Achsel und eine Mist= gabel an die Tür. Ihre häßlichen Sitten sind jedermann bekannt, sowohl in Reden als Gebärden. Im Reden gilt's ihm allerdings gleich, was er vor Leute vor sich hat. In Gebärden wird er selten an seinen hut gedenken, denselben abzuziehen; geschieht es aber, so geschieht es solchergestalt, dass er auf der Schulter liege, damit er ja nicht zu weit vom Kopfe komme, und wer ihn von weitem sieht, der vermeint anders nicht, als daß er demjenigen, mit welchem er redet, den hut an den hals werfen wolle; zieht er aber den groben Deckel gar ab, so dreht er denselben herum, wie eine Hafner= (Töpfer=) Scheibe, oder speiet auf die Hände und putet ihn, oder er liest die Fäselein und Häckerling davon ab, oder sieht ihn sonst an, als ob er ihn erkaufen wollte. Wenn sie essen, so brauchen sie keine Gabel, sondern greifen mit allen fünfen in die Schüssel. Uber das ist einem Bauren nicht wohl möglich, daß er frei stehn kann, er muß einen Ort suchen, wo er sich widerlehne; steht er aber frei, so steuret er sich mit gebogenem Rücken auf seinen Stock. —

Man sollte gänzlich vermeinen und auch dafür halten, der langwierige dreißigsjährige deutsche und noch fortwährende schwere Reichskrieg hätte die Bauren zahm und fremm gemacht; allein sie sind durch dieses große Strafübel nur ärger und verzweiselter geworden, und Hans in eodem oder Schelmen wie vor so nach geblieben! Denn sie haben dadurch zu ihren bäurischen Sitten auch der Soldaten ihre an sich genommen. Was die schlimmsten Soldaten tun, eben das, und vielleicht ein mehreres tun die Bauren. Indem teils Soldaten stehlen, treibet sie die äußerste Not dazu; daß aber die Bauren gutes Teils zugreisen, dazu beweget sie ihr Muts

wille. Ein Bauer hat sein Stück Brot, das oft ein redlicher Soldat nicht hat. Zwischen den Bauren und Soldaten ist eine natürliche Feindschaft, gleich wie zwischen Kaken und Mäusen, beide diese Arten stehlen und naschen gerne, und wird eine von der andern verfolget. Gleichwie die Soldaten denen Berren Bauren übel aufleuchten, wo sie ihrer mächtig werden, also und gleichergestalt legen die Bauren manchen, der dahinten bleibet, schlafen. Man hat zum öftern erfahren, daß sie von dem und dem unter ihnen gezeuget: er hat manchen schlafen geleget, er hat da und da einen Reuter danieder gebüchset. Was? Sie rühmen sich selbst ihrer Mord- und Diebsstücklein, und ist ihnen leid, daß sie es nicht ärger machen können. Öfters haben die Bauern mehr als über Fremde und andere, über einander selbst geklaget. Das ist nichts Neues, dass sie einander Butter, Kas, Fleisch, Speck, die Bürste aus den Schornsteinen, Obst, Holz, Geld, Früchte, Wagenketten, Pflug im Felde, das weiße Zeug auf der Bleiche und sonst andere Sachen mehr aus- und durchführten. Db sie es nun von den Soldaten, oder die Soldaten von ihnen ge= lernet, ist eine dunkle Frage, es scheint, es sei einer so wert und gut als der andere. Über das sollte einer ungern einem Bauren, der ihm auffässig ist, in einem wilden Wald begegnen, der Bauer dürfte ihm so troden zutrinken, daß er davon taumelnd werden und des Aufstehens vergessen möchte. — Trinken die Soldaten viel Tabak: die Bauern tun dergleichen, ja, sie haben die Pfeifen stetig im Maul und gehn damit in die Ställe und Scheuren. Ach, wie bald könnte ein ganzes Dorf in Brand geraten und in lichter Flamme aufgehn bei solchen unbesonnenen Nusbengeln, da sie doch selbst hernach am meisten mit und darunter leiden müssen. Die Erfahrung hat es leider mehr als zu viel bezeuget! — Sonderlich ekelt einem zum höchsten, dast so junge Buben von zwölf oder dreizehn Jahren allbereit das Tabaksaufen sich angewöhnet. Bon dem schrecklichen Fluchen will ich nicht sagen; wer weiß, ob nicht die Bauren mehr und grausamer als die Soldaten selbst fluchen. Es möchte einer Blut schreien, daß die kleinen Baurenkinder die größten Flüche und Schwüre tun, und ihnen oft viel deutlicher und leichter vom Munde gehn, als wenn sie ihr Bater Unser oder das ba be bi bo bu in der Schule sollen beten und hersagen. Wer unter den Bauren wohnen muss, kennet die Bauren. Manche Soldaten bekümmern sich nicht sonderlich um Gottes Wort; man dürfte sagen, daß unter dem Firmament des Himmels schier auch keine gottloseren Leute als etliche unter den Bauren sind. Der frömmste Soldat hat eine Kuh gestohlen, und ebenso der frömmste Bauer hat dreimal seinen Herrn betrogen. -

Überdies ist es nichts Neues, daß die Bauren der schuldigen Schrerbietung gegen ihre Geistlichen vergessen. Und hat es oft das Ansehen, als seien die Hüte den alten und jungen Bengeln auf die Köpfe gepicht oder genagelt, weil sie so gar nicht damit herunter wollen. Gleichfalls ist auch nicht unwissend, daß diezienigen weidlich bei den Bauren herhalten müssen, die es mit dem Pfarrer halten; denn solchen geben sie allerhand Schandnamen, heißen sie Verräter, Dankverdiener, Fuchsschwänzer, Heimträger und dergleichen, und können diese guten Leute nun

und nimmermehr bei den andern Bauren Gnade erlangen oder ihnen angenehm sein. — Es ist ihnen eine verdächtige Sache, ins Pfarrhaus gehn. Geschieht's ja zuweilen, daß einer in einer Verrichtung zum Pfarrherrn geht und wird von ihnen erblicket, so gibt es gleich einen Jusammenlauf und Linden-Rat ab, und wird von dem ganzen Parlament darüber vernünftelt, was er doch wohl müsse daselbst getan haben.

Etliche sind auch gar so vertraulich mit ihrem Pfarrherrn, daß sie fein richtig mit ihm abteilen, und ihm oft das Holz auf dem Kirchhof oder an seiner Hosstätte nicht sicher ist; da wissen diese Holzmäuse so fein auf die Holzstöße hinauf zu standieren, daß es eine ganze Lust zu sehen ist (wen es nicht betrifft). Die Bäume, Weintrauben und dergleichen helfen sie ihm so fleisig und getreulich abblatten,

daß keine andern Diebe als sie darüber kommen.

Es gemahnet einen fast der Bauren als wie der Stockfische: dieselben sind am besten, wenn sie weich geschlagen und fein wohl geklopfet. Auch die lieben Bauren sind niemals geschlachter, als wenn man ihnen ihre völlige Arbeit auflegt, so bleiben sie fein unter der Zucht und mürb. Der Bauer will jedesmal ein Junker sein, wofern ihm der herr zu viel Gnade erweist. Niemand weiß besser, wie hals= starrige Bögel die Bauren sind, als der sie eine Zeitlang kennet und verschiedene Jahre bei ihnen gelebt. Das ist gewiß: von bloßen guten Worten wird kein Bauer anders, sondern es müssen, so zu reden, Spiesse und Stangen, d. i. scharfe Drohungen und ein rechter Ernst bei der Hand sein, soll er tun, was er tun soll. Die Bauren haben bose Gewissen. Und das ist nicht genug, sie mussen sich auch mit dem Leugnen noch ärgere machen. Biel eher darf man sich getrauen, Bauren zu finden, die ums Geld zehnfach einen (falschen) Eid schwören, als daß sie ein wahres Zeugnis geben sollten. Sonst ist bekannt und genugsam am Tage, wie die Bauren einander nicht leicht verraten; darum, wenn sie schon wider andere, so zeugen sie doch gar selten wider einander selbst. Und es ist auch eine gemeine Baurenregel unter ihnen, daß die Gemeinde zusammenhalten muß. Wer es nicht gesehen hätte, dürfte es nicht glauben. Je reicher die Bauren sind, je armer und unvermöglicher stellen sie sich; daher kommt es denn, daß sie manchmal weniger als die Armen von ihrem Gute geben. Nichtsdestoweniger verraten sich oft die reichen Bauren selbst, aber eher nicht, als wenn der Wein aus ihnen von Berzensgrund redet und sie die Nase begossen haben. Da saget mancher: Ich hab' alles genug, Korn genug, Geld genug, Wein genug, Haus und Hof, Bieh genug, liegend Gut genug; ich bin niemandem schuldig, was ich hab', ist mein allein, und sonst keinem! Ei, wenn ich gleich kein Junker oder Edelmann bin, bin ich doch ein reicher Bauer."

Soweit der harte Beurteiler aus der Genossenschaft des Simplicissimus. — Spott und Klage dieser Art ist in der kleinen Literatur jener Jahrzehnte häufig zu finden, und Ähnliches berichten Reisende über die Erfahrungen, die sie auf der Landstraße gemacht. Wenn ein Hausvater Fuhrleute beherbergte, mußte er das

kleine Gerät verstecken, Scheuer und Heuboden verschließen. In den Stuben der Dorfschenken waren um 1700 weder Leuchter noch Lichtscheren zu sehen, denn alles wäre von den Einkehrenden gemaust worden, es blieb kein Gebetbuch des Schenkwirts ungestohlen; an einen kleinen Wandspiegel war gar nicht zu denken — fünfehundert Jahre früher hatte jedes stattliche Dorfmädchen, wenn es zum Tanz auf den grünen Anger eilte, einen Handspiegel als Schmuckstück bei sich geführt. Für einen Durchreisenden war das Betreten der Schenke zuweilen sogar gefährlich. Der wüste Raum war nicht nur mit Tabaksrauch, auch mit Pulverqualm erfüllt. Denn noch war es ein Festvergnügen der Landleute, mit Pulver zu spielen und unglückliche Fremde durch Sprühteusel und kleine Raketen, die man ihnen vor die Füsse oder an die Perücke warf, zu belästigen, dazu fehlten spöttische Reden und Grobheiten nicht 164.

Wir empfinden bei diesen und ähnlichen Klagen der Zeitgenossen nicht selten Erstaunen, wie die deutsche Natur noch in der tiefsten Entwürdigung eine Lebenskraft bewahrte, welche nach mehr als hundert Jahren den Beginn besserer Zustände möglich machte, und wir werden zuweilen in Zweifel sein, ob wir die Geduld der Unterdrückten bewundern oder die Schwäche einer Zeit betrauern sollen, welche so lange das Unerträgliche trug. Denn trot allem, was der Parteieifer jemals zur Entschuldigung der Untertanenverhältnisse gesagt hat, sie waren eine endlose Quelle arger Unsittlichkeit für die Herren und ihre Beamten nicht weniger als für das Volk selbst. Die Sinnenlust des Gutsherren, der Eigennutz des Gerichtshalters und Verwalters kamen in dieser Zeit, wo das Pflichtgefühl in allen Ständen schwach war, in tägliche Versuchung. Mehr als einmal eifern die Landesregierungen dagegen, daß der Amtmann die Bauern zwang, für ihn selbst Vieh zu mästen, Lein zu säen, zu spinnen, und übel berüchtigt waren die Gutsförster, welche mit den Bauern stille Holzgeschäfte machten und ihnen durch die Finger sahen, wenn sie Stämme des herrschaftlichen Waldes fällten 165. Wie aber die Stimmung des Landvolkes gegen die Gutsherren arbeitete, das mag man aus dem ruchlosen Sprichwort schließen, welches noch um 1700 geläufig war und aus dem Munde der reichen Mansfelder Bauern aufgezeichnet wurde: Jungen Sperlingen und jungen Edelleuten soll man bei Zeiten die Köpfe eindrücken 166.

Sehr langsam kam dem deutschen Landmann die Morgenröte eines neuen Tages. Zuerst half die Frömmigkeit der Pietisten dazu, Christenliebe, Erbarmen, inniges Mitgefühl mit den Armen und Leidenden modisch zu machen. Dann drangen die ersten Strahlen eines neuen Lichtes aus den Arbeitsstuben der Gelehrten, welche die fremdartigste und dem Landvolk unverständlichste Wissenschaft verkündigten, das, was man damals Philosophie nannte. Seit die Lehre von Leibniz und Wolff in einem größeren Kreise der Gebildeten Schüler sindet, ändert sich fast plöhlich auch das Urteil über den Bauer und sein Schicksal. Überall beginnt humane Auffassung der irdischen Dinge den Kampf gegen den orthodoxen Wahn. Wieder kommt etwas von dem Eifer der Apostel zu lehren, zu bessen, zu befreien in die

Schüler und Verkünder der neuen Weltweisheit. Etwa seit 1700 zeigt sich in der kleinen Literatur wieder eine herzliche Teilnahme an dem Leben des Bauern. Die Gesundheit seines Berufes, der Nußen und Segen seiner Arbeit werden gerühmt, seine guten Eigenschaften sorgfältig aufgesucht; alte Lieder desselben, in denen ein mannhaftes Selbstgefühl hübschen Ausdruck findet, die einst von treuherzigen Theoslogen des 16. Jahrhunderts überarbeitet waren, werden wieder in billigen Drucken verbreitet. Bescheiden rühmt sich darin der arme Landmann, das schon Adam den Acker baute, er freut sich seines Federspiels: der Lerche im Felde, der Schwalbe im Stroh seines Daches und des "Hennemanns" auf dem Hofe, und tröstet sich in seiner

schweren Arbeit immer wieder mit dem himmlischen Ackermann Jesus 167.

Von anderer Seite half sogar die Barte des herrischen Staates. Dem Landesherrn gab der gedrückte Bauer in seinen Sohnen bereits die Mehrzahl der Soldaten, durch seine Abgaben die Mittel, den neuen Staat zu erhalten. Man kam allmählich zu der Einsicht, daß solcher Besitz geschont werden musse. Schon um 1700 ist das überall aus den Landesgesetzen zu erkennen. Auch der kaiserliche Hof folgte in seiner Weise der erwachenden humanität. Er gab 1704 sogar den Schäfern ein schönes Privilegium, worin er sie und ihre Knechte für ehrlich erklärte und die deutsche Nation huldreich ermahnte, das Vorurteil gegen diese nützliche Menschenklasse aufzugeben und ihre Kinder nicht mehr wegen Abdeckerei und Zauberei vom hand= werk auszuschließen. Wenige Jahre darauf schenkte er ihnen einen gnädigen Wappenbrief, gab ihnen die Rechte einer Junft mit Siegel, Lade und einer Fahne, auf welche ein frommes Bild gemalt war 168. Schärfer griffen die Hohenzollern ein, sie selbst durch vier Geschlechter die fürstlichen Besiedler des östlichen Deutsch= lands. Die gründlichsten Umgestaltungen nahm Friedrich II. in der eroberten Proving vor, aus welcher schon mehrere Beispiele seiner segensreichen Arbeit an= geführt sind. Als Schlesien in seinen Besitz überging, waren die Dorfhütten Blodhäuser aus Baumstämmen mit Stroh und Schindeln gedeckt, ohne gemauerte Schornsteine, die feuergefährlichen Badofen den Bausern angeleimt, der Aderbau in traurigem Zustande, große Gemeindetriften und Weideplätze mit Maulwurfshügeln und Disteln bedeckt, kleine schwache Pferde, magere Rühe, die Gutsherren in der großen Mehrzahl harte Despoten, gegen welche bei der unbehilflichen kaiferlichen Rechtspflege und Verwaltung kaum irgendwie Recht zu finden war. Drei harte Kriege führte der König in Schlesien, Osterreicher, Russen und seine eigenen Soldaten verzehrten und beschädigten viel in der Landschaft. Und doch waren wenige Jahre nach dem Siebenjährigen Kriege zweihundertfünfzig neue Dörfer und zweitausend neue Bäuslerstellen erbaut, nicht selten waren steinerne Bäuser und Ziegeldächer zu sehen. Alle hölzernen Rauchfänge, alle Lehmöfen an den Bausern hatte der Eroberer niedergerissen und das Bolk zum Neubau gezwungen, Pferde aus Preußen, einschürige Schafe eingeführt, Torfgräber aus Westfalen, Seidenbauer aus Frankreich in das Land gerufen, Eichenwälder und Maulbeerbäume gepflanzt, sogar Geldpreise zur Anlage von Weinbergen ausgesett. Sein

Befehl führte beim Beginne des Siebenjährigen Krieges die neuen Kartoffeln ein, der berühmte Erlaß des Zustizministers von Carmer verordnete Aufhebung der Gemeindetriften und Weiden und Teilung unter die Stellenbesitzer. Mit großem Blick wurden dadurch Berhältnisse eingeleitet, die erst in der neuesten Zeit zur Durchführung gekommen sind. Die Erblichkeit des Eigentums wurde den Gutsuntertanen durch das Gesetz gesichert. Der Bauer erhielt das Recht, bei der Regierung des Königs zu klagen, und dies war für ihn ein kurzes und scharfes Recht geworden: denn so sehr der König den Adel begünstigte, wo er seinem Staate diente, so unablässig war er auch mit seinen Beamten bemüht, die Masse der Steuerzahler zu heben. Der Geringste durfte seine Bittschrift überreichen, und das ganze Volk wußte aus zahlreichen Beispielen, wie der König sie las. Manche Kulturversuche des großen Fürsten gelangen nicht, von vielen Seiten wurde der Druck einer Herrschaft empfunden, welche die Kraft des Volkes so emsig steigerte, um sie hoch für den Staat auszunüten. Aber nirgend ist von den Zeitgenossen die Arbeit dieses mächtigen Gutsherrn so dankbar anerkannt worden wie von den Bauern der eroberten Provinz. Wenn sich auf seinen zahlreichen Reisen nach Schlesien das Landvolk in stiller Ehrfurcht um seinen Wagen drängte, so dauerte jeder Blick, jedes flüchtige Wort, das er zu einem der Dorfschulzen sprach, als eine teure Erinnerung, die sorgfältig von Geschlecht zu Geschlecht überliefert wurde und die noch heute in den Seelen haftet.

Immer größer wurde die Teilnahme der Gebildeten. Iwar Poesie und Kunst fanden in dem Leben der Bauern noch nicht einmal Stoffe, an welchen sich ein schaffendes Gemüt erwärmen konnte. Als Goethe Hermann und Dorothea schrieb, da war es ein neuer Fund für die Nation, daß auch das kleine Bürgertum künsterischer Beachtung wert sei; tiefer hinein in das Volk wagte man sich noch lange nicht. Aber die ehrlichen Menschenfreunde, die volkstümlichen Verkünder der Aufklärung im Bürgertum lehrten, predigten und schrieben mit herzlichem Eiser über den wunderlichen, unholden und doch so häufigen Mitmenschen, den Bauer, dessen Wesen oft fast nur aus einer Vereinigung von unliebenswürdigen Eigenschaften zu bestehen schien, und der dabei doch für die übrigen Teile der menschlichen Gesellschaft unleugbar die unentbehrliche Grundlage abgab.

Eine der wirksamsten Schriften dieser Art war von Christian Garve "Über den Charakter der Bauern, Breslau 1786", nach Vorträgen, welche er kurz vor dem Ausbruch der französischen Revolution gehalten. Der Verfasser war ein klarer, redlicher Mann, der das Beste wollte und durch ganz Deutschland mit Achtung angehört wurde, so oft er über eine soziale Frage sprach. Sein Büchlein hat durchaus menschenfreundliche Ziele, das Leben des Bauern ist ihm genauer bekannt als manchem andern, welcher sich damals mit Besserung des Landvolkes beschäftigte. Auch die Vorschläge, welche er zur Hebung des Standes macht, sind zwar ungenügend, wie fast immer die Lehre gegenüber sozialen Schäden, aber verständig. Und doch, wenn man das wohlmeinende Buch jest durchblättert, so darf man wohl

einen Schrecken empfinden. Denn fürchterlich erscheint uns, nicht was er über den Drud der Bauern erzählt, sondern die Beise, wie er selbst von zwei Dritteilen des deutschen Bolkes zu sprechen genötigt ist. Sie sind ihm und seinen Zeitgenossen Fremde, es ist etwas Neues und dem Humanitätsgefühl Lockendes, sich in die Zustände dieser eigentümlichen Menschen hineinzuversetzen. Es hat besonderen Reiz für ein pflichtvolles Herz, sich deutlich zu machen, wie die Dummheit, Robeit, Schlechtigkeit der Landleute im einzelnen beschaffen ist und woher sie kommt. Der Verfasser selbst vergleicht ihre Lage mit der des Juden, er erörtert ihre Seelenzustände ungefähr so wie unsere Philanthropen die der Bewohner eines Zellengefängnisses, er wünscht aufrichtig, daß das Licht der Humanität auch in ihre Hütten fallen möchte, er hält ihre Faulheit und Trägheit gegen die frische Arbeitskraft, welche, wie man damals schon wußte, die Ansiedler in den Urwäldern einer neuen Welt entwickeln. Und er erklärt diesen Gegensatz wohlmeinend daraus, "dast in unsern alten und gleichsam schon alternden Staaten viele für einen arbeiten", und eine Menge der Fleisigen fast ohne Belohnung ausgehe, deshalb sei Eifer und Lust bei einem großen Teile erloschen. Es ist fast alles wahr und gut, was er sagt, aber dies ruhige Wohlwollen, welches der Gebildete aus der Zeit von Immanuel Kant und dem Dichterhofe von Weimar seinem Bolke gönnt, ist doch noch ohne jede Ahnung davon, daß der Kern der deutschen Bolkskraft in diesem verachteten und verdorbenen Stande gesucht werden muffe, daß es hohle, unsichere und barbarische Zustände waren, in welchen er selbst, der Verfasser, lebte, daß die Regierungen seiner Zeit keinerlei Bürgschaft der Dauer besassen, daß ein Staat, der große Quell männlicher Empfindungen und jedes edelsten Selbstgefühls, auch für den Gebildeten unmöglich ist, solange der Bauer wie ein Lasttier lebt; und wenig dachte er daran, daß schon der nächsten Folgezeit nach bitteren Leiden und einer herben Schule durch die Siege eines auswärtigen Feindes alle diese Überzeugung aufgedrängt werden würde. — Und deshalb verdient seine Schrift wohl, daß die Gegenwart sich ihrer erinnere; die folgenden Seiten sollen wieder nicht die Lage der Bauern allein schildern, auch die der Gebildeten. So aber spricht Garve:

"Ein Umstand hat großen Einfluß auf den Charakter der Bauern, der, daß sie sehr unter einander zusammenhängen. Sie leben viel gesellschaftlicher unter sich als die gemeinen Bürger in den Städten. Sie sehen sich einander alle Tage, bei jeder Hofarbeit, des Sommers auf dem Felde, des Winters in der Scheune und der Spinnstube. Sie machen ein Korps aus, wie die Soldaten, und bekommen auch einen esprit de corps. Hieraus entstehen mehrere Folgen. Erstlich, sie werden nach ihrer Art geschliffen, abgewißigt durch den Umgang. Sie sind zum Verkehre mit ihresgleichen geschickter, — sie haben von vielen Verhältnissen des gesellschaftlichen Lebens, von allen denjenigen nämlich, die in ihrem Stande und bei ihrer Lebensart vorkommen können, bessere Begriffe als der gemeine Handwerksmann. Dieser besständige Umgang, diese immerwährende Gesellschaft ist es auch bei ihnen wie bei den Soldaten, was ihren Justand erleichtert. Es ist ein großes Glück, nur mit

seinesgleichen, aber mit diesen viel und ohne Unterlass umzugehen, damit eine genauere Bekanntschaft und eine wechselseitige Vertraulichkeit, wenigstens dem äußern Betragen nach, entstehe, ohne welche der Umgang nie angenehm ist. Der Adel geniest diese Vorteile. Er geht meistenteils nur mit seinesgleichen um, weil er sich aus Stolz von den Niedrigeren absondert, und er kömmt mit seinesgleichen viel zusammen, weil Muße und Reichtum ihn dazu in den Stand setzen. — Dem Bauer werden durch entgegengesetzte Ursachen ähnliche Vorteile zuteil. Seine Niedrigskeit ist so groß, daß sie ihn hindert, auch nur den Wunsch, noch mehr aber daran, die Gelegenheit zu haben, mit Höhern umzugehen; er sieht fast nie andere Mensschen als Bauern um sich. Und seine Dienstbarkeit, seine Arbeit bringt ihn mit diesen seinesgleichen häusig zusammen.

Eben dieser Umstand macht aber auch, dass die Bauern wie ein Corpus agieren, dass bei ihnen gewissermaßen die Unbequemlichkeiten der demokratischen Verfassung eintreten, dass ein einziger unruhiger Kopf aus ihrem Mittel so viel über sie vermag und oft ganze Gemeinden auswiegeln kann. Er ist ferner Ursache, dass Personen anderer Stände so wenigen moralischen Einfluß über die Bauern haben können, es sei denn durch Herrschaft und Zwang. Die Urteile, Vorstellungen, Beispiele der Höhern hören und sehen sie selten, immer nur auf kurze Zeit.

Ich habe lange studiert, was das Wort tückisch, welches ich nie öfter geshört habe, als wenn von Bauern die Rede gewesen ist, eigentlich bedeute. Es soll ohne Zweisel ein Gemische von kindischem Wesen, von Einfalt, von Schwäche —

mit Bosheit, mit List anzeigen.

Jeder erinnert sich ohne Zweifel, solche Gesichter von Bauerknaben gesehen zu haben, wo das eine oder beide Augen unter den halbgeschlossenen Augenlidern wie verstohlen hervorschielen, deren Mund offen und zu einem spöttischen, etwas dummen Lachen verzogen, der Kopf gegen die Brust angedrückt oder doch zur Erde gesenkt ist, als wenn er sich verbergen wollte, mit einem Worte, Gesichter, in welchen sich Furcht, Blödigkeit, Einfalt mit Spott und Abneigung vermischt abmalen. Solche Knaben stehen, wenn man etwas von ihnen verlangt oder zu ihnen redet, uns beweglich und stumm wie ein Stock, sie antworten auf keine Frage, die der Vorzübergehende tut. Ihre Muskeln sind wie steif und unbeweglich. Sobald aber der Fremde sich ein wenig entfernt hat, laufen sie zu ihren Kameraden und brechen in ein lautes Gelächter aus.

Der niedrige Stand des Bauern, seine Dienstbarkeit, seine Armut bringen ihm eine gewisse Furcht vor den Höhern bei; seine Erziehung und Lebensart macht ihn auf der einen Seite unbiegsam und trotig, auf der andern in vielen Stücken einfältig und unwissend; der öftere Widerspruch seines Willens und seiner Vorteile mit dem Willen und den Befehlen seiner Vorgesetzten gibt seinem Gemüte eine Anlage zum Hasse. Er wird also, wenn die Fehler seines Standes bei ihm nicht durch seine persönlichen Eigenschaften aufgehoben werden, jenem Knaben besonders im Betragen gegen seine Obern ähnlich sein. Und gerade die Obern und Herren

des Bauern sind es auch, die ihm den tückischen Charakter zuschreiben. Er wird Berstellung an die Stelle offenbaren Widerstandes sehen, er wird vor den Augen derselben demütig, nachgebend, sogar ihnen ergeben scheinen, und wo er glaubt verborgen zu bleiben, wird er alles wider ihren Willen und ihr Interesse tun. Er wird auf Ränke und Intrigen sinnen, die demohnerachtet nicht so sein ausgesponenen sein werden, daß sie sich nicht sollten bald durchsehen lassen.

Man kann zwei Hauptverschiedenheiten, wie in den Schicksalen, so in dem Charakter der Bauern annehmen. Der ganz Unterdrückte, der unter dem Joche einer völligen Sklaverei seufzt, wird in seinem gewöhnlichen Zustande ganz fühllos sich alles gefallen lassen, ohne den mindesten Widerstand zu tun, selbst ohne den Wunsch nach Erleichterung in sich zu fühlen; er wird sich selbst zu den Füßen deszenigen werfen, der auf ihn treten will. Dann aber, wenn er aus dieser Schlafsucht durch besondere Umstände, durch Aufhehungen, durch einen listigen und kühnen Anführer gebracht wird, dann wird er wütend wie ein Tiger und verliert auf einmal mit der Demut des Sklaven auch alle Gefühle der Menschlichkeit.

Der halbleibeigene Bauer, der Eigentum hat und den Schutz der Gesetze geniest, aber doch unter mehr oder weniger lästigen Bedingungen an die Erdscholle und mit ihr an den Dienst des Eigentümers derselben gebunden und seinem Richteramt unterworsen ist, dieser Bauer erträgt gemeiniglich seine Beschwerden nicht ohne Empfindlichkeit. Man darf nicht befürchten, dass er sich dieselben durch offenbare Gewalttätigkeit als Rebelle vom Halse zu schaffen suche, aber er führt dagegen einen immerwährenden geheimen Krieg mit seinem Herrn. Dessen Vorteile zu schmälern, seine zu vergrößern, das ist ein Wunsch, den er im Grunde seines Herzens immer mit sich herumträgt, und eine Absicht, die er insgeheim, so oft es angeht, zu verfolgen stacht. Untreue und kleine Diebereien, verübt an den Gütern seines Herrn, hält er für lange nicht so schändlich, als wenn er sie sich gegen seinesgleichen erlaubte. Er ist nicht der ganz demütige Sklave, er ist nicht der fürchterzliche Feind seines Herrn; er ist aber auch kein freiwilliger, aus gutem Herzen gehormsamer Untertan; er ist das, was man wahrscheinlicherweise durch das Wort tück schaften wollen.

Ju dem tückischen Wesen kann man als einen Bestandteil oder als eine Folge einen gewissen Eigensinn setzen, der den Bauer, wenn er in Leidenschaft ist, oder wenn ein Vorurteil sich einmal bei ihm eingewurzelt hat, unterscheidet. So wie sein Körper und seine Glieder steif sind, so scheint es in diesem Falle auch seine Seele zu sein. Er ist alsdam taub gegen alle Vorstellungen, die man ihm macht, so einseuchtend sie sind und so fähig er mit unbefangenem Gemüte sein würde, ihre Richtigkeit einzusehen. Die richterlichen Personen, welche in Prozessen der Bauern arbeiten, werden zuweilen solche Individua gekannt haben, bei denen es zweiselhaft ist, ob die Hartnäckigkeit, mit der sie auf einer augenscheinlich absurden Idee bestehen, von ihrer Blindheit, oder ob sie von einer entschlossenen Bosheit herskomme. Zuweilen kann ganze Gemeinden ein solcher Schwindelgeist anfallen. Sie

sind alsdann gewissen Berrückten gleich, die, wie man es ausdrückt, eine ideam fixam haben, d. h. eine Borstellung, welche ihr Gemüt ohne Abwechselung einnimmt oder bei der kleinsten Veranlassung wiederkömmt, und die, so falsch sie ist, nicht durch den Augenschein der Sinne, nicht durch Vorstellungen der Vernunft weggeschafft werden kann, weil sie wirklich nicht in der Beele, sondern in der Beschaffenheit der Organe ihren Grund hat."

So sprach Christian Garve. Sein letter Rat war: bessere Dorfschulen. In ähnlichem menschenfreundlichen Sinne handelten einzelne Gutsherren. Gern möchten wir verkünden, daß ihre Jahl sehr groß gewesen sei, aber die häufigen Klagen über das Gegenteil, und der Eifer, mit welchem die humanen Aufklärer einzelne Beispiele — wie einen Rochow auf Rekahn, welcher auf eigene Kosten Dorfschulen eingerichtet hatte -, hervorheben, berechtigt zu dem Schluß, daß solche Humanität weniger aufgefallen wäre, wenn man sie häufiger geübt hätte. In der Tat gehörte für den einzelnen auch Klugheit dazu, gute Gesinnung für die Bauern in die Tat umzusetzen; es wurde mehrfach beobachtet, daß sie ihre Dienste weit williger den strengen Edelleuten taten als bürgerlichen Gutsherren, und daß diesen, wenn sie mit warmer Empfindung den Bauern freundlich sein wollten, ihr guter Wille zuweilen schlecht bekam. So hatte ein bürgerlicher Gutsbesitzer bei Übernahme des Gutes jedem seiner Bauern ein Geldgeschenk gemacht und ihnen mehrfache Nachsicht bewiesen; die nicht unnatürliche Folge war, daß sie ihm alle Dienste aufkündigten

und in offenen Widerstand ausbrachen.

Während die deutschen Humanisten für den Landmann sorgten und schrieben, dröhnten schon jenseit des Rheins die Schläge eines Wetters, welches in wenig Jahren auch in Deutschland die Untertänigkeit des Bauern mit der gesamten alten Staatsordnung zerschlagen sollte. Um 1790 fiel auf, daß die Bauern sich eifrig um Politik kümmerten. Der Schulmeister las ihnen die Zeitungen vor und erklärte, die Hörer salben unbeweglich, ganz Ohr, unter dicken Tabakswolken. In Kursachsen benutten einzelne schon die neue Lesebibliothek in der Nachbarstadt 169. In der Pfalz, am Oberrhein wird das Landvolk unruhig und verweigert die Dienste. Und in dem reichsten Teile Kursachsens, in der Lommatscher Pflege, und auf den Gütern der Grafen von Schönburg brechen in demselben Jahre noch einmal Bauernaufstände aus, noch einmal erheben die Empörten die alte Waffe der Unfreien, die Holzkeule mit Eisenringen beschlagen. Die Bauern sagen ihren Fronherren durch eine Deputation alle Hofdienste auf, sie besenden die Nachbargemeinden, von Dorf zu Dorf eilen die heimlichen Boten, die Gerichtshalter im Dienste des Edelmanns werden verjagt oder mit Stecken geschlagen, den ruhigen Gemeinden wird mit Feuer oder Schwert gedroht, in jedem Dorfe stehen gesattelte Pferde, die Nachbarn von dem Anmarsch des Militärs zu benachrichtigen. Dasselbe stille Verschwören, die blibschnelle Berbreitung des Aufstandes, dieselbe Berbindung von mastlosem Hast und natürlichem Rechtsgefühl wie in den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts. Den Gutsherren werden Berzichtleistungen auf Frondienste vorgelegt, welche die



Bauern bei der Erntearbeit. 17. Jahrhundert. (Kupferstich.)



Pflügender Bauer. 18. Jahrhundert. (Radierung von J. J. Dorner. 1790.)



Erntefest. 18. Jahrhundert. (Kupferstich von J. M. Mettenleiter. 1788.)



Bauernhof. Um 1700. (Kupferstich aus: Das Sächsische Land- und Haus-Wirtschafts-Buch. Leipzig, 1704.)



Spinnstube. Um 1700. (Nach einem Holzstock von ungefähr 1680/1700 im Germanischen National-Museum, Nürnberg.)

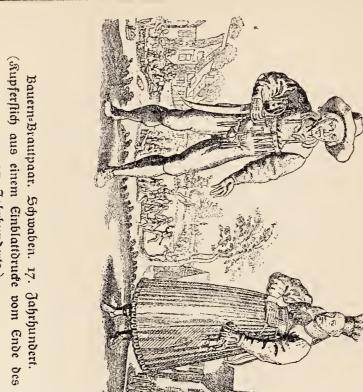

(Kupferstädig aus einem Einblattdrucke vom Ende des 17. Jahrhunderts.)

Bauernstübe. 17. Jahrhundert.
(Kupferstich aus: Thomasius, Monatsgespräche. Halle, 1688.)





Bauernschuse. (Kupferstich von J. V. Schusser nach einer Zeichnung von D. Chodowiecki.)

Bauernstube. 18. Jahrhundert. (Kupferstich von D. Chodowiecki aus: [J. H. Jung], Henrich Blissings Jugend. Berlin und Leipzig, 1777.)



26 Frentag. Bilder IV.



Bauerntracht. Gebirgsschütze Schliersee. Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. (Steindruck von P. v. Heß. 1821.)



Bauerntrachten. Banrisches Hochgebirge. Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. (Radierung von K. Heinzmann. 1834.)









Kirchweihschießen in den Baprischen Bergen. Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. (Steindruck von L. Quaglio.)

Kirchweih in den Baprischen Bergen. Erste Sälfte des 19. Jahrhunderts. (Steindruck von K. Altmann.)

Bauernhaus in Kochel. Erste Sälfte des 19. Jahrhunderts. (Steindruck von C. Ettinger.)

meisten in Gute unterschreiben, harten Edelleuten wird mit dem Argsten gedroht. Schnell steigern sie die Forderungen, bald wird nicht nur Befreiung von Fronden und Zinsen geheischt, auch die Rückerstattung bezahlter Strafgelder. Die Bauern sammeln sich in haufen von mehr als tausend Mann, sie drohen die Stadt Meißen zu überfallen, sie greifen kleine Truppenteile an. Aber sie widerstehen nirgend größeren Heeresabteilungen. Die verwegensten Haufen werfen Müßen und Knittel weg, sobald die Reiter zum Einhauen befehligt werden. Einer der Hauptanführer, ein zäher, troßiger Greis von siebenzig Jahren, beklagt sich noch in Ketten über die Mutlosigkeit seiner Haufen. Und die Bewegung wird ohne vieles Blutvergießen gedämpft. Aber es war bedeutsam für die Zeit, daß die Gutsherren selbst aus Furcht alles anwandten, um ein Bergeben und Bergessen herbeizuführen, und daß die Verurteilten während der Strafarbeit von den übrigen Berbrechern getrennt und schonend behandelt wurden; auch die Kleidung der Züchtlinge ward ihnen erspart. Aus den gleichzeitigen Berichten ist deutlich zu sehen, wie allgemein bei den oberen Behörden die Empfindung war, daß die Lage der Bauern den Humanitätsforderungen der Zeit nicht entspreche.

Imalian der Jahre darauf tanzten in der Pfalz und im Kurfürstentum Mainz auch die deutschen Landseute um die rote Mütze auf dem Freiheitsbaume. Unaushaltsam drang der französische Einfluß in Deutschland vor. Der Staat Friedrichs des Großen wurde zerbrochen, Deutschland bis zur Elbe wurde französisch, in den neuen französischen Besitzungen wurden Untertänigkeit und Dienste mit einer Hast und Rücksichtslosisseit aufgehoben, welche darauf berechnet war, das Volk für die neue Herrschaft zu gewinnen. Die Rheinbundfürsten solgten mit größerer Rücksicht gegen die bevorrechteten Schichten der Bevölkerung, aber doch unter dem starken Einfluß französischer Ideen. In Preußen sahen Regierung und Volk mit Schrecken, wie unsicher ein Staatsbau gewesen war, welcher von den Leibern und der Arbeitskraft der Bauern so viel, von ihrer Seele so wenig in Anspruch gewommen hatte. Mit dem Jahre 1807 begann in Preußen die große Umwandlung in den Verzhältnissen der Landseute; die Auseinandersetzung zwischen Gutsherren und Bauern hat dort mit manchen Schwankungen und Unterbrechungen ein halbes Jahrhundert

gedauert, sie ist noch nicht zu völligem Abschluß gediehen.

In diesem Zeitraum hat sich durch ganz Deutschland die Lage des Landmanns so verbessert, daß wohl kein anderer Fortschritt größer ist als der seine. Der Untertan eines Gutsherrn war, mit Ausnahme Mecklenburgs, wo noch mittelaltersliche Zustände dauerten, zum freien Bürger seines Staates geworden, ihn und den Gutsherrn schütt und straft gleiches Recht, er sendet die Vertreter, nicht seines Standes, sondern des Volkes im Verein mit den übrigen Berufskreisen nach der Hauptstadt, er hat rechtlich überall aufgehört ein besonderer Stand im Staate zu sein, er hat in vielen Landschaften mit der Bauerntracht auch den alten Trotz absgelegt, er beginnt sich modisch zu kleiden und — zuweilen noch unbehilslich und in unholden Formen — an den Ersindungen und Genüssen moderner Vildung

teilzunehmen. Aber wie groß diese Umwandlungen auch sein mögen, sie sind fast überall in Deutschland doch noch nicht groß genug, um dem Landmann die Stellung zu geben, welche er in der Staatsgesellschaft, in dem bürgerlichen Verkehr, in der Landeskultur haben muß, wenn das Leben des Volkes nach allen Seiten den Eindruck von völliger Gesundheit und Kraft machen soll. Noch ist seine Teilenahme und sein Verständnis für die höchste irdische Angelegenheit des Mannes, sür den Staat, viel zu wenig entwickelt, noch ist sein Bedürfnis nach Lehre und Bildung, im ganzen betrachtet, viel zu gering, noch hängen an seiner Seele im größten Teile des Vaterlandes einige von den Eigenschaften, welche langer Unterdrückung zu folgen pslegen, harte Selbstsucht, Mißtrauen gegen anders geformte Menschen, Neigung zu Rechtshändeln, Unbehilslichkeit und mangelhaftes Verständenis seiner politischen Rechte und seiner bürgerlichen Lage. Noch sind es auch bei den Seelen, welche den alten Bann gebrochen haben, häufig die Übergangsformen, welche ihnen ein besonders unsertiges und unbehagliches Ansehen geben.

Und noch steht die Landwirtschaft des deutschen Bauern, im ganzen betrachtet, nicht auf dem Standpunkt, welcher für eine frisch aufstrebende Entwicklung unserer nationalen Kraft notwendig ist. Wohl haben wir Grund, uns auch in dieser Richtung über große Fortschritte zu freuen. Fast überall sind einsichtsvolle Männer unablässig bemüht, auch dem einfachen Landmann das Neuerfundene, Maschinen, Sämereien, neue Vorteile beim Anbau zugänglich zu machen. In einigen begünstigten Gegenden unterscheidet sich die Ackerkultur der kleinen Wirte kaum noch von dem rationellen Betriebe größerer Mustergüter. Auch hat der deutsche Bauer in den Zeiten der tiefsten Erniedrigung nicht ebenso wie der gedrückte Slawe den Trieb eingebüst, für sich zu erwerben. Denn gerade seine hervorragenden Eigenschaften sind dauerhafter, regelmäßiger Fleiß und strenge Sparsamkeit, die Grund= lagen für alles höchste irdische Gedeihen. Aber noch besteht in mehreren Landschaften die alte Gebundenheit der Dorffluren mit ihren Gemeindeweiden und allem Zwange, durch welchen sie den einzelnen zurückhält. Noch ist selbst das bewährte Neue dem Landmann deshalb peinlich, weil ihm bei aller Ausdauer die unternehmende Tatkraft zu sehr fehlt, und weil ihm die große Dürftigkeit seines Jugendunterrichts und seiner berufsmäsigen Ausbildung in der Tat schwer macht, Neues zu erfassen. So ist die Entwicklung des deutschen Bauern zu größerer innerer Freiheit und Tüchtigkeit zwar stetig, aber langsam. Diese Langsamkeit des Fortschritts sett uns noch jett gegenüber bessergestellten Bölkern Europas in Nachteil. Denn die Lage Deutschlands unter den Staaten Europas ist so, daß uns von der Entwicklung der eigenen Landwirtschaft, d. h. von der einsichtsvollen Tüchtigkeit und schöpferischen Kraft, welche bei dieser ersten menschlichen Tätigkeit sichtbar werden, jeder andere Rulturfortschritt abhängt. Wir haben keine Seeherrschaft, wir haben keine reichen Kolonien, wir haben keine unterworfenen Länder, welche uns die Erzeugnisse unseres Fleißes abnehmen müffen. Wenn dieser Umstand vielleicht eine Bürgschaft unserer Dauer ist, so erhöht er auf der anderen Seite auch die verhängnisvolle Wichtigkeit,

welche der deutsche Landmann und der Betrieb seiner Wirtschaft für die übrigen Kreise des deutschen Volkes hat.

Darum, wenn es erlaubt ist, zwei sehr verschiedene Stufen menschlicher Ents wicklung miteinander zu vergleichen, darf man wohl sagen, dass der Bauer unserer Tage im Verhältnis zu den übrigen Kreisen des Volkes noch nicht das Selbstgefühl und die bewuste Kraft wiedergewonnen hat, welche vor siebenhundert Jahren in der Landschaft des Neithart von Reuenthal und des Meier Helmbrecht lebendig waren. Und wer uns aus dem Leben der Bergangenheit belehrt, wie das so ge= kommen ist, daß die Kraft der Nation vom flachen Lande in die Städte zog, und daß sich der Adel so hoch über seinen Nachbar, den Bauer, stellte, der möge sich doch sehr hüten zu behaupten, diese Berabdrückung des Landvolkes sei die natür= liche Folge davon, dass neben der einfachen Landwirtschaft des kleinen Mannes höhere Bildungsstufen und kunstvollere Lebensformen aufgebaut wurden. Wer hinter seinem Pfluge über die Scholle schreitet, der wird selten Mitglied einer Genossenschaft sein, welche ihre gewinntragenden Unternehmungen bis in ferne Weltteile ausdehnt, er wird nicht den Homer in der Ursprache verstehen, er wird schwerlich das Werk eines deutschen Philosophen über Logik lesen und die leichte Unterhaltung eines modernen Salons kaum durch seinen Geist beleben. Aber die Ergebnisse der gesamten Bildung, dessen, was der Gelehrte findet, der Künstler bildet, der Gewerbtätige schafft, das muß in einer Zeit, wo das gesamte Bolk mit voller Gesundheit arbeitet, auch dem einfachen Landmann von gesundem Urteil zugänglich, verständlich und wert sein.

Ist es notwendig, dass unser Nachbar, der Landmann, so selten ein gutes Buch liest und noch viel seltener ein Buch kauft? Ist es notwendig, daß er meist keine andere Zeitung zur Hand nimmt wie etwa das kleine Blatt seines Kreises? Ist es notwendig, daß ihm und leider zuweilen auch seinem Schullehrer unbekannt ist, wie ein Winkel bestimmt, ein Parallelogramm gemessen und eine Ellipse gezeichnet wird? Wer jetzt ein Gedicht von Goethe in die Truhe einer Bauerfrau legen wollte, der würde wahrscheinlich etwas Unnützes tun und einem "gebildeten" Zuschauer vornehmes Lächeln erregen. Muß das Schönste, das wir besitzen, dem größeren Teile unserer Nation unverständlich sein? Bor siebenhundert Jahren wurde doch das Gedicht von Meier Kelmbrecht auch in den Dorfstuben verstanden, der Reiz seiner klangvollen Verse, die Poesie und die warme Beredsamkeit seiner Sprache. Und die Rhythmen und Weisen jener alten Tanglieder des 13. Jahrhunderts, sie sind gerade so zierlich und kunstvoll wie nur die feinsten Verse in den Gedichten des größten modernen Dichters. Es gab doch eine Zeit, wo das deutsche Landvolk dieselbe lebhafte Empfänglichkeit für eine edle Poesie hatte, welche wir jest als Borrecht der Gebildeten in Anspruch nehmen möchten. Noch spielt der böhmische Dorfmusikant mit herzlichem Behagen die Tone auf, welche das Genie von Sandn und Mozart melodisch verbunden hat; ist es notwendig, daß dem deutschen Bauer wenig andere musikalische Klänge vertraut sind wie die abgestandenen Weisen geist=

loser Tänze? Das alles ist nicht notwendig, noch starrt etwas von derselben Barbarbei in unser Leben, welche wir aus der Zeit von Christian Garve mit Verwunderung erkennen.

Was wir aber zunächst als eine bis jest dauernde Schwäche des Bauern empfinden, das ist auch eine eigentümliche Schwäche unserer gesamten Bildung, welche etwas Überkünstliches erhalten hat, weil sie in verhältnismäßig kleinen und abgeschlossenen Kreisen der menschlichen Gesellschaft aufblühte, ohne die immerwährende Kräftigung und Regulierung, welche ihr die gesamte Volksseele durch empfängsliches Entgegenkommen und warme Teilnahme gewährt hätte. Daß der Landmann durch so viele Jahrhunderte der gesellschaftlichen Kultur so fremd stand, das hat zunächst ihn schwach gemacht, aber auch die Bildung der anderen schwankend, überstrieben verseinert, zuweilen unmännlich und unpraktisch.





### XIII. Gauner und Abenteurer.

Wie der deutsche Teufel haben auch die Kinder des Teufels ihre Geschichte. In ihrem Kampfe gegen die Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft werden auch sie von jeder großen Wandlung der Gedanken, Sitten und Lebensweise ihres Volkes getroffen.

Das alte Geschlecht der Fahrenden wurde durch die Reformation zum großen Teil beseitigt. Nächst dem Herrn Papst und den habgierigen Gastwirten in Rom hatte niemand größeren Grund, missvergnügt in die neue Zeit zu blicken als die ungeheure Familie der Bettler, welche auf den Kirchhöfen lagen oder heischend durch die länder zogen. Denn das Almosengeben hatte für den größten Teil Deutschlands aufgehört, im Sinne der Kirche "ein gutes Werk" zu sein, welches dem Spendenden den Pfad zum himmel ebnete. Wer jett einem anderen spenden wollte, der hatte sich zu fragen, ob er dadurch auch in Wahrheit etwas Gutes erweise. Aber der neue Glaube nahm nicht nur den Almosen die alte Beilkraft, er brachte auch eine andere Ordnung in Städte und Dörfer, er hob die Macht der Landesherren und förderte eine Landespolizei, welche bedächtig über die Mauern der Städte und Dörfer hinaus auf die Landstraße wandelte und im Namen landesherrlicher Satzung dem Wanderer lästige Fragen stellte. Auch die fahrenden Schüler hatten aufgehört, seit die lateinischen Schulen bessere Zucht, einen wohlgeordneten Stundenplan und theologische Lehrer erhalten hatten, denen nicht mehr not tat, gestohlene Gänse mit den Bacchanten zu verzehren.

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wird der neue Polizeisinn mächtig. Die Schulen, welche Luther und seine Mitarbeiter überall eingerichtet haben, tragen ihre Frucht. Auch in den Dörfern des protestantischen Deutschlands werden etwa seit 1530 die Kirchenbücher regelmäßig geführt und Flurbücher neu angesertigt, der Schullehrer ist auch Gemeindeschreiber, und man sieht aus der sorgfältigen Handschrift und sachverständigen Behandlung lateinischer Redeschnörkel, welche in den Dorfakten häusig werden, daß der Schreiber die lateinische Schule durchgemacht hat. In dem mittleren Deutschland sind diese Schriftstücke der Dörfer bis zum Dreißigzighrigen Kriege fast ohne Ausnahme weit sorgfältiger als von da ab bis zur Zeit unserer Großväter. Auch der kleine Mann, der sein Dorf verläßt, erhält einen

Heimatsschein, seinen Ausweis, welcher ihn der Gunst der anderen Gemeinden empfiehlt.

Freilich wurden die Landstraßen dadurch noch nicht sicher. Die Wegelagerer, welche auf Grund eines Fehdebriefes Bürger und Bauern belauerten, waren nicht sofort auszurotten, und es fehlte nicht an Verzweifelten, welche ohne Fehdebrief

ihre Waffe gegen jedermann erhoben.

Durch das ganze Mittelalter waren die Räuber eine unvertilgbare Plage ge= wesen. Sie zogen sich zuweilen in Beerhaufen von vielen hundert Röpfen zusammen oder sassen in Banden auf der Schlosmauer räuberischer Edelleute. Bon Luther ab ist ein zeitweiliger Wechsel in ihrer haupttätigkeit zu erkennen, wie bei herrschenden Krankheiten. Sie werden vorzugsweise Mordbrenner. In längeren Zwischenräumen erscheinen ganze Banden von Brandstiftern, Drohbriefe werden gefunden, einem geheimen Jusammenhang der Banden wird eifrig nachgespürt. Am merkwürdigsten ist die Mordbrennerzeit von 1540-1542. Im mittleren Deutschland, besonders in dem Gebiete der protestantischen Säupter, des Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen von heffen, erschien plötlich fremdes Gesindel. Kaffel, Nordheim, Göt tingen, Goslar, Braunschweig (damals im Streit mit dem Berzog), Magdeburg wurden angesengt, Nordhausen zum Teil, Eimbed bis auf den Grund verbrannt, dabei dreihundertundfünfzig Menschen; Dörfer und Scheunen wurden überall angezündet, freche Brandbriefe regten die Bevölkerung auf, endlich auch die Fürsten. Allgemein wurde das Geschrei, die katholische Partei habe mehr als dreihundert Mordbrenner gedungen, Papst Paul III. sollte den Rat gegeben, Berzog Beinrich der Jüngere von Braunschweig sollte das Gesindel nach Sachsen und Ressen gesandt haben. Allerdings war dem gewissenlosen Berzog vieles Arge zuzutrauen, Papst Paul III. aber hatte gerade damals kaum ein näheres Interesse als das, die Protestanten schonend zu behandeln. Denn ernsthaft wurde von beiden Seiten an einer großen Aussöhnung gearbeitet, und in Rom die Sendung des Kardinals Contarini zum großen Religionsgespräch in Regensburg vorbereitet. Doch Angst und Jorn der Deutschen war anhaltend und groß. Überall spürte man nach den Brennern, überall fand man ihre Spuren, viele haufen Gesindel wurden gefangen, peinlich verhört und gerichtet. Luther beschuldigte den Herzog Heinrich öffentlich des ruchlosen Frevels, der Kurfürst und der Landgraf verklagten ihn wegen Mord= brennens auf dem Reichstage vor dem Kaiser, und umsonst verteidigte er sich mit seinen Getreuen in seiner heftigen Weise. Zwar dem Kaiser, der damals vor allem inneren Frieden und Hilfe gegen die Türken suchte, galt die Schuld für unerwiesen, aber in der öffentlichen Meinung blieb dem Fürsten der Makel. Es ist möglich, aus diesen Streitschriften das Wogen und Wandern der damaligen Fahrenden zu erkennen. Die Aussagen der Berhafteten sind ungenau mitgeteilt, und es ist nicht zu entscheiden, wieviel die Folter in diese hineingedichtet hat. Aber einiges ist sehr deutlich, die Menge des Gesindels, ferner, daß sie — zum Teil — mit ihren Genossen in festem Zusammenhange stehen, daß sie keine stetigen Banden bilden, sondern



Mordbrenner Zeichen. 16. Jahrhundert. (Mitteldeutschland. Um 1540/50. Nach Deutsches Museum. I. Jena, 1842.)



in alter (Albrecht Dürer) Manier in einem Zuge gezeichnet.



Zinken eines Paganten namens Kuchs. Wanderrichtung so, wie der Kuchs läufk.



Zinken eines Vaganten namens Abler.

Gauner Binken. 19. Jahrhundert.



Mordbrenner Zeichen. 16. Jahrhundert. (Mitteldeutschland. Um 1540/50. Nach Deutsches Museum. II. Jena, 1843.)







Bissige Hundel Blob Frauen im Haus. Alarmglocken!







lohnend.

Hier ist Diebstahl Kier ist nichts zu machen.

Schießwaffe im hause.





Im Hause sind: 3 hinder, 2 Frauen, 1 Mann.

Hier bekommt etwas. muß aber dafür arbeiten.

Gauner Binken. 19. Jahrhundert.

Original Abbildung des Schinder Junes Aufahr einer Känber bande von Jest 1250 Mann



Formt der Sicherheitskarte die er Armen u Neisenden ertheilt:

#W X 5133 #W X 5133

d.i. auf teutsch Vordeiger die spasirt und re. pasirt mit sicheme Gelait bis üb er die (\_) Grense Vom Quartin aus d.27. Mart. 1802.

S Hanes w,

Der "Schinderhannes". (Flugblatt-Jahrmarktsdruck. Um 1802.)



#### Rinaldo Rinaldini.

(Holzschnitt aus einem Bilderbogen, "zu bekommen in Berlin, Adlerstraße Nr. 6", um 1820, der das berühmte Räuberlied aus Chr. Aug. Bulpius Roman: "Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann. Eine romantische Geschichte unseres Jahrhunderts. Leipzig, 1797" in einer Gesamtdarstellung illustriert. Die beigedruckten Jahlen beziehen sich auf die einzelnen Liederstrophen, von denen die letzte im Bilderbogen ausgelassen ist.)

- I. In des Waldes finstern Gründen und in hölen tief versteckt, ruht der Räuber bei den Linden, bis ihm (!) seine Rosa weckt.
- 2. Rinaldini, ruft sie schmeichelnd, Rinaldini, wache auf, deine Leute sind schon munter, längst ging schon die Sonne auf.
- 3. Und er öffnet seine Augen, lächelt ihr den Morgen, gruß, sie sinkt sanft in seine Arme und erwidert seinen Kuß.
- 4. Drausen bellen laut die Hunde, alles flutet hin und her, jeder rüstet sich zum Streite, ladet doppelt sein Gewehr.
- 5. Und der Hauptmann schön gerüstet, tritt nun mitten unter sie; guten Morgen, Kameraden! sagt, was giebt's denn schon so früh.

- 6. Unfre Feinde sind gerüstet, ziehen gegen uns heran, nun wohlan, sie sollen sehen, daß der Waldsohn fechten kann.
- Last uns fallen oder siegen. Alle rufen: Wohl, es sep, und es könen Berg und Wälder rund herum von Feldgeschrei.
- 7. Seht sie fechten: seht sie streiten, jest verdoppelt sich ihr Muth; aber ach sie mussen weichen, nur ver: gebens strömt ihr Blut.
- Rinaldini eingeschlossen, haut sich muthig kämpfend durch, und erreicht im finstern Walde eine alte Felsenburg.
- 8. Zwischen hohen duftern Mauern lächelt ihm der Liebe Glück, es erheitert seine Seele Dianosens Zauber; blick.

[9. Rinaldini! lieber Räuber! Raubst den Weibern herz und Ruh. Ach, wie schrecklich in dem Kampfe, Wie verliebt im Schloß bist du!]

für die einzelnen Unternehmungen geworben werden, und zwar, wie sie mehrfach aussagen, von nicht erkennbaren Unbekannten um Geld, endlich, daß ihr geheimer Berkehr durch Zeichen vermittelt wird, welche sie an auffallenden Orten, Wirts= häusern, Wänden, Türen usw. einkraten oder einschneiden. Diese Zeichen sind bisweilen uralte deutsche Personenbezeichnungen, welche als "Hausmarken" noch jett auf den Giebeln alter Gebäude zu finden sind, teilweise aber auch besondere Spitbubenzinken. Darunter das besondere Zeichen der Fahrenden, der Pfeil, einst das ankundigende Symbol der Feindschaft; die Richtung seiner Spite zeigt den Weg, den der Zeichner genommen, kleine Striche senkrecht auf ihm, oft mit Rullen darüber, geben wahrscheinlich die Personenzahl an.

Der Krieg hatte das Gefüge der bürgerlichen Gesellschaft fürchterlich gelockert. Die alte Ordnung und Zucht der Deutschen schien beinahe geschwunden. Übergroß war die Zahl der Unglücklichen, welche Haus und Hof, Nahrung und Familie verloren hatten und heimatlos in ungastlicher Fremde umherirrten; nicht weniger zahl= reich die Schar der Berdorbenen, die sich gewöhnt hatten, von Betrug, Erpressung und Raub zu leben. Dem ganzen lebenden Geschlecht war Aufregung zum Bedürfnis geworden, durch dreistig Jahre hatte das fahrende Gesindel von gang Europa Deutschland zum Tummelplatz gewählt; viele seschafte Leute, gelehrte protestantische Geistliche und angesehene Bürger waren mit Bettelbriefen in der Fremde umbergezogen und hungrig um die Lagerfeuer der Soldaten geschlichen, überall hat der Krieg Armseligkeit zurückgelassen und stille Mistachtung der heimischen Berhältnisse; nur in der Fremde war, so meinte man, noch staatliches Leben und Glück zu gewinnen; was nicht weit her war, galt nichts, und was aus der Fremde kam, wurde angestaunt. So geschah es, daß nach dem Frieden das Treiben der Glücksritter, Abenteurer und Betrüger eine sehr große Ausdehnung erhielt. Es ist bezeichnend für die folgenden hundert Jahre der Schwäche und Robeit, ein Gegensatz zu dem dürftigen verkümmerten Familienleben, in welchem sich das Gemüt des deutschen Bürgers zusammenzog.

Während des Krieges hatte das Einströmen der Gauner in die Beerhaufen beigetragen, den Soldaten zu verderben. Jett nach dem Kriege ballte sich das Gesindel wieder in Banden zusammen. Am Rhein, im Spessart, in Böhmen, in den Niederlanden bestanden große Genossenschaften der schändlichsten Bösewichter, ganze Dörfer waren von ihnen besetzt. Die Namen von Hannidel, Nickel-List, Lips Tullian wurden das Entsetzen zweier Menschenalter. Ihre Grausamkeit, ihre kühnen Wagnisse, ihre Kunst, zu verschwinden sträubten das haar der Furchtsamen am Kachelofen des adligen Schlosses wie am Küchenfeuer der Dorfhütte. Eifrig wurde jeder Einbruch, jeder greuliche Mord besprochen, zulett barbarische Berichte über die Sinrichtung nebst den angehängten Warnungsversen mit Andacht gelesen.

Bu den einheimischen Umhertreibern kamen aber auch fremde. Wieder zog, wie im Mittelalter, der Strom italienischer Abenteurer durch Deutschland. Neben dem deutschen Spielmann schrie der welsche Theriakverkäufer<sup>170</sup>, und bei dem Bär aus Johann Jacob Christoph von Grimmelshausen, Der erste Bärenhäuter & Simplicissimi wunderliche Gaukeltasche. 1670.

(Erstausgabe. Nachbildung des Exemplares der Universitätsbibliothek Göttingen. Beispiel eines Volksbüchleins aus der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts. Die beiden in ihm enthaltenen kleinen Schriften hängen nur äußerlich zusammen. Die erfte dürfte die früheste literarische Sassung des Bolksmärchens vom Barenhäuter, das auch von den Brüdern Grimm in ihre Sammlung aufgenommen wurde, sein. Sie ist so in ihrer Art bezeichnend für die Übernahme mündlicher Überlieferungen durch das Schrifttum und deren weitere Wirkung in diesem. [Bekanntere fpatere Bearbeitungen des gleichen Stoffes durch A. v. Arnim, Cl. Brentano, J. Kerner, S. Wagner.] Ahnlich wie das angebliche erste Bärenhäuterbildnis, das ein Landsknechtsbild eines Spielkartenblattes von Jost Amman zeigt, den älteren Solzschnittstodbeständen der Druderei entnommen ift, entstammen auch die Bilder der Gauteltasche' einem Kartenspiele des gleichen Künstlers. Diese ist ein Berierbüchlein, deffen Benutung Grimmelshausen im 7. Kapitel seines "Springinsfeld' beschrieben hat. Mit weißem Papier durchschossen, ließ sich das dunne Seft als ,Zauberbuch' ausgestalten. Man benutte es als solches, indem man den Buchvorderschnitt leicht flufenformig zadte, so daß der in das ,Geheimnis' eingeweihte mit einem Griff ein bestimmtes Bild aufschlagen oder lediglich leere Blätter durch die Finger gleiten lassen konnte. Dieser Buchzauber, im 18. und 19. Jahrhundert zu einem Kinderspielzeug geworden, gehörte im 17. noch, wie auch die Beschreibung Grimmelshausens beweist, zu den Gautel- [oder Zauber-] Künsten der Marktschreier.)



# Weernhauter/

Nicht ohne sonderbare daruns ter verborgene Lehrreiche Seheimnus/ so wol allen denendie so zuschelten pflegen/ und sich so schelten lassen/als auch sonst sedermann (vor dismalzwar nur vom Ursprung dieses schönen She ren-Tituls) andern zum Exempel.

Sampt Simplicissimi Gauckeltasche.

Illice rato Ignorantio, sugenannt Idiota.

#### Des ersten Bernhäuters Bilonus.



Den Rahmen ich bekam vons Beeren Sant Den Rahmen ich bekam vons Beeren Sant Den ich erschof / daß mir nicht einmal grauß/ Ob ich bekam gleich dagumal viel Reiber

So hoch mein Ruhm vor Zeiten war gestiegen

Go tiefmuß er im hochsten Schünpff jest liegen/ Mai fift hieraus/ was boch geacht wird beut.

Das flurgt ber Reib in all gu turger Beit.

f. Procurficurius.



#### Vom Ursprung des Namens Vernheuter.



Je so den Ursprung deßteutschgez gebenen Schand/Namens Bernheuter

Per Ethymologiam ausecken wollen haben vermeint/ daß vor alten Zeiten/ da die alten Teutschen noch auf allerhand Heuten geschlaffen/ die jenige zum Spott mit diesem Namen genennet worden/

die immerhin aus Faulheit auf ihrer Bernshaut liegen blieben/ (gehrt. und nie nichts tapffers auszurichten bez Es mag sein / mir gedenckt so weit hinaus nicht / daß ich Nachricht darvon geben könnte!

Aber auf dem Schloß Hohen. Roht hat sich ein uraltes Gemählt gefunden/davon auch bengefügtes Bildnus copiert worden/mit nachfolgendem Bericht/woraus dieser Name entsprungen.

Im Jahr 1396.Als Sigismundus damas
)( ij liger

liger Ungarischer König / von dem Türschischen Kanser Celapino geschlagen wordes Ist ein teutscher Lands Knecht aus der Schlacht in einen Wald entronnen und darinn verirret;

Weiler nun noch darzu keinen Herren/keisnen Krieg/kein Geld/und auch kein Handsthierung ober sonst einig Mittel wuste/sich ins künftig zuernähren / hatte er allers

hand schwermähtige Gedancken!

Da erschien ihme ohngefehr und ehe er sich s versahe ein abscheuliches Gespenst oder Geist/weis nicht obs der bose Feind sel-

ber gewesen oder nicht

und sagte wann er ihm dienen wolte / so wolte er ihm Gelds genug geben / und ihn endlich gar zu einem Gerrn machen.

DJa! Antwortet der Lands-Anecht Aber mit dem Geding / daß mir solche Dienste an meiner Seeligkeit nicht schad-

lich seven:

Ich muß aber auch zuvor sehen / sagte der

Geist was du fanst/

und was du vor eine Courage habest/damit ich mein Geld nicht umbsonst ausgebe.

In dem er solches redet / fam ein groffer ungeheurer Beer daher geloffen/diesen sag= te der te der Geist schiesse vor den Ropff; Der Lands-Knecht war nicht umbehend/ sonder traff den Beeren auf die Mase/ baß er über und über burgelte Da solches geschehen war / fieng das Ges spenst oder der Geist an / mit ihm zu Capitulieren/und sagte Wann du mir dienen wilft / somustumir siben Jahr zu dienen versprechen/ und in demselbigen alle Nacht ein Stund schildwacht umb Mitternacht stehen. Deine Haar und Bart weder kampeln/ noch selbige wie auch die Mågel nicht ab= schneiden; Die Masenicht schneußen/deine Hand und daß Angesicht nicht waschen/ den hindern nicht wischen/diese Beernhaut an statt deines Mantels und Betts brauchen/und niemal kein Watter unser beten. Hingegen will ich dich mit Comis, Bier/ Taback und Brandtewein versehen / daß du kein Mangel haben solst/ und nach den siben Jahren einen solchen Rerlaus dir machen/ daß du bich über dich selbst verwundern wirst mussen. Der Lands-Knecht gieng alles ein / und sagte zum Geist/alles was du mir zuuntertassen gebotten hast / habe ich von Natur )( iii mein mein Lage niemal gern gethan; Ich wasch mich nicht gern/ich bette nicht gern/ic Nach geschlossenem Accord begehrte der Geift seinen Namen zu wissen / umb ihn in seine Roll die er ben sich hat zuschreiben/ Alls er aber eines heiligen Namen nennete/ sprach der Geist/dieser taug mir nicht; du solst Bernheuter heissen/wegen der Beern/ haut/damit du heut begabt bist worden. Darauff zog er bem Beern die haut ab/ und machte seinem Neugebornen einen Manteldaraus. Und führt ihn mit sambt derselben Saut und aller seiner übrigen Bagage durch die Wolchen auf sein Lust, Haus dabin Welches ode Schloß von dieser wunder baren Kahrt / seinen Namen bekommen baben soll; Dakibst versahe der Lands-Knecht seine sibenjährige Dienste/ und wurde in solcher Zeit von Haut/Haar/Bart und Mägeln/ ein solcher abscheulicher Unflaht/ daßer dem Geist selbst ähnlicher sahe als einem vernünfftigen Menschen/ der nach GOttes herrlichem Ebenbild ers schaffen worden/ sonder/

sonderlich wann er an statt eines erbarn Mantels seine liebliche Bernhaut umb sich

hatte:

Dannseine Haar wurden lauter Höllens Zopff / die ihm umb die Achseln herumb hiengen wie Indianische Schaffschwänge; Sein Bart war S. H. von Rob / Geiffer und andern Unlust in einander gebicht/wie ein grober Filkhut/ seine Mägel hatten eine Gestalt wie Adlers-Clauen/ und sein Ans gesichtlag so voller mistigem Unflaht/daß man dem gemeinen Sprichwort nach/gar wol hette Rubsamen hinein saen konnen. Mach dem er aber die siben Jahr ben nahe überstanden hatte/ fam der Geist von sich felbst/ und deutet ihm an / daßes nun mehr Zeit war/ einmal mit ihm abzurechnen. Und ihn der Gebühr nach auszuzahlen. Doch steckte er ihm zuvor seine Hosensacke voller Ducaten und Pistolen/ und befahle ihm sich lustig zu machen / und fein Geldzu sparen/ sondern zu thun und zu lassen was seinem Bergen geliebte und dem Geld webe that. Aber dergestalt/ daßer aus den Schrans den des getroffenen Uccords: Und seiner bigherigen Gewonheit nicht )( iiij Wei[ schreiten solte:

Weil seine siben Jahr noch nicht vollkomm= lich verflossen waren / in denen sie sich zus sammen verbunden: Der Lands/Rnecht gehorsambte; Da ihn aber wegen seiner greulichen Abs scheulichkeit niemand aufnemen wolte/ wurde er traurig; Nach dem er aber auch von einem Wurth/ Deren Profession ist / dem Frembden umb die Gebühr Kost und Herberg mitzuthei= Ien/abgewiesen wurde/ zeigte er ihm aus dem einen Hosensack eine Handvoll Ducaten/ und aus dem andern eine Handvoll Duplonen/ und wurde darauf deffen willkommener Gaft. Der Wurth logierte ihn in ein besonder Zimmer/in welchem er ihn auch absonder= lich tractirte/ damit andere Gaste ab seiner heslichen Sez stalt fein Albscheuens haben: noch ihm seinentwegen die Herberg inkein boß Geschren bringen solten/ In demiselben mastete sich der Bernhauter von des Geistes Gelde aus

biß der Geist einen Edlen Herren vom Lanbe auf der Reiß begriffen zu sein wuste/ der

in selbiger Herberg einkehren wurde;

Da fam er ben Nacht und mahlete in selbigem Zimmer alle Contrafet nach dem Le, ben/ der berühmtisten Personen / so seit Erschaffung der Welt gelebt hatten. Als des Kains/ Lamechs/ Nimbrots/ Ami/Roroastris/ der Helenz/ der Trog ianischen und Griechischen Fürsten/ nicht weniger Sesostris / Nabuchodonosos ris/Cyri/AlexandriMagm/JuliiCæsa/ ris/Neronis/Caligulæ/des Mahomets 10 Ja so gar auch deren Bildnus so noch in die Welt kommen sollen/als der Wiederchriste und anderer/2c. Worüber sich der Würth nicht unbillich verwunderte: Vornemblich als der Bernheuter ausgabi er hette diese Gemählte selbst verfertigt. Als nun angeregter edle Herr gegen Abend seine Herberg dort nam/und seinen Würth der ihm bekannt war/ fragte/ Mas Meus? Erzehlte er ihm alles was er von seinem selgamen Gast wuste und nicht wuste/als seinen wunderlichen Auffzug; seine grosse Runst in der Mahleren/ und das er Gelds vollauf hette. Der herr antwortet / ich muß diß ohngetoohn=

wöhnlich Wunder morgen auch sehen/sonst werde ich euch/ was ihr mir gesagt schwer-

lich glauben.

Wie er des Morgens frühe selber sahe/was er gehöret hatte/ befande sich zwischen ihm und dem Würth kein anderer Unterscheid/ als daßer die Kunst der Mahleren besser als iener verstunde

und sich dannenhero auch bendes über die tunstreiche Hand und die Arbeit selbst meh-

rers zu wunderte/

dann ihre Perfection war ohnvergleichlich! und in dem er sahe/ das sich viel Contrafet mit denen kunstlichen Antiqui aten verz glichen die er allbereit anderwertlich gesehen/glaubt er daß die übrige auch dem jenigen gleich sahen/ deren Bildnus sie repræsentiren/und die er bisher noch nicht gesehe. Er fragte den Bernheuter ob er solche Arbeit gemacht hette? derselbe aber fragte hinwiderumb/ wer sonst?

Der Herr sagte hierauf/ so mustu viel wissen / wann du auch die Sestalten der künftigen Menschen zuentwersfen weist/ Allzeit! antwortet der Bernheuter / weißich mehr meder mancher nermeint.

ich mehr weder mancher vermeint; Der Herrfragte/ wer bistu?

Jener

Jener antwortet/ ich bin der Oberst Bernheuter/ ein

Soldat von Fortun/

und hab mich neulich im Rrieg wieder den Turcken brauchen lassen.

Weil nun dieses ein neuer und noch kein schandlicher Namen war, fragte ihm der Herr auch nicht weiters

nach.

Sondern sagte / ich hab dren Tochter von gleicher schöner Sestalt/welche auch ihre Mutter ihrer Aehne lichkeit wegen offt selbst voreinander nicht kennet.

Ich will dich solche sehen lassen/

wirstu nun wissen welches die Aelteste/ die Mittler

und die Jungste sen!

So will ich dir eine davon zum Weib geben/ welche du under ihnen haben wilft

mo nicht/ so solftu sambt beinem Vermogen mir zum

Eigenthumb versallen fein.

Da der Bernheuter dessen zufrieden/ nahm ihn der edle Herr mit heim/

ihn feine Tochter zu folchem Ende fehen zu laffen!

Der Geist aber erschien ihm wieder und sagte zum

Bernheuter

Wisse dieser Herrpstegt auf folche Fall die Jungste in die Mitte/und die Aelteste auf der lincken/die Mittelere aber auf ihrerechte Seite zu stellen.

Alls er nun aufsolchen Unterricht sagenkonnte/wel-

thes die Erst/ die Ander und Dritte war/ zumalen die Jungste zum Beib begehrt/

schwur der Herr alsobalden

er wolte seine Paroln halten/ wie es einem ehrlichen

Cavallier gebühre

Gott geb was die Mutter barzu sagte/ und wie sich sein Kind darzu bequembte/ Er wolte auch die Hochzeit gleich für sich gehen lassen/ ehe ein ander Gewirr drein käme/ aber der Bernheuter wolte nicht/sonder wendet an dere Geschäfften vor/

doch mit Versprechen balo wieder zu kommen und da er einen kostbaren Ring der hierzu gemacht war/von einander geschraubt: und ein Theil darvon seiner Braut gegeben hatte/gieng er seines Wegs. Die Jungsrau Hochzeiterin aber kleidet sich vor

Traurigkeit schwarts/

und wünschte vergeblich lieber alleinzu leben/ als sich mit dem abscheulichen Vernheuter zwerehlichen. Aber was halfs? Ihr Herr Vatter wolts also haben Ihre Schwestern genneten ihr diesen Heuraht/ sie verierten sie täglich mit inrem schönen Hochzeiter/ und erneuerten damit stündlich un täglich die Vunden ihres ohne das traurigen Herkens/ welches sie doch alles durch Gedult überwande.

Der Geistkam hingegen wieder/und führte den Vernhäuter in den Rhein ins Bad/ er richtet ihm seine Haar/ und beschor selbige sambt dem garstigen Vart auf die neue Mode und zieret ihn der gestalt auf/durch besondern Un-

strich/ das er dem schönsten Cavallier vergliche.

Test gehe hin nach N. (sagte er zu ihm) und mondiere dich wie ein rechter ehrlicher Obrister und lebe wie ein Herr/

Ich will meine Schäße aufthun/die ich hierumb vers graben habes

und dir Gelde genug hierzu geben.

1

Weil nun dem Bernheuter kein erwünschterer Be-felch hett kommen konnen/war er desto gehorsamer.

Erhieltesich mitschönen Pferden / herrlichen Gut= schen/köstlichen Rleiden und vielen Dienern Livree/ wie ein Gros-Dezier

und da es dem Beift Zeit fein bauchte / stellte er sich

wiederein und sagtezuihm/

Jest fahr hin und vollziehe deinen Seuraht/ und damit er desto reicher erscheinen konnte; füllete er ihm bende Gutschen Rusten voller Geld/ welches er ihm bendes zur Beschuldigung und zum Heuraht-Gut mit gab;

Ulfo machte er sich auf die Reiß / und schickte einen Trompeter voran/feinen funfftigen Schwer/ neben Bermelbung seines Diensts und Grusses anzuzeis gen/daß ein stattlicher Cavallier auf dem Weg begriffen were/ihmezuzusprechen/und seinem Frauenzimmer gebührend aufzuwarten;

Mit einem Wort/eine aus seinen Tochtern zum Be-

mahl zubegehren/

wofern er anderst gelitten werden mochte/ und keine

Ungelegenheit machte.

Als er nun die höfliche Antwort bekam/ bas er ein lieber Gast sein würde/

Ist er mit seiner Suitte prächtig eingezogen/

und wolempfangen:

auch zu Bezeugung mehrerer Willfahrigkeit oben an Die Tafel zwischen die bende alteste Tochter gesett

worden;

Welche fich auch ihm zugefallen/weilihn jede zubekommen verhofft/ trefflich geschmuckt hatten.

Die Sungfte aber behalff sich unden an der Tafel/wie ein Turtel Laublein/ daß seinen Gemahl verlohrn/ sintemalfie als eine Bersprochene/ feine Soffnung schöpffen dörffte/

diesen

diesen ansehnlichen Berrn zubekommen) wessentwegen ihr die Schwestern mit den Alugen manchen bonischen Blick/ und mit Worten manche empfindlichen und verächtlichen Stich gaben/ welches ihr tieff ins Hern geschnitten. Als nun der Bernheuter nach Vorweisung feines vielen Golds / daß Jawort: und under den Tochtern von Watter und Mutter die Wahlbekam / zumalen noch jede/ von den ältesten Schwestern ihn zubekommen vestiglich verhoffte offenbarte er fich ber Jungsten/ burch ein Stuck bes voneinander geschraubten Rings davon er ihr hiebevor ein Theil zugestelt; So hoch nun diefe hierdurch erfreuet wurde so sehr erschracken hingegen jene bende/ als sie sich ih= rer Hoffnung so gähling beraubt sahen; Sie wurden so bestürkt / daß sie nicht mehr wusten was sie thaten / und ihre Eltern wurden so erfreuts über ber einen Tochter Gluck daß sie ber andern benden Unligen nit wahrnahmen; Welche zugleich vor Schamhafftigkeit und bem Neid gegen ihrer Schwester angefochten wurden/ Also daß sich die eine felbst erhenckt/ Die ander aber in einen Brunnen fturate; Allfo/ fagte der Beift/ ber dem Bernheuter gant frolich erschiene/ nun haben wir miteinander ausgefischt du hast eine und ich zwo von den Tochtern bekomen/ die hiebevor ihr Vatter manchem ehrlichen Cavallier versagt. Mein Hochgeehrter und Respective Grosguns stiger lieber Leser neme vor difmal hiemit verlieb/ und urtheile aus dieser Erzehlung was er will; Alsbann werdt ich verhoffentlich mit ber Erläuteruna hernach fommen ENDE.

Simplicissimi wunderliche

## **Bauckel Bastle**

Allen Gaucklern/Marckschren= ern/Spielleuten/in Summa allen de=

nen nöhtig und nühlich / die auf offenen Marcksten gern einen Umbstand herben brachten/ober sonst eine Sesellschafft lustig zu machen haben.

Verwunderlich und lustig zusehen.



durch obigen Autorem.

Gedruckt im Jahr/ 1670.

#### Un die Umstehenden.



Herben/ wer will sein Gluck zuvor gewißlich wissen/
Herben/ die Muh wird ihn warhafftig nicht verdriessen.
Er blätere herumb / Er suche hin und her/
Wann er dann sindet das/womach steht sein Begehn
Go ist es mehr als gut/ wann aber sollt geschehen
Daß er auf einem Blat das Jenige muß sehen
Abas ihme nicht gefällt / so schweig er dannoch still/
Wann er unausgelacht vom Umstand bleiben will.

#### Gebrauch dieses Buchs/ soin der Unden Hand gehalten werden soll.

M ann tifer feine Ru nft wiffe will/ fo faffet er mit feinen rechten Daumen den Griff mit N. I. lag die Blatter nach cinander herumb schnap. pen/fo erfchei netnichts als weiß ; ift dan irgends einer unter dem



Umfland/ der entweder gelehrt ober andachtig ift/fo tafft er denfelben in das zugethane Buch blafen A ergreifft ben Griff mit Do. 2. gezeichnet/ las die Blatter abermal herumb fchuellen/ fo fibet man fouft nichts als diese Schrifften, alebann mag der Artifer fagen/ der fo hinein geblafen fen ein gelehrter ober andach-tiger Mann, alsbann blafft er felbft auf bas Buch/ ergreifft mis berum Ro. 1. und zeigt der Gefellichafft wiberumb eitel weiffe Blatter/ ift ein reicher unter dem Umftanb/ den laft er abermal auch wie den Borigen an bas Buch blafen / folgens ergreifft er Do. 3. und zeiget dem Reichen bag er viel Beld habe / hernach blafet er felbft wieder burchs Buch/und weifet bem Umfand mit Ro. . nur die weisse Blatter; Ift bann einer unter bem Sauf-fen/ber ein Sparren gu viel ober zu wenig hat / ben laffe er bineinblafen und weife ibm hernach durch Do.4. feine Bruder / as berer zeige fie einem folchen / bafes feine Gioffe fete / bann wann foldes geschehe/ so will ich feine Schuld Davon habit Dunuft den Artifer es fen ein Goldat ober Balger vorbandel obet aufs wenigft ein folder/ der vor einen Belden gehalten feit will/den laffe er ins Buch blaffen/und weife ihm vermittelf Ro. .s. lauter Gewehr und Waffen/ und fage bif ift ein Rert berluft

jum Rrieg hat/ic. hernach blafe er felbft wieder ins Buch und weise burch Ro.1. abermal nur weisse Blatter ; Ift aber ein Sauffer oder Bech: Bruder vorhanden den laffe er in das Buch blafen/ und weife ihm Ro. 6. feine geliebte Erinch Befchirr/ her nach blafe er felbft ine Buch/ und zeige ihm abermal nur weiffe Blatter ; Ift dann ein Jungfer Knechtla ben der Gesellschafft! den laffe ins Buch blafen und zeige ihm burch Ro.7. bag er eitel Rnaben und Jungfrauen ins Buch geblafen, welchs eine Une zeigung fent bas er gern ibffelet bautelie. Bernach blafft er a. bermal wider felber in das Buch/ und zeiget mit Do. 1. abermal nur die weiffe Blatter dem Umftand/ und fo einer vorhanden/der gern fpielt/ den laft er ins Buch blafen / und weifet ihm bernach Durch Do. 8 die Rarten; Blafft hernach felbst wieder ins Buch und zeiget abermal nur weiffe Blatter ; Bann aber der Urtifer Die Leute zuvor nicht kennet, fo wird er ja fo thum nicht fein/ Daß er nicht etwas aus dem Geficht/ Rleidern oder Alter abnehmen konnte; Als jum Erempel. Die Alten haben eher Geld als die Jungen/ da hingegen diese gern lofeln / wann du nun recht hiers mit procedira wirft/ fo wird man dich wol bor fein Saafen hale



Die Beißigen und

3.4、「C, Z, X/、 (31 '3.14'Y) 出談







Duhast deine Lust am Geld/ Anden Thalern und Oucaten/ Welche hoch acht alle Welt/ Welche mir und dir nicht schaden Ooch halt gänklich ich darvor/ Daß der Geitz dich eingenommen/ Laß nach/ ich sag dirs in Ohr/ Duwirst sonst Unglück bekommen. Rarger Mauschale betreffend.

辛方,丁,~~, 8, 4, #



Karger Jud! Wiltumehr Gold Auch aus meinem Buch erpressen?

Das ich selbst gern haben wolt: Du kommst mir vor sehr vermessen.

Laßdarvor die guldnen Stuck

Springen/die du eingeschlossen/ Diese laß mir hier zurück/

Sonstmachstumirschlimme Posse.

#### Die Possenreisser und

#### n,E,Zw,V,T,O,SI



Du haft gewißzuviel ein Sparren/
Weil sich dir hier lauter Narren
Unversehens stellen für/
Doch getrost! in diesen Orden
Sein schon viel geschrieben worden/
Ou bists nicht allein/ glaub mir
Allenthalben sie herkommen/
Du bist auch nicht ausgenommen.
Will=

### Schalcks Matren betreffend. P'I'E'



Willsommen lieber Cammerad!
Es ist ja vor dich nicht schad/
Wann du dich gleich liest einschreibe Die Zeit mit uns zu vertreiben/ En betrachte uns doch recht/ Lieber unser groß Geschlecht Du darfsst dich je gar nicht scheuen

Es wird dich niemals gereuen. B üii

Du

#### Die Soldaten und



Du hast ein herßhasst Geblüte/ Hörest nicht gern viel von Güte/ Vor Musqueten und Cartaunen Pslegestu nicht zuerstaunen/ Uuf den Degen hältstuviel/ Du liebst hoch des Martis Spiel/ Halt dich wol/es fan sich schiefen Daß dir all mein Thun mög glücke.



Ouhast deine Freud in Wassen/ Quif Musqueten / Pussen/ Passen Ist dein gant Herthingericht/ Deine Hossnung treugt dich nicht/ Ich hab von dem Glück vernommen/ Daß du werdest wol ankommen Führ den Degen nur sein frisch Daß der Feind dir nicht entwisch.

5

23 8

Chass.

#### Die Weinschläuch und



Sott segn es lieber Bruder!
Thue mir fein bald bescheid!
Esist warlich gar ein guter!
Ich sing drein mit Herzens: Freud.
Bie ist? will der Bein nicht schmecken?
Nir pflegt er Freud zu erwecken!
Du giebst meinem Herzen Krafft.
Enduedler Reben: Safft!

34

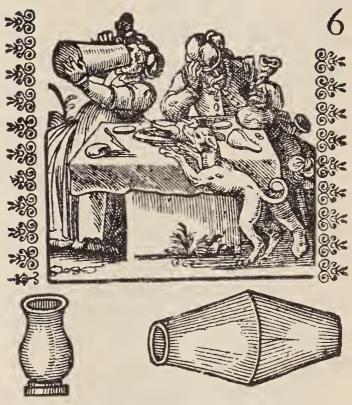

Ich hab dirs gleich angemercket/ Daß der Trunck dich trefflich stärcket: Drumb bring ich dirjest eins zu/ Trinck es aus biß auf den Brunde/ Kriegst du gleich im Hirn ein Wunde/ Hastu doch drauf gute Ruh. Siemacht dir nichts mehr zu schaffen/ Wann der Rausch ist ausgeschlaffen.



Duschöner Jungsern Knecht! Du kommst jehund eben recht Es gibt was zu Cortesiren/ Ich will dich gar recht ansühren/ Aber sihe dich wol für/ Daß dein Schah dich nicht verführ/ Sihestu auf die Leimstangen So bist plößlich du gesangen.



Sat die Liebes-Kranckheit dich Sant besessen, gleich wie mich En wol! geh behutsam nur Daß man nicht kom auf die Spur/ Laß den Hasen ja nicht blicken/ Du musts wissen zu verzwicken/ Wiltu handeln recht gescheid/ Ep so gehe nicht so weit.



Trumpsen/letten Stich/Pickieren Bald gewinnen/bald verlieren/ Ist dir Gogemeine Sach; Spessern/Quenzen/und Labeten Galff dir oft aus vielen Nöhten/ Bracht dir auch oft Ungemach/ Manschlugdich oft auf die Taschen/



## Der Autor an den Käuffet/und sonst Jedermann.



Arstausgeben ; aus tringender Noht/ burch fold Mittel seinen taglichen Unterhalt zu schöpffen; Weil er aber weber Affen noch Rabionen noch Meer. Ra gen / viel weniger einen Hans Wurft ober kurgweis ligen Schalck vermocht / das Bolck dardurch zu feinem Stand zu bringen; Als bat er fich Diefes gegenwärtigen Buche/ wie einer Gauckel Taschenge braucht/ bem Wolck daraus wahr gesagt / manche Rurgweil dardurch angerichtet/und fich überaus mol darben befunden; Alls man ihm aber in die Karte ge= schen/und nunmehr er selbst solche seine Prosession abs gelegt hatter fepnd ibm etliche seiner guten Freund ans gelegen gemesen/die auch nicht abgelassen haben/ big er diefes fein wunderbarliches Gauckelbuch heraus ge geben/ damit sich auch ohne ihn ehrliche und lustige Ropffe in ihren Zusammen. Runfften mit einander dardurch ergoben konnten Vale.

### Des Autoris Poetische Erinnerung/anden Leser.

Durch dieses Buchlein hab ich sehr viel Geld erschnappet Besonders wann ich oft ein Simplen Kerl erdappet. Versuch es auch einmal/ gewiß es reut dich nicht Wann deine Kunst mit Maaß zu rechter Zeit geschicht.

Mann lebt doch in der Welt / muß sehn wie man sich nehret!

Daßman der Hungers Moht und des Dursts sich etz wehret.

Wann in den Schrancken bleibt der Eust/so iß es gut/ So machstu/daß man dir stets alles Gutes thut.





Böhmen trotteten die Kamele aus Afrika. Venetianische Wundermittel, die Lappensjacke, Larve und Filzmüße der italienischen Narren wanderten über die Alpen und wurden als neues Torenwerk zu unserem alten Vorrat gefügt.

Bon dem Treiben solcher fahrenden Leute hat der Italiener Garzoni in seinem Buch "Piazza universale", einer Beschreibung aller Künste und Handwerke seiner Zeit (Venedig 1610. 4.), ein ergößliches Bild gegeben. Sein Werk wurde im Jahre 1641 von Matthäus Merian unter dem Titel: "Allgemeiner Schauplatzaller Künste, Professionen und Handwerke" ins Deutsche überstragen. Die Schilderung des Italieners zeichnet in der Hauptsache auch die Vershältnisse des südlichen Deutschlands nach dem Kriege. Daraus wird das Folgende nach Merians deutscher Überarbeitung mitgeteilt.

"Die wandernden Komödianten sind in ihren Gebärden unhöfliche Esel und Ruffianer, die sich bedünken lassen, sie hätten es gar schön ausgerichtet, wenn sie den gemeinen Haufen durch ihre groben Zoten zum Lachen bewegen. Ihre inventiones sind so, daß man wohl die Kröten damit vergeben möchte, und reimt sich alles aufeinander, wie eine Faust auf ein Auge; sie fragen nichts danach, wenn sie nur das Geld erhalten mögen, wozu sie genugsam geschliffen und abgerichtet sind. Und wenn sie auch leicht etwas Grobes beschneiden oder bemänteln könnten, so lassen sie sich bedünken, sie täten ihren Sachen kein Genüge, wenn sie es nicht auf das allergröbste herausstiesen: derohalben die Comödia und die ganze Ars comica in äußerste Verachtung bei ehrlichen Leuten geraten ist, und werden die Berren Komödianten aus etlichen Orten verwiesen, durch öffentliche Gesetze und Statuten verachtet und von ganzen Gemeinden verhöhnt und verspottet. Wenn die guten Herren in die Stadt kommen, dürfen sie nicht wohl bei einander bleiben, sondern mussen sich in unterschiedliche Wirtshäuser verteilen, die Frau kommt von Rom, der Magnifikus 171 von Venedig, die Ruffiana von Padua, der Zani von Bergamo, der Gratianus von Bologna, und sie müssen etliche Tage lang umherlaufen, bis man die Erlaubnis heraus erbettelt, wollen sie sich anders mit solcher ihrer Hanties rung durchbringen und ernähren; da sie doch bei denen, die sie kennen, schwerlich an= kommen können, sintemal jedermann der Unfläter überdrüssig ist, und wo sie einmal hinkommen, da riecht es noch eine geraume Zeit nach dem Unrat, den sie hinter sich lassen.

Wenn sie aber in eine Stadt kommen und ihnen zugelassen worden ist, ihre Possen zu machen, dann lassen sie sich mit Trommelschlagen und anderm Feldgesschrei hören, mit Anschlägen, daß diese oder jene Herren Komödianten angekommen seien, dann geht die Frau in Mannskleidern der Trommel nach, mit angegürtetem Degen, und wird das Volk an allen Orten geladen: "Wer eine schöne Comödiam sehen will, der komme an diesen oder jenen Ort." Dahin kommt denn das vorwitzige Volk gelausen, wird um drei oder vier Kreuzer in einen Hof gelassen, da sindet es ein aufgeschlagenes Gerüst und ordentliche Scenas. Zuerst geht eine herrliche Musica vorher, als wenn ein Hausen Esel zusammen schrien; dann kommt ein Prologus

wie ein Landläufer aufgezogen; danach kommen die schönen und übel gezierten Personen, die machen ein Gefät daher, daß jedermann anfängt, die Zeit lang zu werden, und wenn vielleicht einer lacht, so geschieht solches vielmehr über die Einfalt der Zuschauer, als daß er etwas findet, was lachenswert wäre. Da kommt ein Magnifikus, der nicht drei Heller wert ist; ein Zani, der zwar das Beste tut, besteht aber wie eine Gans, die durch einen tiefen Dreck watet; ein Gratianus, der die Worte herausdriickt, als wenn er salva venia auf dem heimlichen Gemach sässe, eine unverschämte Ruffiana. Ein Buhler, dem man überdrüssig wird, länger zu= zuhören; ein Spagnoll, der nichts anderes weiß zu reden als sein mi vida oder mi corason; ein Pedant, der allerhand Sprachen ineinander vermengt; ein Buratinus, der keine andern Gebärden weiß als seinen Sut oder Haube in der Hand umherzudrehen. Die vornehmste Person ist so beschaffen, daß sie weder zu sieden noch zu braten taugt, so daß die Umstehenden alle miteinander ermüden und sich selbst verlachen müssen, daß sie solchen nichtigen Possen so lange zugehört haben. Und die müssen wohl müssige Leute oder übergroße Narren sein, die sich zum andern Mal dahin verleiten lassen, da doch die Untüchtigkeit der Schauspieler in der ersten Comödia, die sie gehalten, genugsam bekannt und beschrien worden, so daß auch um ihretwillen andern ehrlichen und tüchtigen Leuten desto weniger vertraut wird.

Es gehn heutigen Tages viel andere wirkliche Schauspiele fast auf allen Märkten, Plätzen und Messen in Schwang, nämlich die Schauspiele der Ceretaner, Theriakskrämer und anderer dergleichen Gesellen. Sie werden aber in Italia Ceretani genannt, weil sie vermeintlich in einem Flecken in Umbria nicht weit von Spoleto, Cereto genannt, ihren Ursprung und Anfang haben und hernach allgemach in solchen Kredit und Ansehen gekommen sind, daß sie, wenn sie sich hören lassen, einen größern Julauf bekommen als der beste Doktor der freien Künste, ja als der beste Prediger, der jemals eine Kanzel betreten hat. Denn das gemeine Bolk läuft denselben hausenweise zu, sperrt Maul und Nase auf, hört ihnen einen ganzen Tag zu, vergißt aller andern Sorgen, und Gott weiß, auch mancher Bauer erfährt es, wie unterdessen in solchem Gedränge der Beutel verwahrt wird.

Wenn man sieht, daß diese Betrüger auf ihrer Bank ein ganzes Stück Arsenik, Sublimat oder anderes Gift einnehmen, damit sie die Güte ihres Theriaks wollen probieren, so soll man wissen, daß sie in Sommerszeiten, zuwor und ehe sie auf den Platz kommen, den Leib mit jungem Lattich, der mit Essig und vielem Öl bereitet ist, daß sie fast darin schwimmen, gefüllt haben. Im Winter aber essen sie sich voll fetter Ochsensülze, welche wohl gesotten ist. Solches aber tun sie zu dem Ende, daß durch solche Fettigkeit der Sülze und des Lattichs neben ihrer natürlichen Kälte die innerlichen Gänge im Leibe verstopft und die Schärfe oder Hite des Giftes geschwächt werde. Wiewohl sie es auch sonst auf eine sichere Weise anstellen können, nämlich, daß sie, ehe sie auf den Platz treten, in die nächste Apotheke gehn, wie diese gemeiniglich in den Städten auf dem Markt oder nicht weit davon

sind, lassen sich allda eine Büchse mit Arsenik zeigen, woraus sie etliche Stücklein wählen und in Papier wideln, und bitten den Apotheker, er wolle ihnen dieselben übersenden, wenn sie danach schicken. Wenn sie nun ihre Ware genugsam gerühmt, daß nichts mehr übrig ist als die Probe, schicken sie einen aus den Umstehenden, damit man sich ja keines Betruges zu befürchten habe, in die Apotheke, daß er allda um das Geld, das sie ihm darzählen, Arsenicum hole. Derselbe läuft hin, damit ja an einem solchen nühlichen Werk kein Verhindernis sei, macht sich auch wohl auf dem Wege die Rechnung, obgleich er schon tausend Mal betrogen worden, so könne er doch dies Mal nicht betrogen werden, er wolle sich derhalben gut vor= sehen. Er kommt unterdes in die Apotheke, heischt Arsenicum für sein Geld, empfängt es und läuft so mit Freuden, das Wunder zu sehen, zu des Theriakskrämers Tisch; derselbe hat unterdes sein Büchslein und Schachteln bei der Hand, unter andern aber eine, worin er gemeldeten rechten Arsenicum tut, er redet und ruft dem Bolk noch eine Weile zu, ehe er es einnimmt, denn zu solcher Gefahr muß man nicht zu sehr eilen; unterdes verwechselt er sich gemeldetes Büchslein gegen ein anderes, worin so viel Stücklein Teig von Zuder, Mehl, Safran gemacht sind, daß sie den vorigen ähnlich sehen. Diese ist er alsdann mit sonderlichen Gebärden, als wenn er sich sehr fürchtete, hinein, und stehn die Bauern mit aufgesperrten Mäulern, ob er nicht bald zerbersten werde; er aber bindet sich fest, daß solches nicht geschehe, ob er schon weiß, daß es keine Not hat, nimmt danach eine Kastanie groß von seinem Theriak oder Dreck ein und es legt sich alle Geschwulst, als wenn kein Gift vorhanden gewesen wäre. Das laßt euch, liebe Herren, einen köstlichen Theriak sein', worauf dann die Bauern den Riemen ziehen und Gott danken, daß sie einen solchen teuren Mann und solche köstliche Ware um geringes Geld in ihr Dorf bekommen.

Wer wollte sich aber unterstehn, alle Listen und Praktiken zu beschreiben, womit sich die Landsahrer behelfen, Geld zu machen und zusammenzubringen? Ich hätte meinesteils Sorge, ich würde nicht alles zum Ende bringen. Doch will ich nicht unterlassen, etliche Griffe zu erzählen. So sieht man auf einer Ecke des Markts einen Fortunatus mit seiner Fributa auftreten und mit großem Geschrei oder Geplärr das Volk zwei oder drei Stunden aufhalten, bald mit einer neuen Zeitung, bald mit einer Historie, bald mit einem Dialog, bald mit einem lieblichen Gesang; bald hadert er mit seinem Knecht, bald versöhnt er sich wieder mit ihm, bald sacht er, daß ihm die Augen überlaufen, und was dergleichen Narrenspossen mehr sein mögen, die er artig anzustellen weiß, bis er sich bedünken läßt, er habe das Volk genugsam zusammengelockt und aufgehalten; alsdann bringt er seine Büchslein hervor und kommt auf sein Gelüst zu den Hellern, die er gern hätte, und fängt an, seine herrliche Ware zu loben, und treibt solches so lange, bis er etliche überredet, daß sie ihm abkaufen.

Auf der andern Seite kommt ein anderer Quidam aufgezogen, fängt auch an zu rufen, als wenn ihm der Henker die Saiten stimmte, hat seine Ware in einem Sack auf den Schultern und ein Kochersberger Hütlein auf dem Kopf, da läuft

das Volk, jung und alt, hinzu, wollen hören und sehen, was er doch Wundersseltsames bringen werde. Er fängt deshalb an, seine Relation und Werbung zu tun, bringt allerhand Possen und Schnacken herfür, daß jedermann lachen muß, bringt endlich mit seinen glimpflichen Worten, mit seinen seltsamen Gebärden, übel gehenktem Hals, halb geschornem Knebelbart, mit seinem Narrenwesen, damit ich es in Einem Wort begreife, so viel zuwege, daß man ihm zuhöret und sich seine Waren gefallen läßt. Wiewohl es auch bisweilen geschieht, wenn man ihm eine Weile zugehört hat, so geht das Volk wieder davon und läßt den Narrenschreien, solange er will; auch werfen ihn wohl die Zuben mit Kot, daß er seinen Kram muß aufpacken und wiederum unverrichteter Sachen heim gehn, von wannen er gekommen ist, und wäre gleich seine Salbe noch so gut.

Sie tun auch einander selbst Schaden; denn während einer steht und meint, die Käufer werden ihm jeto zufallen, so kommt ein anderer aus einer Gasse gesstrichen, der hat ein junges Mägdlein bei sich in Bubenkleidern, welches springen und sich durch einen Reif wie ein Affe überwerfen kann, dieser beginnt auch, sich hören zu lassen, da läst das Volk den vorigen stehn und läuft diesem zu. Da fängt er alsbald an, auf gut Florentinisch einen lächerlichen Schwank oder Possen zu erzählen, unterdessen arbeitet auch das Mägdlein auf der Bank, wirft sich auf alle Viere und langet den Ring aus dem Reifen oder beuget sich rückwärts und langt eine Münze unter dem rechten oder linken Fuß mit solcher höslichen Geschwindigkeit, daß die Buben eine Lust haben, zuzusehen. Endlich aber kann er auch nichts weiter, als daß auch er seine Ware hervorbringt und dieselbe feil bietet, so gut als er kann.

An einer andern Ecke des Marktes tritt der Mailänder auf, mit einem samtnen Barett auf dem Haupt, darauf eine weiße Feder auf gut welschisch, stattlich gestleidet, als wenn er ein großer Herr wäre, hebt allerhand Narrenspossen an zu treiben, womit er das Volk herbeizieht, erzählt seinem Knecht, wie lieb er ihn habe; dieser aber spottet seiner, weiset die Feigen von dem Gesicht und bohret ihm hinten einen Esel, erbietet sich, eine gute Anzahl Schläge in seinem Dienst zu empfangen, rückt die Haube in die Augen, legt die Hände in die Seite und stellt sich mit verskehrtem Angesicht und verzogenem Maul, wie ein zorniger Schäferhund, um anzuzeigen, wie er sich gegen seines Herrn Feinde wolle gebärden und wehren. Dieselben kommen auch herbei (es ist aber dieselbe Gesellschaft), da ist er gänzlich erschrocken, zittert vor Furcht, kriecht unter die Bank, läst sich allda mit Füßen treten und macht ein großes Geschrei, dazu läuft dann das Volk haufenweis. Darauf fängt auch der Herr von Mailand an, sein Büchslein herfürzutun, und läßt sich merken, was ihm angelegen sei, nämlich mit seiner köstlichen Ware jedermann zu dienen, damit man nicht so viel Geld heimtrage, als man dahergebracht hat.

Bisweilen kommt auch ein Magister Leo mit seinen Macalephallen aufgezogen, von deren Invention und Nutharkeit er ein paar Stunden tapfer lügt und diskuriert, bis die Bauern anfangen, den Seckel zu ziehen; er hat wohl etliche besstellt, die kommen und ihm abkaufen, sie geben für, sie seien ihm weit nachgereist,

bis sie das Glück gehabt, ihn allhier anzutreffen, rühmen die Ware hoch und köstelich, als welche sie richtig gefunden und oft probiert haben. Solches Glücks nehmen dann andere auch in acht, sind desto williger, zu kaufen, und der gute Herr ist noch so liberal, daß er einem jeden, der ihm abkauft, noch ein Dütlein mit Wurmsamen verehrt für seine Kinder; oder er hat sonst etwas, so er für das Fieber, oder für das Zahnweh, oder für das Sausen in den Ohren, oder für einen andern Zufall zugibt, was wohl allein das Geld wert ist, ja, es gäbe mancher wohl viel darum, daß er es nur sehen möchte.

Andere haben Affen, Meerkaten, Murmeltiere, Kamele oder andere dersgleichen fremde Tiere bei sich oder auf ihren Bänken, damit sich das närrische und fürwitzige Volk sammele, dieselben zu sehen; etliche halten Trommeln und Pfeisen, etliche Trompeten, und lassen bisweilen mit großem Feldgeschrei zusammensblasen, etliche haben andere Kurzweil, z. B., daß sie Eier auf einem ausgehöhlten Stecken aufs und ablaufen lassen, mit allerhand Veränderungen, worüber die Bauern Maul und Nasen aufsperren, und was dergleichen Gaukelei mehr sein mag, damit sie nur Volk zusammenbringen und sich eine Audienz verschaffen. Dies aber sind nur gemeine Storger und Landfahrer, welche auch oft seltsam anlaufen, und wenn sie allen ihren Fleiß angewandt haben, werden sie bisweilen mit Oreck von dem Platz getrieben oder müssen es ein ander Mal besser lernen anzustellen.

Die aber, so sich des Geschlechts St. Pauli rühmen, kommen mit größerem Ansehen aufgezogen, nämlich mit einer großen fliegenden Fahne, darauf steht an der einen Seite St. Paulus mit seinem Schwert, auf der andern aber ein Haufe Schlangen, welche also gemalt sind, daß man sich fürchtet, von ihnen gebissen zu werden. Da fängt einer an, den Ursprung ihres Geschlechts zu erzählen, wie St. Paulus in der Insel Malta von einer Otter gebissen worden, aber ohne Schaden, und wie dieselbe Gnade hernach auf seine Nachkommen fortgepflanzt worden sei; da hat man allerhand Proben getan, da hat man auch allerhand Ans fechtung gehabt, aber allezeit die Oberhand behalten, da hat man Siegel und Brief darüber. Endlich ergreift man die auch auf dem Tisch oder Bank stehenden Schachteln, aus einer langt man einen Molch, zwei Ellen lang und armsdick, aus der andern eine große Schlange, aus der andern eine Otter, und erzählt bei einer jeden, wie man die gefangen, als die Bauern das Korn geschnitten, die deshalb in großer Gefahr gewesen, wenn man ihnen wider diese gräßlichen Tiere nicht wäre zu Hilfe gekommen. Darüber erschrecken denn die Bauern daß sie nicht wiederum nach Hause gehn dürfen, denn einen Trunk von solchem köstlichen Schlangenpulver getan, auch noch mehr und nehmen's mit zu haus für Weib und Kind, damit sie ja vor Schlangen und anderem giftigen Tierbis mögen versichert sein. Und hiermit ist das Spiel nicht geendet, sondern es sind noch mehr Schachteln bei der hand, die macht man auch auf und langt aus einer eine rauhe Otter, aus der andern einen toten Basilisken, aus der andern ein junges Krokodil, aus Ägypten gebracht, eine

indianische Eidechse, eine Tarantula aus Campania oder dergleichen etwas, womit man die Bauern erschreckt, daß sie auch die Gnade des heiligen Paulus kaufen, welche ihnen auf einem Brieflein gegen Gebühr mitgeteilt wird.

Unterdessen, und weil das Bolk noch bei einander ist, kommt noch einer herzu, breitet seinen Mantel auf die Erde, setzet ein Hündlein darauf, welches ut, re, mi, fa, sol, la, si singen kann, es macht auch lustige Burzelbäume, etwas geringer als ein Affe, bellt auf seines Herrn Befehl den an, der am übelsten bekleidet ist, heult, wenn man den türkischen Kaiser nennt, tut einen Luftsprung, wenn man dieses oder jenes Liebchen nennet, endlich aber, denn es ist um Heller zu tun, hängt der Herreihm ein Hütlein an die Pfote und schickt es auf den Hintersüßen zu den Herren Umstehenden um einen Zehrpfennig, dieweil er noch eine große Reise vorhabe.

So säumt auch der Parmesaner bei dergleichen Gelegenheit nicht mit seiner Geiß, welche er auf den Platz bringt; er macht ihr allda ein Staket, wo sie, einen Fuß hinter dem andern, auf und ab spazieren, sich oben auf einem Plätzlein, so kaum eine Hand breit ist, aufhalten und das Salz unter den Füßen lecken muß. Er läßt sie auch mit einem langen Spieß über den Achseln auf den hintern Beinen umhergehn, und macht also mit seiner Geiß alle, die ihm zusehen, zu solchen närrischen Böcken, daß sie ihm auch noch etliche Heller zum Futter verehren.

Auch läßt sich bisweilen ein verwegener Seilfahrer sehen, welcher so lange auf dem Seil fährt, bis er endlich ein Bein bricht oder den Hals gar abstürzt. Oder auch ein verwegener türkischer Gaukler, welcher sich auf die Erde legt, und läßt sich mit einem großen Hammer auf die Brust schlagen, als wenn er ein Amboß wäre, oder er reißt einen dicken Pfahl, so mit Gewalt tief in die Erde geschlagen ist, in einem Ruck heraus, womit er denn einen guten Zehrpfennig nach Mekka zu reisen zuwege bringt.

Bisweilen findet sich auch ein getaufter Jude, welcher so lange ruft und schreit, bis er auch ein Teil Volks zu sich bringet, alsdann fängt er an, von seiner Bekehrung zu predigen, woraus man im Schluß so viel lernt, daß er anstatt zu einem frommen Christen zu einem listigen Landstreicher geworden ist.

In Summa, es ist kein Markt in Dörfern oder in Städten, wo sich nicht etliche solcher Gesellen herzusinden, die entweder allerhand kurzweiliges Gaukelspiel anstellen oder unterschiedliche Orogen verkaufen. Der eine hat Wurmsamen, der andere Bilsensamen gegen das Jahnweh, der andere ein Pulver, welches — —. Ein anderer hat etwas, so man in einen Topf voll Bohnen oder Erbsen wirft, daß sie alle herauslaufen. Einer verkauft Flederwische zu immerwährenden Lampendochten. Ein anderer hat oleum philosophorum und die Quintessenz, womit man bald reich werden kann, ein anderer oleum tassibarbassi wider den Frost, ein anderer eine köstliche Pomade, von Hammelschmalz bereitet, wider den Schorf, ein anderer ein Ratten= und Mäusegift, ein anderer eiserne Gebäude, für die, welche ein Glied gebrochen haben, ein anderer Feuerspiegel und Brillen, mit welchen man im Dunkeln sehen kann oder sonst allerhand wunderbare Sachen sieht. Hier steht

einer, der frist Werg und stopft es bis in den Hals hinein und speit Feuer heraus. Hier steht einer und verkauft Läusesalbe, das Gedächtnis damit zu stärken. Hier steht einer, der läst sich die Hände mit heißem Fett betriefen; dort steht ein anderer, der wäscht die Hände und das Angesicht mit geschmolzenem Blei; hier steht wiederzum einer, der schneidet seinem Gesellen mit einem besonderen Messer durch die Nase, ohne Schaden. An einem andern Ort zieht einer etliche Ellen Schnüre aus dem Mund. Hier zieht einer einem, der erst von ferne kommt, einen verlornen Brief oder dergleichen etwas aus dem Munde. Hier bläst ein einfältiger Tropf in ein Büchslein, das ihm der Rust in das Gesicht stäubt, dort wird einem Stocksisch eine Handvoll Pferdedreck statt einer Muskate in den Mund geworfen.

Dies sind die Griffe der Storger, Landfahrer, Gaukler und anderer mustiger

Leute, womit sie sich durch die Welt bringen."

So weit der Bericht nach Garzoni. Dies zahlreiche, leichtfüsige Volk drängte sich, mit wenig verändertem Aussehen, auch auf den deutschen Märkten. Aber neben den alten Gauklern und Krämern war auch in Deutschland eine neue Gattung der sahrenden Leute aufgekommen, harmloser, von ungleich höherer Bedeutung für die Gegenwart: die wandernden Komödianten. Die ersten Schauspieler, welche einen Beruf aus ihrer Tätigkeit machten, zogen am Ende des I6. Jahrhunderts zuerst von England oder den Niederlanden nach Deutschland. Noch waren sie nebenbei Seiltänzer, Springer, Schausechter und Bereiter, noch gaben sie Narren an Fürstenhösen und auf den Märkten großer Städte ab, und die beliebte Figur des Pickelherings und bald darauf des französischen Jean Posset erregte noch lange von schlechtem Brettergerüst das homerische Gelächter der leicht befriedigten Menge. Kurz darauf wurden im Süden und am Rhein die Bolksmasken des italienischen Theaters vertraut. Zugleich mit den regelmäßigen Zeitungen erhielt das Volk auch die rohen Ansfänge der Kunst, menschliche Charaktere und die geheinnisvollen Bewegungen einer unruhigen Seele durch Miene, Gebärde und täuschenden Schein einer Tat darzustellen.

Und merkwürdig, fast genau zu derselben Zeit werden dem Volk die ersten behaglichen Romane geschrieben. Und auch diese frei erfundenen Bilder des wirkslichen Lebens beziehen sich auf die fahrenden Leute; denn Vaganten, Abenteurer, entslassene Kriegsknechte, endlich solche, die in wunderbare Länder reisen und dort ein Übermaß von Merkwürdigem sehen und greuliche Gefahren mit gleichsam unzersstörbarem Leibe bestehn, werden die Helden dieser unvollkommenen Kunstbildunzen. Kurz nach dem Kriege schrieb Christoph von Grimmelshausen den Simplicissismus, den Springinsfeld, die Landstörzerin Courage, das wunderbare Vogelnest; die Helden sind sämtlich Vagierende; ihnen folgte eine Flut von Schelmenromanen und abenteuerlichen Lebensbeschreibungen.

Freudenleer war durch den Krieg das Dasein der regelmäßigen Leute geworden, unbehilslich die Sitte, arg beschmutt die Sittlichkeit. Und doch war das Bedürfnis nach Aufregung allgemein. So lockte zur Darstellung zunächst, was dem unholden Leben der Schwachen fern laz Sie suchten entweder mit vieler Weitschweifigkeit



Fahrender Quadfalber. 16. Jahrhundert. (Holzschnitt.)



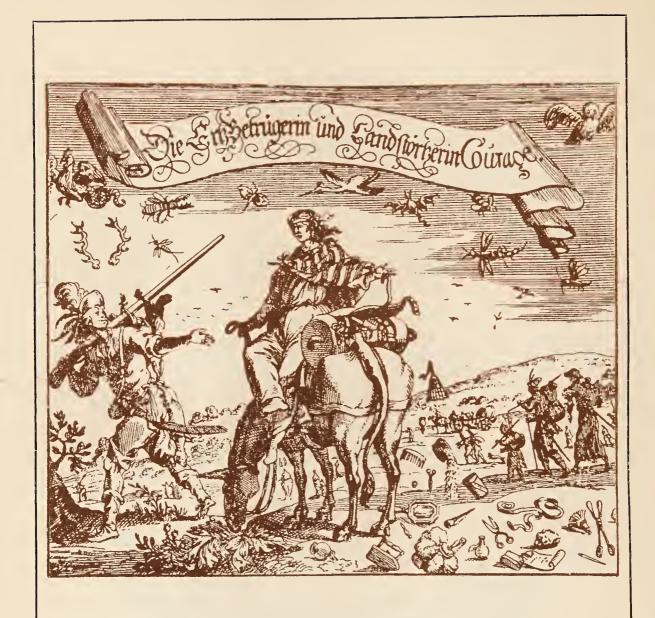

Abenteuernde Landfahrer. 17. Jahrhundert.

(Kupfertitel aus: J. J. Chr. von Grimmelshausen, Trutz Simplex Oder ausführliche und wunderseltsame Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche, [1670]. Die Heldin der Erzählung Grimmelshausens ist hier als Zigeunerkönigin dargestellt, ihr zur Seite ein junger Zigeuner, während sie aus ihrem Mantelsacke allerlei Toilettengegenstände wegwirft, deren sie in ihrem Zigeunerleben nicht mehr bedarf. Im hintergrunde wandernde Zigeuner.)



Marktschreier-Quacksalber. 17. Jahrhundert. (Kupferstich aus: Des Teutschen Simplicissimi Redi-vivi Lust- und Lehr-reicher Schriften-Marck. Nürnberg, 1685.)



Quachsalber vollführen eine Wunderheilung. 17. Jahrhundert.

(Kupferstich von N. Weidmanus. Um 1650. Die Darstellung bezieht sich auf die angeblichen Heilungen der Tobsucht durch Entsernung von Steinen aus dem Gehirn. Der Quacksalber machte dem Kranken leichte Kopfeinschnitte, um dann mit Taschenspielergriffen durch eine Zange irgendeinen Fremdkörper als die Ursache des Übels hervorzugiehen.)

Spottbild auf die Quadfalber= Wunderturen.

(Kupferstich vom Ende des 17. Jahrhunderts, der die angebliche Beseitigung innerer Krankheiten, insbesondere der Geisteskrankheiten, durch die Berfahren der Marktärzte verspottet und dessen Tertvers bereits an das Eisenbartslied anklingt.)





Bildnis und Merbeblatt zur Anpreisung seiner Geheimmittelkugeln des Quacksalbers Georg Faber.

(Kupferstich von Bernard Straus. Augsburg, 1648.)



Bildnis des Doktors Eisenbart. (Kupferstich. 18. Jahrhundert.)

(Doktor Eisenbart, die Gestalt des am Anfange des 19. Jahrhunderts entstandenen Eisenbartliedes, war eine geschichtliche Persönlichkeit. Johann Andreas Eisenbart [1661—1727], Kgl. Großbritannischer und Kurfürstlich Braunschweigisch-Lüneburgischer privilegierter Landarzt, Kgl. Preußischer Rat und Hofobuliste, hatte als Wundarzt und Zahnbrecher einen Beruf, der in seiner Zeit noch von dem der eigentlichen Arzneiwissenschaft, die insbesondere die Behandlung der inneren Krankheiten als ihr Vorrecht übte, unterschieden, zwar nicht eigentlich die Bezeichnung eines Kurpfuschers und Quadzsalbers im heutigen Sinne verdient. Aber die Art, in der er vierzig Jahre lang in



Grabstein des Doktors Eisenbart in Münden.

Mittels und Norddeutschland umherziehend diesen seinen Beruf übte, nachdem er bei einem Bamberger Bruchs und Steinschneider ausgelernt hatte, brachte ihm neben großen Einnahmen und Erfolgen auch in den Ruf eines Wundermannes, da er mit einem schon damals auffälligen Angebot von Hilfskräften des Marktschreiertums und von übertreibenden Werbeblättern und Werbeschriften auftrat. Daß er in den höheren ebenso wie in den niederen Ständen seine Anhänger hatte, beweisen seine Hofstitel, die einem geschickten und geübten Chirurgen verliehen wurden. So verkörperte sich in ihm noch einmal in glänzender Weise als in einem berühmten Vertreter der damals unteren ärztlichen Künste auch deren marktschreierisches Wesen. — Nach 6. Witkowski.)

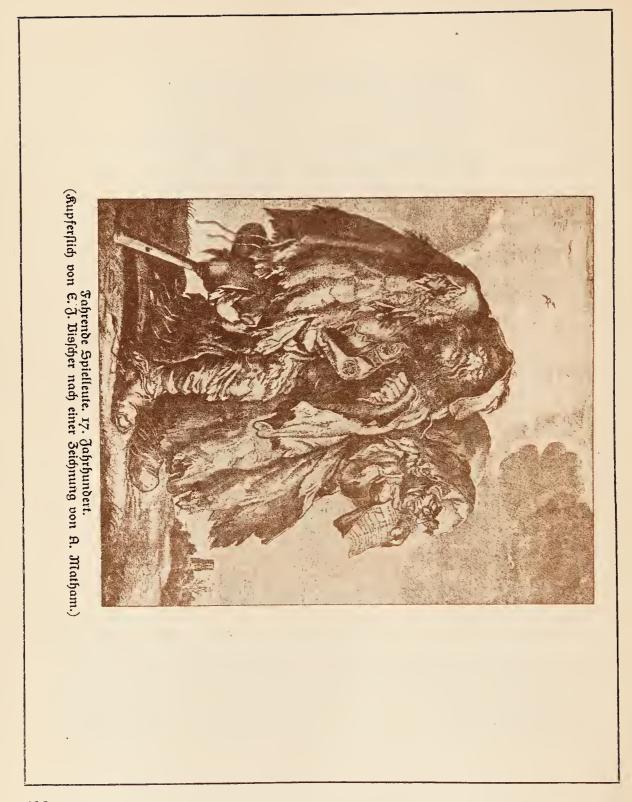





Taschenspieler. Um 1700. Bärenführer. Um 1700. (Kupferstiche aus: Abraham a Santa Clara, Etwas für Alle. Wien, 1699.)

Freytag. Bilder IV

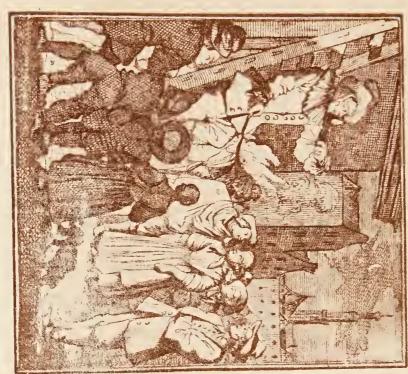



Feuer-Fresser. Um 1700.

(Kupferstiche aus: Abraham a Santa Clara, Etwas für Alle. Wien, 1699.)





Seiltänzer. Um 1700. Springer. Um 1700. (Kupferstliche aus: Abraham a Santa Clara, Etwas für Alle. Wien, 1699.)







Springer und Seiltänzer. 17. Jahrhundert. (Holzschnitte aus den Anzeigen einer Seiltänzergesellschaft. Um 1690.)

Ankundigung des Auftretens einer englischen Springergesellschaft in Nürnberg.
18. Jahrhundert.

(Die Bezeichnung "englische" Springer verweist nicht auf die Herkunft der Truppe, sondern auf die Art ihrer von den englischen Kunstreitergesellschaften des 17. Jahrshunderts übernommenen Künste.)

HaukMittervochdenrecknap. Werben die Såchlichen Hoch e Leutfahrs

## COMOEDIANTEN

Eine Weltberuffene warhaffreunt schmade bige Materie auführen: Benandt:

Aer verrathene Recrather

Dou

Der durch Hochmuth gestürzete

# Mallentsteiner

Merkog von Zeiedlaud.

Son das Clude properhoven?

Auch gleich einem weichten Bab?

Offe bald hinn bate her nesederen.

Bis ihm schrift einendher Fan?

Lind höher mur freger?

Als ihm ist erlaubt.

Stürkt plöking mit Knallen?

Durch förbäliges Fallen.

Auch solcher befaubt.

Der Jammel fan Eineamen pung vertraam?

Der Johnmel fan Eineamen pung vertraam?

Nach der Acelon folein vorerefliche nun tacherliches And Spiel

Treate Ploying in Sehl a decreas of their France, and der Kinden. Gleaffe ort der Roll – Third exactly dates. Who and exhibit

Einer jage es bent abover.

Deute Frentaghenis Man.

## Sidficien Dod sentigen

And Oven Shaw Play das unvergleichliche und Welcz bekandte Sind prafentiren / gengydt :

ind Spodt des avoilen

## AUSTUS

Mit Vortrefflicher Pickelharings Luftigkeit von Anfang bißzum Ende.

de Gerbaupt-Action wird mit Berwunderungzu sehen fenn:

Was einen Brachen in der Lufft schwebende. Doc Fannus Zanberen und Beschwerung der Geister.

- Bickelbaring in dem er Gold famien will wird von allerhand bezaußerten 235 genin der Luft verivet.
- Docte Kauffus Pangvet) ben welchen die Schan Effen in wunderliche Re amereverwandelt werden.
- Selfantivird zu seben senn wie aus einer Pafiete Menschen/Junde/Kapen And andere Thiere herver kommen und durch die Lufft fligen.
- Em Menerspenende Rabe kombt durch die Lufft geflogen / und kundiget Fauften den Tobt an.

Endlich wird Faustus von den Beistern weggeholet.

- Zusept wird die Hölle mit schönen Feuerwereten außgezieret / präsentliet merden.
- Bum Befchluff fol denen Gochgeneigten Liebhabern / diefe gange Baupt-Aerfont durcheinen Italianischen Schatten prasentizet werden/welches vortröffich Rar/und versichert das Geld doppelt werth ist / worben auch eine Majaverade von 6. Berfohnen / nemlich ein Spanier / zwen Gaudiebe / ein Soutmeister / ein Bauer und Bauerin / welche alle ihren absonderlichen Tang haven simosehe lacherlich wird anzusehen senn.

Nach diefen fol zum Nach, Spiel agiret werden / die vortreffiche und ine fige Action aus den Frangosischen ine Teutsche übersetet / genand Der von seiner Franch wohl vericte Chemann! George Dandin.

Lieb weil es heute obnifchibar jum lehten mabl ift / fol auff ben binterften Plag nicht mehr ais & Georgenommen werben / welches gur Nachriche.

Die Schau-Plateit in Sehl. Capitain Naice Coufe / auffber Laugen Straff per der Main. Died pracife und Albeitgefangen.

Einer jage es dem anders

Dorch gunst/vorloss/vn fulbort

berde gepithter vnd werichter desser Stat Koslock ouericheit wert men hyt (wil god) vp dessen tokomenden Sondach/al se dem dach der Archeitidinge marie/ to der cre gades eyn schome innicht unde merklick spyl anrichten/ van deme State der weeld/vnde sonen older der minsche/de de doch mede muditinge Souen arnkel des tidedes Chustil/ vp de wißageryde wystende. Dek. vij. der yunkfrouwen Araren didfinisse vonde wistinge ane yenige schwenzelse wide spelchen eine weitinge ane yenige schwindlyke lichtserdichept van der wersde to dem desse gedoes getogen/vij gatz bekert werden Art andhengendem bestute schoner antogryge erner siguren der eword gen schichept allen deeneen und ocherwelden gades gelouet Mem sodans to semde bekuet/mach sick an den middelmar ker vogen/dar wert men halsswegde weitern anheuende.

#### Tille to der ere gades.



Der älteste bekannte gedruckte deutsche Theaterzettel. 1520. (Einblattdruck. Magistratsarchiv. Rostock.)

"Engeländischer Bickelhäring / welcher zetzund als ein vornemer Händler und Jubilirer / mit allerley Judenspiessen nach Francksort in die Meß zeucht.  $\mathbf{A}^0$  1621. Im Herpst." (Kupferstich aus einem Einblattdruck. Spottblatt auf den englischen Komödianten Thomas Sackeville.)

#### Castigo Ridendo Mores.



Valete & Favete.

op taufend Schlapperment, wie wirds im Beutl fcneiben, Es fommt betrübte Zeit, daß ich von hier muß scheiden, Und was das schlimmste ist, es schrent die ganze Belt: Du poberer Hanns : Wurft, wie ftehets um dein Geld; Bor Bein, Bier und Brandwein soll ich die Zahlung geben, Und der herr Credit ift in meinem Leib und Leben; Herr Borgesdorf ist todt; herr habenichts ben mir, Und Monsieur Zahlaus plagt mich all Tage hier; Paupertas ist mir gar zur Ehe anvertrauet, Wovon Herr Hungrig mir aus allen Lochern schauet. Drum muß ich wohl allhier herr Miferabel fenn, Und Madam Elend macht mir rechte Sollen : Pein; Doch bin ich genereux und will noch was verschencken, Was ifts? Ein Schattenwert, jedoch ein Ungedenken, Des Hanns : Wurstes Portrait: ob ben ihr oft gelacht, Wenn er auf seiner Bubn was narrisches gemacht. Wollt Ihr mir ein Prasent darvor zur Reise geben, So wünsch ich Euch vergnügt in Pleiß: Athen zu leben, Ja, Euer Musen : Sit vergnug Euch Tag und Nacht, Bis Euch Gelehrsamkeit zum Licht der Welt gebracht. Dies ift, was ich julest Euch wunsch vor Eure Gabe, Jest bin ich Hanns - Wurft; sonft aber

Mil

### Thro Königl. Majest. allergnädigster Erlaubniß

wird heute von den

Königl. Pohlnischen Churfürsts. Sächsischen, Smoleichen Hoch Fürstl. Braunschweig Lüneburg.

Hoch & Fürstl. Schleswig & Holsteinischen

## Wof = Comodianten

Ein Deutsches Schauspiel vorgestellet werden,

Genannt:

### LE DISTRAIT.

COMEDIE EN CINQ ACTES, PAR Mr. REGNARD

## Der Serstreute.

Der seine Gedancken nicht bensammen hat. Ein lustiges Stud.

#### Perfonen:

Madame Grognac, eine alte Wittwe. Ifabelle, ihre Sochter. Liferte, ihr Magdgen. Clarice, Leanberd Liebste. Valerio, ein reicher Better ber Clarke. Chevalier, ber Clarice Bruber. Leander, der Zerstreute. Carlin, sein Diener.

## Der alte Freyer: Johann Henne.

Der Ansang ist um 5. Uhr, in dem Schauspiel-Laufe in Leipzig auf der Nicolai-Straffe in Herrn Krahens, oder in dem sonst bekannten Zotens Hofe.

Sonnabends, den 28. Octobr. 1747.

Johann Neuber.

Neuberscher Theaterzettel vom 28. Oktober 1747, Leipzig. (1/2 Originalgröße. — Die Schauspielerin Friederike Karoline Neuber und ihr Gatte Johann hatten unter dem Einfluß Gottscheds auf ihrer Bühne in Leipzig 1737 feierlich den Hanswurst vom Theater verbannt.)



Wandernde Schauspielertruppe. 18. Jahrhundert. (Kupferstich von D. Chodowiecki. 1780.)

Rollenbilder.

18. Jahrhundert.
(Künstler der Seplerschen Schauspielergesellschaft, die auch in Weimar spielte. Kupferstiche von G. A. Liebe nach Zeichnungen von G. M. Kraus. — Das Monodrama mit Musitbegleitung "Ariadne" von J. Chr. Brandes nach F. v. Gerstenberg und die Oper



"Alceste" von M. Wieland, Musik von A. Schweißer, stehen mit am Anfange der deutschen Operndichtung. Die Bühnentracht zeigt nur leichte Versuche, die historische Stiltreue zu wahren, während K. Echof seine Rolle als "Bauer mit der Erbschaft" bereits naturalissisch in niederdeutschem Platt sprach.)





ein ideales Leben vornehmer und feiner Menschen in ganz fremdartiger Umgebung darzustellen, antike Schäfer und fremde Prinzen ohne Baterland, — das taten die Hochgebildeten; oder sie suchten die gemeine Wirklichkeit wenigstens dadurch zu adeln, daß sie nicht weniger unbehilflich seelenlose Verallgemeinerungen, Tugenden und Laster, mythologische und allegorische Gestalten mitten in sie hineinstellten; oder sie ergriffen endlich Stoffe aus den niedrigen Kreisen des Lebens, denen sie sich überlegen fühlten und deren fremdartiges Wesen doch noch lockte: sie schilz derten Strosche oder stellten Tölpel und Frazen dar. Und diese letztere Kunsttätigkeit war noch die gesündeste. So wurde die unzarte Familie der Gaukler, Possen reiser und Schelme bedeutungsvoll für die Anfänge des Dramas, der Schauspielz

kunst, des Romans. Aber neben der menschenreichen Genossenschaft, welche bescheiden zu Fust oder im Bretterkarren umherzog, ritten Landfahrer von höheren Ansprüchen durch das Land, einzelnen noch schädlicher. Die Zukunft vorherzuwissen, Berrschaft über die Geister der Natur zu gewinnen, aus einem Steine Gold, aus dem Siechtum des Alters neue Jugend zu machen, war seit vielen Jahrhunderten die Sehnsucht der Begehrlichen. Und die, welche den Deutschen solches verhießen, waren häufig wieder Fremde, wieder Italiener, oder auch Landeskinder, welche, wie das Sprich= wort sagt, dreimal in Rom gewesen waren. Seit in Italien der neue Eifer der wiederhergestellten Kirche Gute und Schlechte vor das Inquisitionsgericht zog, muß dort die Auswanderung unsicherer Menschen besonders häufig geworden sein. Es ist wahrscheinlich das Leben eines solchen Schwarzkünstlers, nach welchem die Abenteuer von Faust in dem alten Volksbuch mit gläubiger Unbehilflichkeit zu= sammengeschrieben sind. Seit Luthers Tod wird ihr Eindringen in die deutschen Fürstenhöfe oft sichtbar. Ein solcher Abenteurer, Hieronymus Scotus, war es, der um 1593 in Koburg die unglückliche Herzogin Anna von Sachsen-Koburg ihrem Gemahl Johann Kasimir entfremdete und durch verruchte Mittel in seine Gewalt brachte. Bergebens waren die Bemühungen des Herzogs, die Auslieferung des Scotus von hamburg zu erlangen, wo er eine Zeitlang mit fürstlichem Aufwand lebte. Fünfunddreisig Jahre früher war der Bater des Herzogs, Johann Friedrich der Mittlere, durch eine dreiste Betrügerin, welche sich für Anna von Cleve, ge= schiedene Gemahlin Beinrichs VIII. von England, ausgab und ihm einen großen Schat von Gold und Kleinodien versprach, wenn er sich ihrer annähme, lange getäuscht worden. Demselben Fürsten war eine andere Gläubigkeit zum herben Nach= teil geworden; denn der Einfluß, welchen Wilhelm von Grumbach, der hagere alte Wolf aus dem Rudel des wilden Albrecht von Brandenburg, über den Bergog ge= wann, beruhte sehr auf törichten Prophezeiungen, die er ihm über die Kurwürde und über ungeheure Schätze gemacht hatte. Ein armer schwachsinniger Knabe, den Grumbach unterhielt, verkehrte mit Engeln, die in einem Kellerloch hausten und sich bereit erklärten, Gold zu schaffen und dem Bergog ein Bergwerk an den Tag zu bringen. Es ist aus den gerichtlichen Akten zu ersehen, daß die Englein des Bauernkindes eine — für ihre Glaubwürdigkeit ungünstige — Ähnlichkeit mit unsern kleinen alten Zwergen hatten.

In Berlin war zur Zeit des Scotus Leonhard Thurnensser, ein Scharlatan von mehr bürgerlicher Arbeit, als Goldmacher und Aspektenverfertiger tätig; er entzog sich durch die Flucht dem finsteren Schicksal, welches seine Berufsgenossen fast immer traf, wenn sie den Ort nicht schnell genug wechselten. Auch Kaiser Rudolf war ein großer Adept gewesen, er hatte in dem Goldtiegel seine politische Ehre und seine eigene Kaiserkrone verquickt. Die Fürsten des 17. Jahrhunderts zeigten wenigs stens die leidenschaftliche Beteiligung von Dilettanten. Während des Krieges war die Goldmacherkunst sehr wünschenswert geworden. Auch in diesen Jahren drängten sich die Adepten an die Kriegsherren; je dürftiger die Zeit, desto zahlreicher, glänzen= der waren die Geschichten von verfertigtem Golde. Dem König Gustav Adolf sollte ein begeisterter Berehrer Gold aus Blei gemacht haben. Vor Kaiser Ferdinand III. sollten durch einen Gran roten Pulvers aus Quecksilber mehrere Pfunde Goldes ge= macht und aus solchem Metall eine einzige Riesenmunze geschlagen sein. Nach dem Frieden rührten sich die Adepten an allen Höfen; wenige Hauptstädte, wo nicht Berd und Retorte für die geheimnisvollen Verrichtungen erhitzt wurden. Aber wer mit dem Landesherrn spielte, mußte sich hüten, daß die Tage des fürstlichen löwen sich nicht vernichtend gegen ihn erhob. Wer kein Gold machen konnte, wurde eingesperrt, und wer im Berdacht stand, doch welches machen zu können, wurde ebenso fest eingeschlossen. Der Italiener Graf Cajetan wurde zu Küstrin in einem vergoldeten Kleide an einen Galgen gehängt, dessen Balken mit Katengold geschmüdt war; der Deutsche Hektor von Klettenberg wurde auf dem Königstein enthauptet, wo vierzehn Jahre vorher Böttiger in strenger Abgeschlossenheit statt des Goldes das unschuldigere Porzellan herausgekocht hatte. Es ist kein Zweifel, daß es den Adepten und Astrologen erging, wie es von je den Leviten eines herrschenden Aberglaubens ergangen ist: sie waren selbst von der Wahrheit ihrer Kunst überzeugt, nur hatten sie starke Zweifel an ihrem eigenen Wissen, und sie täuschten andere über ihre Erfolge, weil sie die Mittel suchten, größere Ergebnisse zu erreichen, oder weil sie vor der Welt den Schein behalten wollten, das zu verstehen, was sie für Wahrheit hielten. Diese waren nicht die ärasten.

Vielleicht noch schädlicher waren die gewandten Gauner, welche mit fremden vornehmen Titeln in Deutschland, in Frankreich, in England erschienen, verklärt durch den Schimmer geheimer Kunst, zuweilen Verbreiter der schmählichsten Laster, häßliche Schattengestalten, welche erst der engere Verkehr der Völker, die neue Weltzbildung möglich gemacht hatte. Ihre Erlebnisse, Betrügereien, geheimnisvollen Erzfolge regten die Phantasie der Deutschen lange übermächtig auf. Noch Goethe hielt es der Mühe wert, an Ort und Stelle ernsthafte Nachforschungen über den Urzsprung Cagliostros anzustellen.

Auch in dem sittlichen Siechtum der Gesellschaft, dessen hervorragendste Bertreter sie sind, kann man allmähliche Umwandlungen erkennen. Sterndeuterei und

Horostopie waren nach dem Kriege bereits ein wenig abgenüßt, die Fürsten suchten das rote Pulver oder die unbekannte Tinktur, das Volk grub nach Geldtöpfen. Eine dilettantenhafte Beschäftigung mit der Naturwissenschaft brachte dem Volke wieder einmal die uralte Haselrute in Ansehen, durch welche man Quellen, Mordtaten, Diebstähle und immer noch verstecktes Geld entdecken konnte, die Vornehmen erfüllte wieder einmal der uralte Glaube an geheinnisvolle Menschen, welche durch unsbekannte Schritte in unergründete Tiefen der Schöpfung eine übermenschliche Lebensdauer erlangt und vertrauten Verkehr mit der Geisterwelt hatten. Neben dem ehrlichen Freimaurerorden mit humanistischen Bestrebungen entstanden noch gescheinnisvollere Verbindungen, worin den Schwächen der Zeit, durchtriebener Sinnslichkeit und kränklichem Mystizismus, durch einen weitläusigen Aufbau abgeslehmackter Geheimlehren geschmeichelt wurde.

Ein stärkerer Wogenschlag deutscher Volkskraft hat seit dem Ende des 18. Jahrshunderts die meisten dieser Verbildungen fortgespült. Auch das alte Geschlecht der Fahrenden hat an Jahl und Einfluß verloren. Nur noch selten bezaubert Bajazzo mit seiner spitzen Filzmüße die Dorfzugend, der hagere Hals des Kamels streckt sich nicht mehr nach den Blütenbäumen unserer Dorfgärten aus, nicht mehr häufig rollt der schwarze Hund seine feurigen Augen auf den unterirdischen Silbers

kisten. Selbst die Gauner haben gelernt, höhere Ansprüche zu befriedigen.



# Anmerkungen zu Band IV.

### Anmerkung zur Einleitung.

1 Nicolaus von Amsdorf, Antwort auff Doct. Pommer's scheltwort. 1549. 4.

[1a Die Persönlichkeit Maximisians II. ist noch heute sehr umstritten und wird hier von Freytag wohl zu günstig beurteilt. Vgl. besonders R. Holhmann, Kaiser Maximisian II. bis zu seiner Thronbesteigung, Berlin 1903; D. H. Hopfen, Kaiser Maximisian II. und der Kompromiskatholizismus, München 1895; Th. Brieger in den Preusischen Jahrbüchern 33. E. B.]

### Anmerkungen zu Kap. 1.

[16 Zu den ersten Kapiteln dieses Buches, die sich mit den Heeren des 17. Jahrhunderts beschäftigen, bieten wertvolle Ergänzungen (abgesehen von der großen Spezialliteratur über einzelne Fragen): H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst, Bd. 4 (Berlin 1920), wo allerdings mehr Taktik und Strategie als Organisation und Geist der Heere behandelt werden, ferner B. Loewe, Die Organisation und Berwaltung der wallensteinischen Heere (Freiburg und Leipzig 1895) und G. Oronsen, Beiträge zur Geschichte des Militärwesens in Deutschland während der Epoche des zojährigen Krieges (Zeitschrift für Deutsche Kulturgeschichte, N. F. 4). E. B.]

<sup>2</sup> Auch das große Heer der Kaiserlichen, welches sich vor der Schlacht bei Nördlingen 1634 vereinigte, war aus mehreren Armeen zusammengezogen, aus Wallensteinischem Erbe, einer italienischen Armee, spanischen Hilfsvölkern und Truppen Maximilians von Bayern, insgesamt

vielleicht sechzigtausend Mann. Es blieb nur kurze Zeit beisammen.

Bericht des kurfürstlich sächsischen Unterhändlers Lebzelter an den Geheimen Rat zu Dresden bei K. A. Müller: Das (sächsische) Söldnerwesen in den ersten Zeiten des Dreistigjährigen Krieges.

4 Es lohnt diesen Berhältnissen auf selten betretenem Pfade nachzugehen.

Der zuverlässige Jacobi von Wallhausen berechnet (Kriegskunst zu Fuß, 1615) die Monatskosten eines deutschen Fußregiments von 3000 Mann in Ungarn auf mehr als 45000 Gulden,
also die Jahreskosten auf 540000 Gulden gutes Reichsgeld. Der gute Reichsgulden war
1615 fast nur noch Rechnungsgeld, er wurde gegenüber dem verschlechterten Kurrentgulden im
Großverkehr und bei allgemeinen Wertangaben neben dem Reichstaler als fester Wertmesser
benutzt. Als solcher galt er noch 21 (der Reichstaler 24) gute Groschen oder vier Mark heutiger Reichswährung, und 3/4 Reichsgulden oder drei Mark war damals mittlerer Preis des
preußischen Scheffels Roggen, der für unsere Zeit zu fünf Mark gerechnet werden soll. Ein
Regiment von 3000 Mann kostete also 1615 in einem Jahre etwa 720000 preußische Scheffel
Roggen oder drei Millionen und 600000 Mark unseres Geldes, und der Mann zu Fuß
240 preußische Scheffel Roggen oder 1200 Mark. Dabei ist Kleidung des Soldaten, welche der
Mann sich selbst beschaffte, und Bewaffnung, die man nur zum Teil lieferte, nur im Sold, nicht

besonders berechnet. Und gar nicht gerechnet sind die allgemeinen Armeekosten und die hohen Gehalte der Generalität. — Und als frommer Wunsch und höchste Sparsamkeit erscheint dem ehrlichen Wallhausen die Unterhaltung eines Fußregiments von 3000 Mann für 324000 Gulden gutes Reichsgeld, also für 432000 Scheffel Roggen oder 2160000 Mark unseres Geldes, wonach der Fußsoldat im Regiment immer noch 720 Mark kosten würde.

In der erwähnten Schrift von K. A. Müller sind nach Akten des königlich sächsischen Archivs die Jahreskosten des sächsischen Heeres von 1620 (7700 Mann Fußvolk, 1400 Pferde, 12 Stück Geschüß, zusammen nicht 10000 Mann) auf 1537433 Gulden berechnet; dabei ist Anwerbegeld, Rüstung, Kriegsgerät, das ganze Fuhrwesen nicht eingerechnet. Allerdings war 1619, wo der obige Anschlag gemacht wurde, der Kurs eines sächsischen Guldens Landesmünze bereits etwa ½ niedriger als des guten Reichsguldens. — Ähnliche Ergebnisse liefert die Zurücksührung der Kosten kaiserlicher Werbungen auf unsere Preise und Verhältnisse. — Und dennoch galten die Söldner für schlecht bezahlt, und ihre Klage war, daß sie mit Weib und Buben nicht leben könnten. Ein großer Teil des Geldes wurde veruntreut, zunächst von den Regiments und Kompanieführern.

<sup>5</sup> Über die Beziehungen der Gegner Österreichs zu Schweden vergleiche man Rankes Päpste. (Ferner für die politischen Berhältnisse im allgemeinen die zusammenfassenden Darstellungen von Georg Winter, Der zojährige Krieg sin Ondens Allgemeiner Geschichte in Einzeldarstellungen, Berlin 1893] und Morit Ritter im 3. Bande seiner Deutschen Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des zojährigen Krieges Stuttgart 1908]. E. B.)

6 Das Beste, was bis jest über Taktik und Strategie des Dreisigjährigen Krieges geschrieben ist, findet sich in W. Rüstow, Geschichte der Infanterie. 1857. Hier sollen die Seiten des damaligen Hervorgehoben werden, welche zu behandeln Rüstow keine Veranlassung hatte.

7) Jacobi von Wallhausen, Kriegsmanual. 1616. S. 7 und Kupfer. Die Arkebuse des 16. Jahrhunderts war schwerer gewesen.

8 Grimmelshausen, Selhamer Springinsfeld, Kap. 12.

9 Wallhausen (Kriegskunst zu Pferd. 1616) hält noch viel von ihnen.

10 Pasquillus Novus der Husser. (1546) 4. 9 Bl. — Rondelle oder Rundarsch (Rondache) ist ein kleiner runder Schild, Targe, Tarksche der eckige.

11 Dies Geschüß bestand aus einer Anzahl kurzer Röhren, welche, parallel in Reihen (Registern) verbunden, eine nahezu kubische Masse bildeten, deren dem Feind zugekehrte Seite etwa sechs bis zehn Reihen von ebensoviel Mündungen im Quadrat geordnet wies. Diese kunstvolle Bereinigung von Röhren ruhte auf einer Lafette und feuerte nach den Registern. Jedes einzelne Rohr aber wurde mit drei, vier und mehr Kugeln geladen, welche einzeln in Zwischenstäumen aus dem Lauf flogen. Sollte das Feuern aufhören, so konnte der Mechanismus geshemmt werden. Fronsperger (Kriegsordnung Buch V. Bl. 84 der Ausgabe von 1564) rühmt, daß so (nach einmaligem Laden) aus hundert Röhren des Geschüßes tausend Schüsse geschehen könnten. — Ein Kartätschenschuß tat in den meisten Fällen bessern Dienst. Auch war die überskünstliche Maschine zu teuer und unbehilstich. — Nebenbei sei bemerkt, daß man schon vor dem Dreissigsährigen Kriege in Deutschland viel an den Schußwaffen künstelte. Auch damals hatte man schon Falkonette, welche von hinten geladen wurden. Wenn sie in den Zeughäusern bis auf unsere Zeit gedauert haben, so kommt das vielleicht daher, daß sie wenig vor dem Feind zu brauchen waren.

12 Wallhausen, Archilen Kriegskunst. 1617. — Für die entsprechenden französischen Berhältnisse sind gute Angaben in Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie par le prince Napoléon Louis Bonaparte, T. l.

13 Auch sie wurden durch die Kartätschenschüsse der Feldgeschütze unnüß, sie selbst waren die vergrößerten Feuerbüchsen des 16. Jahrhunderts. Die Feuerbüchsen, einst eine beliebte Waffe, waren kurze Rohre von zwei Schuh Länge mit einer Seele von  $1^1/2-2$  Joll Durchmesser wesen, von einem Mann zu tragen. Fronsperger a. a. D. Bl. 97.

14 In der Schlacht bei Breitenfeld waren die metallenen Geschüße der Schweden übermäßig erhist, da taten die Lederkanonen ihren letzten großen Dienst gegen die Kroaten. — Spezification, wie und welcher Gestalt die blutige Schlacht vor Leipzig sich angefangen. 1631. 4. S. 5. (Bgl. W. Opis, Die Schlacht bei Breitenfeld, Leipzig 1892. E. B.)

15 Project zu einem Eidgenössischen Defensionale von 1630 im Neujahrsblatt der Feuer-

werker=Gesellschaft in Zürich von 1852. S. 60.

Heit dem 15. Jahrhundert nachzuweisen ist, noch immer einer Erklärung bedarf. Lot ist schon mhd. Gewicht, Blei, und Kraut (Krautkammer ist Pulverkammer) wurde im Mittelalter, ja bis in die neue Zeit zuweisen als gleichbedeutend mit "Zauber" gebraucht, z. B. in der noch lebenden Redensart: "Das müste ja mit Kräutern zugehen." Pgl. Grimms Wörterbuch 5, 2110.

16 Bei dem großen Übungsschießen in Straßburg 1590 wurden aus 12 neuen Halbschlangen durch je zwei Mann nach einer Scheibe von 14 Schuh Höhe (7 Schuh im Halbsmesser um den Nagel) 14 Tage lang von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends "ohne Unterbrechung" vierpfündige Kugeln auf 500 Schritt geschossen. Es wurden im ganzen 1400 Schuß abgeseuert, davon trasen 391 die Scheibe; dem einzelnen Geschüß wurden also täglich etwa 8—9 Schuß zusgemutet, darunter waren nur  $^2/_7$  Treffer. Dies Ergebnis scheint mit Selbstgefühl erfüllt zu haben. Ogl. Bernh. Schmidt, Epgentliche Beschreibung des söblichen Übungschiessens mit groben Stucken. Straßburg, 1590. 4. — Aus den Berichten über Belagerungen im großen Kriege sieht man, daß bei den Heeren das Treffen häusig nicht besser zuchte. Ein Büchsenmeister oder Konstabler, der das "Richten" verstand, war dem Heere so wertvoll wie einer Stadt.

17 So hatte sie Sastrow am Ende des Schmalkaldischen Krieges gesehen; er beschreibt ihren

Marsch sehr anschaulich.

18 Doch hatte er selbst eine Brigade, welche die rote hieß.

19 Squadron (quaternio) bezeichnet im Anfang des Dreisigjährigen Krieges noch den Schlachthaufen der Reiterei, welcher ursprünglich aus vier Kompanien zusammengesetzt war. Die Reiterkompanie wird oft Cornet genannt, wie der Fähnrich und seine Fahne. — Die häufige Bezeichnung "reformierter" Oberstleutnant, Hauptmann usw. bedeutet einen Offizier, welchem seine Mannschaft so geschwunden ist, das die etwa übrigen Leute bei einer Neubildung der Truppenteile (Reformation) anderen Fahnen untergesieckt werden mußten. Er ist im Dienst, aber ohne festes Kommando.

20 Der Leutnant führte eine Partisane, die Unteroffiziere Hellebarden.

21 Geizer, Geschichte Schwedens III, S. 200 erwähnt die Farben nach dem Swedish intelligencer I. 28.

22 3. B. Kursächsische Reiterbestallung 1619; Schwedisches Kriegsrecht 1631.

23 Adam Junghans von der Olnit, Kriegsordnung zu Wasser und Landt. 3. Ausgabe.

Cöln, 1598. S. 3b.

24 Mer genauer die Fortschritte dieser untergehenden Kunst verfolgen will, der vergleiche die kleinen Fahnenbüchlein vor und nach dem Kriege. Schon in dem ältesten (?) von Joh. Renner und Seb. Heußler (Nürnberg, 1615) ist der Brauch fremder Heere berücksichtigt, und schon damals gehörte das Fahnenspiel zu den Turnübungen der Höfe und Universitäten. Aber die kunstvollste Handhabung sindet sich in Andr. Klette, Kleine Fahnen-Schule (Nürnberg, 1679).

25 Adam Junghans von der Olnitz, Kriegsordnung zu Wasser und Landt, T. 2.

26 Um 1600 war I Gulden gutes Reichsgeld = 4 Mark unserer Währung, I preußischer Scheffel Roggen kostete damals durchschnittlich etwa  $2^1/2$  Mark gegen jest 5 Mark. So hatten 16 Gulden Reichsgeld damals den Verkehrswert von  $25^3/5$  preußischen Scheffeln Roggen oder 126 Mark unseres Geldes. Noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte der gewöhnliche Monatsold des Landsknechts 4 Gulden Reichsgeld betragen, seitdem hieß der Betrag von 4 Gulden ein Sold. Das zunehmende Steigen der Preise und die Verschlechterung des Geldes bewirkten, daß für einfachen Sold niemand zu werben war und daß die Doppelsöldner 3 bis 4 Sold

erhielten. Wegen der Münzverwirrung find alle Soldangaben aus den ersten Jahren des Krieges für uns wenig wert.

27 Junghans am Schluß; Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß a. m. D., z. B. S. 20.

28 Grimmelshausen, Springinsfeld, Kap. 20. 29 Wallhausen, Kriegskunst zu Juß, S. 20.

30 Schwedisches Kriegsrecht, § 105.

31 Adam Junghans a. m. D.

32 Fronsperger, Kriegsbuch. Ausgabe von 1596, I. Bl. 88.

33 Grimmelshausen, Landstörzerin Courage und im Simplicissimus.

34 Recueil de plusieurs pièces servans à l'histoire moderne. Cologne, 1663. p. 468.

35 Malshausen, Defensio patriae p. 177.

36 Adam Junghans a. a. D.

- 37 Fronsperger, Kriegfibuch. Ausgabe von 1596, III, 65 und Holzschnitt nebst Berfen.
- 38 Es ift bezeichnend, daß in diesem Kriege das Wort Bagage die noch jett dauernde Nebenbedeutung Gesindel, Schlechtes Bolt, erhielt. So in einer Flugschrift des Bredigers zu Mittweida, Andreas Ortelius, Bagage, das unrechtmessige, unchristliche und unverantwortliche Rauben und Plündern. Dresden, 1640. 4.

39 Defensio patriae p. 161 und 173.

40 Am hut oder Armel wurde vor der Schlacht das Feldzeichen der gemeinen Soldaten befestigt, grüner Busch, Binde und dergleichen.

41 mit Bein ausgelegten.

### Anmerkungen zu Kap. 2.

42 Wallhausen, Kriegskunst zu Tuß; Fronsperger, Kriegsbuch a. m. D.

43 Simplicissimus I, 22.

44 Närrische Trommelichläger wünscht das Sähnlein zu haben. Wallhaufen, Kriegskunst zu Fuß. S. 28.

45 Grimmelshausen, Selhamer Springinsfeld.

46 Arma Suecica. 1632. 4. p. 121.

47 Lamentatio secunda Lützensium. 1633. 4.

48 Faszikel im Pfarrarchiv zu Seebergen bei Gotha.

49 Bictorischlüssel. 1631. 4. Bl. 3. Die Flugschrift wurde wieder aufgelegt als Königlich schwedischer Bictorischlüssel. 1632.

50 K. Weinhold, Altnordisches Leben. S. 204.

51 3immermann, Bezaar, Sandschrift der S. Bibliothet zu Gotha, chart. fol. nr. 566.

52 Die Sauptstelle für den Aberglauben aus Luthers Zeit in: Der zehen Gebot gotes ain Schöne nutliche Erklerung, durch Doctor Martinum Luther Augustiner. 1520. 4. A3; ferner in: Ob Kriegsleut auch im seligen Standt sein können. 1527. 4.

53 J. Dodinus, De magorum demonomania. I, 3.

54 Mart. Delrio, Disquisit. magic. VI, 1. Ursellis, 1606. p. 129. Thurneisser versah die Kriegs= leute der Mark mit solchen Amuletten.

55 Er gab die drei Bredigten heraus unter dem Titel: Eine bewerte Kunft und Bundfegen. Ingolstadt, 1595. 4.

56 Zimmermann, a. a. D. am Ende in einem interessanten Berzeichnis von militärischen

Kunstausdrücken.

57 Bilwigkind, so viel als Teufelskind; Bilwig ist ein alter Name für Zauberer oder Kobold.

58 Die Bersuchung liegt nahe, diese Stelle in eine altere heidnische Formel umzuwandeln: wer mit ehrlichen Waffen auf der Walftatt fällt, den führen die Schlachtjungfrauen nach Walhall; die mit dem Zauber der Todesgötter kämpfen, nimmt sich die Belja. - Der Name "schwarzer Kasper" für Teufel findet sich schon im 16. Jahrhundert.

- 59 Für die Beidenzeit und das Mittelalter vgl. man bei diesen und anderen Bräuchen Grimms Mythologie.
  - 60 Henning Groß, Magica. Eisleben, 1600. 4. Bl. 99b.
  - 61 Bictorischlüssel a. a. D.
  - 62 3immermann a. a. D.
- 63 Wunderbariiches Bogelnest. II. T., Satyrischer Pilgram. II. T. Grimmelshausen bespricht die Kunst festzumachen zwar gläubig, aber obenhin, als etwas längst Bekanntes, er ist in seinen Angaben nicht immer zuverlässig. Ihm war der Aberglaube anziehender, welcher um 1660 in besonderer Aufnahme war: die Kunst sich unsichtbar zu machen, und das Alräunchen. Am Ende des Jahrhunderts herrschte die Wünschelrute, dann wurden die Poltergeister mächtig.
- 64 Klein, Kriegsinstitution. S. 58. Es ist der "Medizinbeutel" der Indianer, vielleicht durch die spanischen Regimenter eingeschleppt.

65 Zimmermann, Goth. Msc. Bl. 97.

66 Abbildungen derselben in: Moehsen, Beiträge zur Geschichte der Wissenschaft in der Mark Brandenburg. Berlin, 1783.

67 Belli, Laurea Austriaca zum Jahr 1626.

68 Simplicissimus, Continuatio 13.

69 F. C. Laukhards Leben. III. S. 163.

70 Les mémoires de Puysegur. Amsterdam, 1690. I. p. 16.

71 Die andere Belägerung der Stadt Magdeburg. 1630. 4. jum 19. August.

72 Goth. Msc. Bl. 81.

73 Müllenhoff, Sagen. S. 231. — Temme, Pommersche Sagen. Nr. 244.

74 Müllenhoff, Sagen aus Schleswig-Holstein. S. 78. Dasselbe von einem kaiserlichen Obersten in Bechta, bei Kuhn, Sagen aus Westfalen. S. 19.

75 Simplicissimus I. 2. 24.

76 Grimmelshausen, Munderbarliches Bogelnest.

77 3immermann, Goth. Msc. a. a. D.

78 Grimmelshausen a. a. D.

79 Es ist bezeichnend, dast eines der besten (Simplicissimus I. 2. 23) die "Müllerstöhe" bessingt, damals eine allgemeine Plage der Heere. (Unter den Sammlungen von Soldatenliedern dieser Zeit sind besonders wichtig: Die Lieder des zojährigen Krieges, herausgegeben von E. Weller, Basel 1855; J. D. Opel und A. Cohn, Der zojährige Krieg, eine Sammlung von historischen Gedichten und Prosadarstellungen, Halle 1862; F. W. v. Ditfurth, Die historischspolitischen Bolkslieder des zojährigen Krieges, herausgegeben von K. Bartsch, Heidelberg 1882. E. B.)

80 Philander von Sittewald, Gesicht vom Soldatenleben.

81 Grimmelshausen, Selhamer Springinsfeld.

- 82 Grimmelshausen, Satyrischer Pilgram II. und in dem Gedicht: Lustige Historia, Woher das Taback-Trincken kompt, Etwas nach dem Niderländischen, durch Ascanium d'Oliva. 1634. 4.

   Im Jahre 1696 verbot das Tabakskollegium der Zwölfer zu Breslau, eine noch jest besstehende würdige Gesellschaft, in seinem Stiftungsbriefe, das Tabakschmauchen oder "Rauchen als Tabaksaufen oder "Trinken zu bezeichnen.
- Dionys Klein, Kriegsinstitution. 1598. 8. gibt S. 288 eine Probe von dem Rotwelsch der Landsknechte. "Welch Leninger (Landsknecht) die Hauben und Häupin (Bauer und Bäuerin) zum besten anstoßen (schäßen) kann und weiß sie mit gevopten (unwahren) oder gehockten (gelogenen) Barlen (Worten) zu vermanen (bedrängen), item versunscht (versteht) sich recht auf das Reckhediß (Instrument zum Hühnerfangen) und ist rund und fertig zum Robora zopfen oder gensen (zugreifen oder stehlen), der soll tags ein Hellerrichter oder Stettinger (Gulden) zum Solde haben. Aber wie vielen geschieht es, daß sie sich übern Braithart oder Glent alchen (über das weite Feld flüchten) müssen, wie denn auch deren viel mit dem Pfeil erschossen werden, daran man die Kühe bindet (gehenkt werden)."

84 Simplicissimus 1. 3. 9, und Philander von Sittewald, Gesicht vom Soldatenleben a. m. D.

85 Grimmelshausen, Springinsfeid. II.

86 Patent Baners vom 6. Oktober 1637, mitgeteilt in: J. von Bohlen, Georg Behr, ein pommerisches Lebensbild (1859 als Manuskript gedruckt).

87 Moscherosch, Soldatenleben, und Grimmelshausen, Simplicissimus a. m. D.

88 Simplicissimus I. 4. 13.

### Anmerkungen zu Kap. 3.

89 3. B. in: Des Raths zu Leipzig Bornewerte Ordnung im Artikul wegen der Dorff-

Schafften. 1596, einer Erbschaft des wirtschaftlichen Rurfürsten August.

90 Der Schösser Johann Martin zu Heldburg berichtet z. B. den 13. September 1640 zus gunsten des hiiflosen Pfarrers und trägt auf dessen Bersetzung an, weil in dessen Pfarrdorfe nur noch eine Witwe nebst noch einer Weibsperson sich aufhalte, und er selbst, der Schösser, könne von den jährlichen Amtsgefällen seines Bezirkes, die sich sonst auf einige hundert Taler belaufen, jetzt nicht einen Groschen herausbringen.

91 Kittel, überwurf ohne Armel, damals haustracht der Geistlichen

92 Böginger ergählt seinen Kindern.

## Anmerkungen zu Kap. 4.

[92a Über die Anfänge des Zeitungswesens in Deutschland voll. E. Weller, Die ersten deutschen Zeitungen (1505—1599), Tübingen 1872; K. Bücher, Die Anfänge des Zeitungswesens (in dessen Entstehung der Bolkswirtschaft, 7. Auflage, Tübingen 1910;) J. D. Opel, Die Anfänge der Zeitungspresse, 1609—1650 (Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels 3). E. B.]

93 Nur ein Beispiel aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Im Jahre 1575 beklagten sich die Buchführer in Breslau bei dem Kat über "iose Buben in Jahrmärkten, auch zwischen den Jahrmärkten, mit mancherlei Bildern, neuen Zeitungen und Liedern, die sie nicht allein verkauft, sondern auch öffentlich ausgeschrien und gesungen, Gott gebe, es sei die Wahrheit oder nicht." Und ebenso im Jahre 1593 über den Buchdrucker Georg Baumann "der sich abermals unterstanden hatte, am Sonntage, als die neuen Zeitungen aus Siebenbürgen kamen, die Chorknaben aus den Schulen zu nehmen und diese Zeitungen vor jeder Pfarzkirche gemeiner Stadt verkaufen zu lassen." Der Buchhendler Beschwer. In Bresslaw, Anno 1590 u. folg. (Manuskript im Besitz des Herrn Dr. Kirchhoff in Leipzig.)

94 Ein solches Blatt: Gant Gedenchwürdige ungerische und niederlandische Newe Zeitungen. 1599. (o. D.) 4 Bll. hat bereits Vorm und Inhalt unserer Zeitungen. Es enthält elf turze Korresspondenzen aus verschiedenen Städten in Briefform. Darunter Nachrichten über vier Schiffe, die mit Spezereien zu Amsterdam angekommen waren, über neue Zölle, die der Hof zu Brüssel auf

die Kaufmannsgüter gelegt, auf 1 Pfund Seide 10 Stüber usw.

95 Zeitungen in die Fremde zu schreiben ward 1631 den Kaufleuten von Leipzig verboten.

Sendenreich, Chronik. S. 456.

[95a Für die Geld= und Kreditverhältnisse in der Zeit der Kipper und Wipper vgl. J. D. Opel, Deutsche Finanznot beim Beginn des 30 jährigen Krieges (Historische Zeitschrift 16) und E. Gothein, Die deutschen Kreditverhältnisse und der 30 jährige Krieg, Leipzig 1893. E. B.]

96 Quellen für die folgende Darstellung waren, außer den fliegenden Blättern und Broschüren zunächst aus den Jahren 1620-24, auch spätere Schriften des 17. Jahrhunderts über Münzwesen, eine reiche Literatur.

97 Noch im 18. Jahrhundert, so z. B. Entdeckter judischer Baldober. Koburg, 1737. S. 408.

"Das neue Geld war fast lauter Kupfer, nur gesotten und weiß gemacht, das hielt etwa acht Tage, dann wurde es zunderrot. Da wurden die Blasen, Kessel, Röhren, Rinnen und was sonst von Kupfer war, ausgehoben, in die Münzen getragen und zu Gelde gemacht. Ein ehrlicher Mann durfte sich nicht mehr getrauen, jemanden zu beherbergen, denn er mußte Sorge tragen, der Gast breche ihm in der Nacht die Ofenblase aus und laufe ihm davon. Wo eine Kirche ein altes kupfernes Tausbecken hatte, das mußte fort zur Münze und half ihm keine Heiligkeit, es verkauften's, die darin getauft waren." Müller, Chronika von Sangerhausen. S. 10.

99 In den Reichstagsabschieden kommen die Worte vor dem Dreifigjährigen Kriege nicht

vor, sie erschienen 1621 noch ziemlich neu.

100 Abgedruckt in K. G. Helbig: Gustav Adolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, Leipzig 1854 — einem wertvollen Beitrag zur Geschichte des Krieges. (Über Gustav Adolf im allgemeinen: G. Dropsen, Gustav Adolf, 2 Bde., Leipzig 1869, und H. Schulz, Gustav Adolf in dem Sammelwerk "Meister der Politik", 2. Bd., 2. Aufl., Stuttgart 1923; H. Treitschke, Gustav Adolf und Deutschlands Freiheit, Leipzig 1894; Max Lenz, Gustav

Adolf in deffen Kleinen Sistorischen Schriften, 2. Bd. E. B.)

101 Der Titel ist in Erinnerung an das gleiche Pseudonym Hubert Languets, des Berfassers der Vindiciae contra tyrannos, gewählt. (Bon der neueren Forschung wird als Berfasser dieser berühmten Flugschrift nicht mehr Languet, sondern Ph. Duplessis-Mornay angesehen. E. B.) Die Flugschrift hat auf dem Titel den fliegenden Merkur, das Zeichen der Latomus in Frankfurt a. M. Sie enthält einige — hier ausgelassene — Stellen, welche zum Sinn des Ganzen nicht passen und vielleicht von den flüchtigen Lohnschreibern jenes literarischen Fabrikgeschäftes zugefügt sind.

## Anmerkungen zu Kap. 5.

102 3. B. Braunschweiger Feuerordnung von 1647, § 33, Leipziger Feuerordnung von 1596. Leipzig ist zum Beispiel geeignet, es war noch eine mästige Stadt, aber in starkem Vortschritt.

103 Jm Jahre 1770 erst 2126 Einwohner, im Jahre 1845 4500 Einwohner.

104 Ein "Tuch" hielt nach Nürnberger Rechnung 32 Ellen, der "Saum" 22 Tuch; ein "Barchat" (halb Leinen, halb Wolle) 22 Ellen; "Tuch" und "Barchat" bezeichnen den Stoff und sein Mass.

105 Die Handschrift — es sind mehrere alte Abschriften vorhanden — ist nach Sutorius II. S. 234 vom Jahre 1631, jedenfalls von einem Augenzeugen verfertigt. Hier wurden nur wenige Längen gefürzt, ein paarmal rauhe Scheltworte gemildert.

106 Der Kaiser war als König von Böhmen Oberherr Schlesiens.

107 Das Schlüsselbund war im Mittelalter nicht nur bedeutsames Rechtssymbol, auch die volkstümliche Waffe der Frau.

### Anmerkungen zu Kap. 6.

108 Kurge Beschreibung des Schwedischen Friedenmahls, gehalten zu Nürnberg den

25. Herbst-Monat des 1649. Jahres. 4. 4 Bll.

[108a Ein solches Werk, wie Frentag es wünscht, fehlt immer noch. Bon neueren Schriften sind besonders wichtig: K. F. Hanser, Deutschland nach dem zojährigen Kriege, Leipzig 1862; K. Th. v. Inamas Sternegg, Die volkswirtschaftlichen Folgen des zojährigen Krieges für Deutschland (Historisches Taschenbuch, 1864) und die zusammenfassenden Darstellungen von B. Erdmannsdörffer in seiner Deutschen Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen, Bd. 1 (Berlin 1892) und H. v. Zwiedinecksüdenhorst, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gründung des preussischen Königtums, Bd. 1, Stuttgart 1887.

Den Bersuch von R. Höniger (Der 30 jährige Krieg und die deutsche Kultur, Preußische Jahrbücher 138), die verheerenden Wirkungen des Krieges als viel geringer hinzustellen, als die bis-

herige Forschung annahm, halte ich für ganz verfehlt. E. B.]

109 Diese wertvollen Mitteilungen sind Herrn Prof. G. Brückner in Meiningen zu verdanken; ein Teil derselben wurde in "Denkwürdigkeiten aus Frankens und Thüringens Geschichte und Statistik" 1852, und weitere Ermittlungen des verdienstvollen Mannes in der "Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte" 1857, Aprilheft, mitgeteilt.

110 Das Berhältnis ist folgendes. Es waren in den vierzehn Ämtern der Grafschaft:

Familien i. J. 1634 (1631): 13095 — i. J. 1649 (1652): 3969. Säuser i. J. 1634 (1631): 11850 — i. J. 1649 (1652): 4053.

Rechnet man die Kopfzahl einer Familie vor dem Kriege im Durchschnitt zu 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, und nach dem Kriege, wahrscheinlich zu hoch, zu 4, so hatte die Grafschaft Henneberg im Jahre 1631 (1634): 60975 Einwohner, i. J. 1649 (1652): 16448 Einwohner.

111 In 19 Dörfern der früheren Herrschaft Henneberg waren im Jahre:

1634 1649 Familien 1773 316 1916 Häuser 1717 527 1558 In 17 Dörfern desgl. Rinder 1402 244 1994 " I3 Dferde 485 73 107 Schafe 4616 4596 " I2 3iegen 158 26 286

112 Die ganze Grafschaft Henneberg hatte i. J. 1855: 92661 Einwohner, gegen 60975 i. J. 1631 (1634) und gegen 16448 i. J. 1649 (1652). Davon aber kommen auf den preußischen Kreis Henneberg 35426 gegen 18158 des Jahres 1631 (1634) und gegen 5840 i. J. 1649 (1652). In diesem gewerbstätigen Kreise hat sich also die Bevölkerung seit dem Jahre 1631 verdoppelt, während sie in den übrigen Ämtern nur um den vierten Teil stärker geworden ist, als sie in der Mitte des Dreistigjährigen Krieges war.

118 10 Schafe oder Ziegen = 1 Rind oder Pferd gerechnet, ist das Verhältnis nach obiger Tabelle fo'gendes: 1634 wurden 2364 Stück Großvieh gehalten, 1849 aber 2579, dabei allerdings die Rinder wertvoller. Es ist ein bescheidener Vortschritt.

114 So hatte z. B. die Gemeinde Siebleben bei Gotha schon vor dem Beginn der schweren Zeit (nur von 1623—1630) 10216 Fl. 12 gGr. 91/2 Pf. in Rechnung gestellt.

Darunter sind:

| 35 Kühe                    | 356  | Fl. | 12 | gGr. |
|----------------------------|------|-----|----|------|
| 113 Schöpse                | 207  | 11  | 9  | "    |
| 730 Malter Hafer           | 1461 | "   | 4  | 11   |
| 163/4 Malter Korn          | 76   | "   | 18 | 11   |
| Kriegssteuer in barem Geld | 4542 | 11  | 13 | "    |
| Plünderungsschaden an Geld | 839  | "   | 14 | 11   |
| do. an Hausrat.            | 364  | "   | 20 | 11   |

Davon kostete ein Nachtlager des Obersten Isolani mit einer halben Kompanie Kroaten nebst Nachlieferungen ins Winterquartier 1063 Gulden.

115 Kanserliche Privilegia und Sanctiones für Schlesien vom Jahre 1657 III. S. 737. Die "üble Sache" wird als eingerissen und gewöhnlich bezeichnet.

### Anmerkungen zu Kap. 7.

116 von Rohr, Ceremonial-Wiffenschaft. S. 261.

117 De ratione status in imperio nostro romano-germanico. 1640. — Der Ausdruck ist von Chemnih nicht erfunden, er war schon vor ihm in der diplomatischen Sprache durch die Italiener

eingeführt, ihr ragione di Dominio oder di Stato (lateinisch ratio status, französisch raison d'estat, deutsch etwa Staatsklugheit) bezeichnete die Art feiner Politiker zu verhandeln, eine Reihe ungeschriebener Regierungsgrundsäte, welche nur praktischen Staatsmännern geläufig wurden.

118 Der Titel lautet: Idolum Principum, Das ist: Der Regenten Abgott, den Sie heutigs Tags anbetten, und Ratio Status genennet wird, in einer nicht-fabelhafften Fabel Geschichts-weiß beschrieben. 1678. 4.

#### Anmerkungen zu Kap. 8.

119 Nach (Wagenseil): Tractatus politicus. 1687. 16.

120 Damals noch ein beliebtes Mittel, sich Honorar zu verschaffen; es galt Gelehrten und Dichtern für durchaus anständia.

121 Einige Langen find gefürzt, an einer Stelle mußte für die Leser dieses Buches das

Widerwärtige gemildert werden.

Diese drei Briefe waren der Eingabe an den Kaiser beigelegt; sie sind nur dadurch charakteristisch, daß wenig wirkliches Gefühl aus ihnen sichtbar wird, sondern künstlich gemachte Phrasen. Ebenso ist der mitgeteilte der von Degenfeld, von welchem nur einige Sätze überssetz sind.

123 Berr Kurfürst, haltet euer Wort, das ihr mir bei der Verlobung gegeben.

[123a Es sei hier wenigstens hingewiesen auf die hübsche Ausgabe der bezeichnendsten dieser köstlichen Briefe von H. K. Helmolt (Leipzig, 1924. 8). E. B.]

### Anmerkungen zu Kap. 9.

124 J. von Bohlen, Georg von Behr, ein pommersches Lebensbild. 1859. S. 24.

125 3. B. Kaiserliche Privilegia und Sanctiones zu 1577, 1602, 1617, I. 93, 100; III. 1108.

126 Schon im Jahre 1602 und 1617, z. B. Kaiserliche Privilegia und Sanctiones. III. 1107.
127 Dietrich von Kracht, der brandenburgische Oberst, hieß im Orden "der Beisende", sein Kraut war Meerrettich.

128 So klagt eine kaiserliche Sanktion vom 9. Februar 1684.

129 Mehrere Einzelheiten nach dem handschriftlichen Tagebuch eines österreichischen Freiherrn von Teuffel vom Jahre 1672 und folgenden, dessen Mitteilung der Herausgeber der Güte des Grafen Wolf Baudissin verdankt.

130 Ju vergleichen Schlesischer Robinson 1723. 8. l. S. 16. Der erste Teil dieser Robinssonade ist aus dem Tagebuche eines schlesischen Adligen, welches verloren scheint, recht anschaulich

zusammengesett.

131 p. Mindler: Der Edelmann. S. 510.

132 Es widersteht, die erotischen Bücher anzuführen, welche seit dieser Zeit auch deutsche Leser verderben; hier sei nur eine kleine seltene Novelle genannt, worin einige dergleichen Orgien — nach holländischer Borlage — beschrieben werden: Der verkehrte, doch wieder bekehrte Soldat, Adrian Wurmfeld von Orson, durch Crispinus Bonifacius von Düsseldorp. 1674. 4. S. 4.

133 J. M. von Loen, Der Adel. 1752. S. 338.

134 Schlesischer Robinson. I. Kap. 1.

185 Schon 1603 wird von Wien aus dagegen geeifert, sehr arg war der Missbrauch im Kriege geworden. Kaiserliche Privilegia und Sanctiones. I. 117.

136 3. B. Kaiserliche Privilegia und Sanctiones. IV. 1125.

137 Kaiserliche Privilegia und Sanctiones. 1. 377, zum Jahre 1712.

138 Kaiserliche Privilegia und Sanctiones. III. 989 und 1021.

189 J. M. von Loen, Der Adel. 1752. S. 135 und 226. 140 J. B. von Rohr, Ceremoniel-Wissenschaft. S. 229.

141 Ebendaselbst S. 33.

142 Denn als der prächtige Herr am Ziel seiner Wünsche stand nach zahllosen Bestechungen an die polnischen Großen, und nachdem er seinen neuen Katholizismus weniger durch das gestaruckte Zeugnis des Papstes als durch die Spende von einem Taler und einem halben Maß Branntwein an jeden adligen Wähler seiner Partei bewährt hatte, da mußte zu der verhängniss vollen Krönung am 5. September 1697 die Erfindungskraft der Hospeamten höchlich angestrengt werden, denn die Tracht sollte antik sein und zugleich polnisch, und auch wieder modisch und kavaliermäßig. Deshalb trug der König auf dem wohlgepuderten Haupte eine polnische Müßte mit der Neiherfeder, auf der Brust einen stark vergoldeten Harnisch, über den kurzen französischen Beinkleidern ein kurzes römisches Unterkleid, an den Füßen Sandalen, über allem einen blauen Hermelinmantel, die ganze Kleidung mit prachtvollen Sdelsteinen übersäet. Er wurde bei der Krönung ohnmächtig, es ist zweiselhaft, ob der unbequeme Anzug oder die Scham über etwas anderes die Schuld trug. Die Polen aber aßen an diesem Tage drei gesbratene Ochsen, weil bei der Kaiserkrönung in Frankfurt einer gebräuchlich war. Vgl. Förster, Höse und Kabinette Europas. III. S. 51.

### Anmerkungen zu Kap. 10.

143 3. B. New-Alamodische Sitten-Schule. 1662. 16.

144 3. B. ein Graf Pappenheim von seiner Frau.
145 Serausgegeben von einem seiner Nachkommen: Briefe des ho

145 Herausgegeben von einem seiner Nachkommen: Briefe des hamburgischen Bürgermeisters Johann Schulte Lt. an seinen in Lissabon etablierten Sohn Johann Schulte, geschrieben in den Jahren 1680—1685. Hamburg, 1856.

146 Die beiden letten Posiskripte sind aus einem früheren Briefe der Sammlung entnommen.
147 Die Nachrichten über sein Leben sind zulett und am sorgfältigsten gesammelt in D. Benecke, Hamburgische Geschichten und Denkwürdigkeiten, 1856. Daraus die folgenden Angaben. — Die unten mitgeteilte Flugschrift findet sich in dem Stadtarchiv von Hamburg, der Herausgeber verdankt die Kenninis derselben freundlicher Vermittlung des Herrn Prof. Aegidi.

148 Benede a. a. D. S. 207.

149 Man verfehlte nicht die geheimnisvollen Tauben auf dem Kupferstich eines fliegenden Blattes abzubilden, welches mit angehängter Erklärung bald darauf erschien.

# Anmerkung zu Kap. 11.

Der vollständige Titel lautet: Mannhafte Beständigkeit des zwölfjährigen Knaben Simons Abeles, welche er, um den Christlichen Glauben zu behaupten, an Tag gegeben, da Ihn Lazarus Abeles, sein Jüdischer Batter, aus Haß Glaubens, zu Prag 21. Hornung im Jahre 1694 grausam ermordet. Lateinisch beschrieben von R. P. Joanne Eder Soc. Jesu Theologo. Ins Deutsche übersetzt von erwähnter Societät R. P. Bartholomeo Christelio. Prag, 1694.

### Anmerkungen zu Kap. 12.

- 151 Kaiserliche Privilegia und Sanctiones in Schlesien I. 166; Ill. 759.
- 152 Kaiserliche Privilegia und Sanctiones 1. 150. 159.

153 Ebendaselbst I. 125.

- 154 Kaiserliche Privilegia und Sanctiones 1. 138.
- 155 Sieben und ein halbes Hundert derfelben hat C. H. von Lang aufgezählt: Historische Entwicklung der teutschen Steuerverfassung. 1793.
- 156 F. von Liebenroth, Fragmente aus meinem Tagebuch. 1791. S. 169. Der Berfasser war süchsischer Offizier, ein verständiger und königstreuer Mann.
  - 157 Landesordnung für die Fürstentümer Oppeln und Ratibor vom Jahre 1561.

158 Landesordnung für die Sürstentümer Oppeln und Ratibor vom Jahre 1561.

159 3. B. Dreiding des Fürstentums Dels von 1652.

160 von Sohberg, Adeliges Landleben, 1687, in der Einleitung.

161 Kaiserliche Privilegia und Sanctiones IV. 1213.

162 Man darf das Berhältnis der Landbauer zur Gesamtbevölkerung Deutschlands von 1650 bis 1750 in ungefährer Schähung auf 65—70 Prozent anschlagen, darunter vier Fünfteile in Untertänigkeit.

163 Des Neunhäutigen und Haimbüchenen schlimmen Baurenstands und Wandels Entdeckte Ubel- Sitten- und Lasterprob von Veroandro aus Wahrburg (1684). Berfasser scheint derselbe Geistliche, welcher den späteren Ausgaben der Werke des Simplicissimus die Nuhanwendungen und Verse zugedichtet hat.

164 Der glückselige und unglückselige Baurenstand. Frankfurt (o. J. um 1700). S. 178.

165 Lasterprob. S. 82.

166 Der glüdselige und unglüdselige Baurenstand. S. 115.

167 Kurhe Beschreibung der Ader-Leuthe und Chrenlob. Hof, 1701. S. 33. — Federspiel der alte volksmäßige Ausdruck für den auffliegenden Jagdfalken.

168 Kaiserl. Privilegia und Sanctiones II. 583 und V. 1511.

169 J. von Liebenroth a. a. D. S. 146.

# Anmerkungen zu Kap. 13.

170 Schon im Jahre 1520. Eberlin von Gungburg, Sechster Bundesgenoffe.

171 Sier und weiter unten die stehenden Charaftere der älteren italienischen Komödie.









